

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

32101 065098970

RECAP

2 /fufetied.

ANNEX EN

EX LIBRIS
A. TRENDELENBURG.

## Hamburgisches

# Magazin,

gesammlete Schriften,

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.

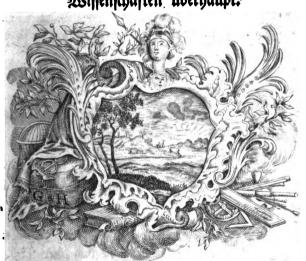

Des fechzehnten Bandes erftes Stud.

Mit Ronigl. Poblin. und Churfurfil. Cachifcher Frepheit.

Samburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Heinr. Holle. 1736. Donneld Googla

Digitized by Google



sortfetung von dem Ursprunge

## tafilianischen Poesie.

Zwentes Zeitalter.

ir kommen wieber auf eine Sache, wels de verdiente, daß sie niemals ware unterbrochen worden. Allein die Abwechselung unter den Abhandlungen ist ohne Zweifel das erste Geses eines Wenn vier lefer Unterricht suchen : so

Tagebuches. Wenn vier lefer Unterricht suchen: so benten zwanzig bagegen nur auf bas Vergnügen. In Wahrheit, auch die Unbeschelbensten sind niemals so ungerecht gewesen, zu sobern, daß man ben ber Spreerbiethigkeit, die man, wie sie bafür halten, ihrem Geschmacke schuldig ist, dieses Sbenmaaß beobachten follte.

0061. 406 65353

Digitized by Google

#### 4 Fortsetung von dem Ursprunge

folke. Sie bescheiden fich dessen gar wohl; best ein gelehrtes Werk hauptsächlich sehrreich und ernste haft senn musse; kalt wie die Ungezogenen, welche den guten und vortrefflichen Negeln der Sittenlehre ihrem Berfall nicht versagen können, ob sie gleich wider ihre eigene Neigung streiten. Allein es ist auch eben so wahr, daß ernsthafte Abhandlungen den meisten tesern nicht sonderlich angenehm sind, und daß ein allzu ernsthafter Journalist öfters einer Vertheidigung nothig hat.

Man tann bas zwente Zeitalter ber faftilianischen Dichekunft ins 1407 Juhr segen, bas ist in die Zelten ber Regierung Don Juans bes II, beffen Liebe jur Dichtkunft, und befondere Geneigtheit gegen bie, foelich barinnen befondant herbouthaten berfethenemit Anerumale einen neuen Glang glivege bruchte. Fer nand Deres a) de Gusman, in feinem Buche von berühmten Mannern, meldet von biefem Ronige: "baß er fich ein Vergnugen baraus machte, ge-"lehrte leute ju boren, und bag er nichts pon been gus ber Acht ließ, mas ihm biefelben fagten. Er las viel; er war ein Liebhaber von Buchern, befor-"bers von benen, welche Die Geschichte betrafen. "borte gerne Gebichte lesen, worinnen er bie Fehler "bemertte ". Der Ritter Fernan b) Gomes de Civdad Real, Don Juans Arzt, spricht, bag biefer Serr nicht nur einen Geschmack an ber Dichtkunft gehabt, fondern daß er auch felbft jur Luft Berfe gemacht, und einige Berfe des Johannes von Mena verbeffert hatte. Der Sof folgte bem Gefdimade bes Ronigs,

a) Cap. 33. b) Centon. Epist. Ep. 20, 26.

und die vornehmsten Berren machten sich eine Ehre baraus, fich auf die Dichtfunst zu legen.

Don Enrique von Villena, ein berühmten Belehrter . welchen man fur einen Gaufler bielt, weil er in ben mathematischen Wiffenschaften, Die man bamals durchaus für eine teufelische Runft hielt, febr bewandert war; beschrieb des Berfules Arbeiten in Berfen , welche, wie man bafür half, zu Burges 1499 aufgeleget worden. Er fchrieb auch eine Gaya Ciencia, ober eine Dichtfunft:, womus Gregorius Mayans einen alten Auszug am Ende feines Werfes vom Ursprunge ber spanischen Poefie, ans licht ge-Rellet bat. Man findet unter ben Bandichriften c). bes Buchersaals ber Kirche zu Toleba Auslegungen über des Don Enrique Ueberkhung der virgilianischen Aeneis; woraus sich abnehmen läßt, wie febr er fich auf bie Biffenschaften befliffen.

Sernand Devez von Gufman, herr von Barres, und Großvater des Garcilago de la Dega, lebte um eben biefe Beit. Außer feinen Poesien, welche man in ber geschriebenen Sammlung. des Johann Alphonsus de Baena und in andern gedruckten Sammlungen findet, schrieb er auch noch: furge Spruche von einer vernünfrigen Lebensart d), und einige andere Werke, beren Don Micolas e) Antonio gebenket. Auf bem Bucherfaale ber Rirche zu Seville zeiget man eine geschriebene Abhanblung bon ben Tugenben und laftern, und gereimte Befange jum tobe Gottes, welche Fernand Perez de (Fus,

e) Bibl. Hisp. Ant. L. X. C. &ce . . . .

d) Gebruckt ju Liffabon 1564.

#### 6 Fortsetung von dem Arsprukge

Gusman, bem redlichen und Lugen Alvar Gardin de Santa Maria; einem königlichen Rathe, zugesschicht. Dieser Herr war ein Dichter und Geschichtsschreiber zugleich. Er seste ein Zeitbuch von König Don Juan dem II auf, welches noch da ist.

Der beruhmte Marquis von Santillana, Inino Lopez de Mendoza, welcher bis in vie Zeiten Beinrichs bes IV lebte, und ber Weltweisheit und Sittentehre fehr ergeben mar, wovon feine Gebichte, und besonders fein Bueh von ben Spruchmortern, voll find, war fein Zeitgenoß f). Man finbet einen guten Theil feiner Schriften in ben allgemeinen Samme lungen. Bonzalo Argote de Molina versichert in feiner Abhandlung von ber kaftiliantichen Dichefunft, bag er eine Sanbichrift von ben Bedichten bes Marquis von Santillana in Hanben hatte, worinnen! viel Gefange, Rlinggebichte, und andere zehnfolbigte gereinte Berfe enthalten waren; und ber Dater. Labbe g) bezeuget, daß fich unter ben Sandfchrife ten bes Konigs von Frankreich eine finde, welche ben' Litel führte: Briefe, bie ber Marquis von Santillana an ben Grafen von Alba fchrieb, als er gefangen war : und einige andere Stude ber spanischen Dichtfunft.

Alvar:

f) 3um erstenmale ju Seville im 1532 Jahre, mit der Auslegung und Erklarung des Marquis von Santillana, und des Doctor Pedro Diaz von Toledo aufgelegt. Das zweytemal zu Antwerpen 1581. Und das dritteinal ebenfalls zu Antwerpen 1594. nebst noch andern Bedichten von andern Bersasser.

2) Bibliothec. MSS. d. 326.

Alvar Gurcia de Santa Maria, welcher ein Stüd von dem Zeitbuche des Don Juans des IIschieb, versertigte auch viele andere poetsche Stüde, die, wie Vicolas Antonio meldet, nebst einigen poetschen Wersen des Hernan Perez de Gusman, und des Marquis von Santillana unter den Handsschieften auf dem Büchersale des Grafen von Vilslamdosa ausbehalten werden.

Der Nitter Fernan Gomes von Civdad Real, Königs Don Juans des II Leibargt, verfertigte einige Verse, welche man in seinem Centone h) Epi-Kolario zusammen gesammlet hat, Dieser Nitter redet in seinem Schreiben an den i) Johann von Mena von gewissen Versen, welche von des Doctors Castille Bruder, einem königlichen Nathe, auf das Bensager der Prinzen waren versertiget worden.

Man halt dafür, daß Rodrigo von Cota ebenfalls unter der Regierung Don Juans des II gelebet. Man eignet ihm das berühmte tragische lustsiel vom Calirtus und der Molibba zu, wie auch
eine Satyre auf den König Don Juan den II und
seinen Hof, unter dem Namen des Mingo Redulgo.
In eben dieses Jahrhundert seset man einen ungenannten Verfasser, welcher in langen Versen die Thaten des Herfules beschrieb, woraus Joseph Dellizer
ein Stück in der Abliothet seiner Werke k) abgeschrieben hat. In den allgemeinen Sammlungen
sindet man die Gedichte des Rodriguez del Padron,
wel-

i) Epift. 76. k) P. 119.

h) Epift. 36. am Ende des Centon, welcher ju Burgos im 1499 Jahre aufgeleget worden.

#### 8- Fortsepping von dem kinserwige

melcher in diesem Johrhunderte sebten und durcht den Sod seines Zeitgepossen des Massas dergestalt gerühen ret wurde, daß er sein Leben im Franciscaperorden beschloß. Man sieht auch in diesen Sammlungen; die Gedichte des Erzbischoffs von Zurgos, Don. Alonso de Santa Maria, gemeiniglich Alonso, von Carrhagena heißt, und auch noch durch ang dere Werke berühmt ist.

Diego de S. Dedro, Richter oder Aleada von Valladolid, schrieb in langen Versen ein: Bedicht, welches den Litel sührte: die Thränenz und welches er dem Rönige Don Juan dem Il zuschrieb. Joseph Pellizer!) thut desselben Erwähnung. Es besinden sich auch noch andere Verse von diesem Verse

faffer in ben allgemeinen Sammlungen.

Johannes Alphonsus von Zana machte um biese Zeit eine Sammlung von ben alem kastislanischen Dichtern, welche sich noch in der Handschrift auf dem Büchersale des Escuriats besinder, unten dem Titel: Sammlung der alten Dichter, zusammen gelesen, und in Ordnung gebracht durch Johann Alson de Bana, bestellten Secretar Königs Dan Juans von Kastilien. Er hebt mit dem tobe des berühmten Dichters, eines großen Meisters und Liebe habers dieser Kunst, des Alson Alvarez de Dilla Sandino an, dessen Gebichte auch gleich zu Aufange der Sammlung stehen. Ihnen solgen die Gebichte einer großen Anzahl anderer Poeten; als da sind Miscer Francisco Imperial; der Meister Bruscher der

<sup>1)</sup> Urfprung bes Saufes de los Sarmientes von Villamapor p, 20.

det Diego; Fernand Sanchez Calavera; Fernand Derez de Gusmann; Ferrand, Alanuel de Lando; Rui-Prez de Ribera; Dero Ferruy der altere; Macias, Przdechant von Casus; Dedro Velezi de Guevara; Diego Martin nez de Medina; Ganzalo Martinez de Medina; Dero Gonzalez de Ufeda; der Meister Bruder Lope; Gomez Perez Darino. Sodam ecsteinen die Gediskie des Verfasser der Sammlung substitut Ticolas: Antonio in) menter an, daß dies fer Alson Alvarez de Pilla Sandino, welchen man daselbst einem Meister und liebhaber der Dichts funst nennet, eine Sammlung poetischer Stücke versanstalter, welche von dem Argote de Molina in seinem Abelsbuche angeschipter wird.

Der berühnnesse Dichter dieses Jahrhunderts aber, welcher am meisten zur Aufnahme der kastilianischen Dichtkunst bentrug, war Johann de Piena won Corduba, gehüstig. Der König Don Juan II maste so viel aus seiner Gabe zur Dichtkunst, daß er sich ein Bergnügen daraus machte, seiner Berse zu verbestern, und ihn lange an seinem Hose behielt. Außer seinen gedrucken Gedichten, worüher Fernan Unnez, den man gemeiniglich den Commendador Griegopennet, Auslegungen geschrieben; sindet man noch viele andere in den allgemeinen Sammlungen. Er schrieb auch in ungehundener Rede einen Auszug aus

der Ilias des Komers.

Homes Manrique lebte in eben biefem Jahr hunderte. Wir haben einige postische Stücke von U.5. ihm,

m) Bibl. Hifp, Ant. L. 10. C. 15. N. 833.

## so Forefennig von dem blesprunge

fom, in den gebrucken Sammfungen. Sein Entel George Manrique machte sehr reine kastilianische. Berfe, und mar barinnen gludlicher, als anbere Diche ter feiner Zeiten. Seine moralischen Werfe wurdent ju Antwerpen im 1594 Jahre nebst einer Auslegungs Frang Busmanne aufgekget. Garcie Sans ches de Badajos, beffen Berfe in ben Sammlung gen ber Belt befannt gemacht worben, tommt ihm In ber reinen Schreibart ben. Man fieht in ben Beca fen des Garcie die Leidenschaft, welche feinen Belft in Berwirrung feste, und feinen Sob bewertstelligter Er hatte eine feiner Anverwandthmen auf eine aus schweisende Art lieb gewonnen. E. ADer-Aiter de la Corre ist aus eben bam Jahre hunderte. Man redet von ibm in ben Sammlungent und Berr Welafques halt ihn für ben Berfaffer eines profitifchen Wertes, welches die Auffchrift fußa ret : Angenehme Erfcheinung von ber Beleweisheis und ben freuen Runften. Man eignet ihm auch noch einige Gebichte ju, welche fichquivie Clicolas Unton vorgiebt, unter ben Sanbfchriften besitonige lichen Bucherfaals ju Paris befinden, unter ber Aufs fibrift: Gedichte Des großen Weltweisen Alons so de la Corre.

Juan de la Enzina lebte unter der Regierung der katholischen Konige Jerdinands und der Jasbella. Er begleitete den berühnnen Marquis de Carifa auf seiner Wallfahrt nach Jerusalem, welche er auch in Versein beschrieb. Man kann sagen, daß er der leste Dichter dieses Zeisakers, und mazeich ber erste gewesen, welcher die reine und wahre Poesse uns kicht bracker. Außer vielempoerischen Stücker von

vor verschiedenem Inhalte hat er auch noch DiegilsZirtenstieder in kasilianische Berse gebracht, und dieselbe durch sinnreiche Auspielungen, auf die rühmlichen Thaten der Könige Don Jerdmands, und der Dona Jsabella gedeutet. Er verserigte ein kleines Gedichte von gleichem Inhalte, welches den Litel hatte: Der Sieg des Russ. Man konch von ihm wiel andere theatralische Stücke, welche er bisweilen Eklogen neuner. Er schried eine kastilianische Dichtkunst in ungebundner Rede, und eignete sie dem Prinzen Don Juan zu. Diese Werke alle waren, wie man aus einer besondern Sammlung, welche zu Saragossa im 1516 Jahre gedruckt worden, ersieht, in seiner Jugend, von seinem Lyten Jahre dies in, das 24ste sein Zeitvertreib gewesen.

Die Auffäge anderer Dichter diefer Zeit find febr jahlreich, und fteben in ber allgemeinen Sammlung bis Bernando del Rastillo. Diese Sammlung, welche verfchiedene Gedichte von ben Zeiten Johannes de Mena bis auf die Zeiten bes Berfaffers enthalt, ist zu verschiedenenmalen gedruckt, verbessert und vermehret worden. Die britte Musgabe ift zu Gevilla im 1535 Jahre veranftaltet worden; Die Antwerpifche ift vom 1573 Jahre. Man findet barinnen die beften Grude ber bannaligen Dichter, bismeilen nach ber Ordnung ber Materien, bisweilen auch nach ber Zeitordnung, und nach ben Musgaben. fes hat viel gur Erhaltung bes Unbentens vieler alten kaftilianifchen Dichter bengetragen; und es ift nur zu bedauren, bag man nicht nach ber Beie ber Bieber

#### 20 Foutstuffg.von dem Liefprunge

Wiedetherstellung der wahren Poesse banisk fortge

In biefem zwenten Zeltalter gewinnet bie faftis Hanische Poefie eine andere Bestalt, und teift fich aus ihrer vorigen Unformlichkeit. Tobann de Mena ließ sie einen edlern Ton annehmen. Don Geo Manrique und Garcie Sanches von Badajos perschonerten bie poetische Schreibart burch Reinigkeit ber Sprache, und befleißigten fich, ben Reim regelmäßiger ju machen. Der Marquis pon Santillana jog sie aus ber Kindheit ihrer Strophen. (Coplas) und gab ihr die Poeteren ber Provenzal und italienischen Dichter zum Manfftabel Juan de la Enzina zeigte, daß sie sich auch zur bramatifchen Schreibart, schiefte , und vermittelft bes Streites, welchen er mit Don Seinrich de Villena batte; brachte er bie poetische Nachahmung auf die Babu. Er ließ namlich ben beften lateinischen Diche ter fastilianisch weben, und gab die ersten Regeln bet kaftilianischen Dichtkunft, mahrenber Zeit; ba Don Beinrich Regeln von der Gaya Ciencia gab. : Man fonnte fein größer Bachsthum ber Dichtfunft in fo barbarifchen Zeiten, worinnen man fo gar wenig von ben fconen Runften mußte, hoffen.

#### Dritter Zeitalter.

Die Wiederherstellung der Gelehrsamkeit in Spatnien zu. Anfange des sechzehnten Jahrhunderms gub der kaftilianischen Dichtkunk ein ganz anderes Am sehem Die Musen, welche aus den Morgenlans dern verjaget waren, flüchteten nach Italien; und die

bie Spanier, welche in bleses land ressern; bracken sie zu der Zeit mit nach Spanien, als Jacob Sand. nazar, Petrus Bembus, Ariost, Fracastor, Urisino und andere mehr den guten Geschmack in der toscanischen Poesse, welcher seit Franz Petrarchens Lode so sehr abgenommen hatte, wieder her-

Stelleten.

Juan Boscan, Garcilasso de la Dega, Don Diego de Mendoza, Gutierre de Cetina, und Don Luis de Saro waren in diesem Jahrhun-berte die ersten, welche die wahre Dichtkunst wieder in Spanien einführeten. Ihre Nachfolger waren Francisco Saade Miranda, Pedro de Padilla, Gregorio Fernandes de Velasco u. s.m. welche mit der italienischen Reimart alles dasjenige zu vereinigen mußten, mas das Wefen ber Dichtfunft ausmachet, namilich bie Rachahmung, die Erfindung, bie Bilder, bas Cehabene im Ausbrucke, bie Schöne hit und Biegfamteit in ber Sthretbart; und bie Babe jum Eirhabenen, und Bunberbaren. Allein biese fremben Zierrache, womit sich die kassilkanische Dichtkunst auszupusen ansteng, misstelen einigen Spaniern, benen es nicht an Kraften sehlte, sich barinnen hervorzushun. Deswegen schmahen und lastern Christoph von Rastillejo und andere da malige Dichter fo feht auf bie vornehmften Urheber biefer großen Beremberung. Sie nenheten biefelben Detrarchiften, weil ithan ihnen Schuld gab, baf fle Derrarchs Schreibart, welcher bekanntermaafen das Haupt ber italienischen Dichteunft ift, nachabe meten. Sie wendeten lange Beit alle Krafte an, diese Neuerung allen benen verhaßt zu machen, welche lieber

#### 54 Fortkeung von dem Liefprunge

Heber Ben ihnen in ber Umpissenheit leben, als beg ben Auslandern fluger werden wollten.

Mittlerweile setze sich Juan Boscan, wie er selbst in der Vorrede zum zwenten Buche seiner Werste spricht, mit sehr glücklichem Erfolge vor, die Schreibart und das Solbenmaaß der Italiener in der kastilianischen Dichtkunst einzusühren. Er that dieses auf Anrachen des Vavagero, eines Abgesandten der Republik Venedig an den Hof Karls des sünsten. Boscan, welcher mit diesem Herrn sehr vertraut wurde, versertigte Klinggedichte, lieder, Strafgedichte und Hirtenlieder. Er überseste aus dem Griechischen des Mustaus die Fabel vom Leander und Zero, und ein Trauerspiel aus dem Buripides.

Man hat ihm nicht allein seine eigenen Gebichte; sondern auch noch die Sammlung der Schristen seisens Zeitgenossen und guten Freundes des Garcilasso de la Vega zu danken, weicher mit gutem Grunde für den König der kastistanischen Poesie gehalten wird. Dieser große Dichter hatte sich den guten Geschmack in der Dichtlunst durch die Reisen erworden, welche er nach Italien, Neapel und Deutschland in des Kaisers Diensten gethan hatte; und wenn er Spanien nicht durch einen schnellen Tod ware entrissen werden, so hatte es vielleicht an ihm einen Dichter gehabt, den es den besten griechischen und lateinischen Dichtern hatte an die Seite sesen können. Man nennete ihn auch deswegen den Petranch der Kastistanischen Dichteunst.

Don /

Don Diego von Mendoza resset auch unch Italien, mit der Burde eines Abgesandten des Kaisers Karls des sünften, nach Rom, Seine Gedischte sind meistentheils von der Art als des Zoscan und Garcilasso seine. Seinen Klinggedichten, Gesangen und Hirtenliedem aber wirft man eine gar zu harte Schreibart vor. Er machte auch spaßhafte Gedichte, welche nicht mit in der Ansgabe seiner Werke zu Madribisso stehen; dergleichen sind das sob des Azanas horia, die Aente und der Glob, worinnen der Wis und die Frenheit nut vielem Feuer hervorstraßten. Diese lestern Werke stehen in einer Handschrift, wor von Zerr de Velasquez Besisser ist.

Kaftilleso rebet in den Strophen, werinnen er sich über Diejenigen beschweret, welche die kestilianischen Verse für bie italienischen fahren ließen, von dem Don Luis von Saro. Er zählet ihn unter

Die vornehmften Urheber biefer Reuerung.

Servands de Servera redet in feinen Ausses singen über das erste Klinggedickte des Garcilasso de la Vega von dem Gucieve de Cerinas und in der Folge seines Wertes sührer er stine meisten Gerdickte an, welche das rühmliche Urtheil, das Argore de Molina davon gesäller hat, bestätigen.

Francisco Saa von Miranda, ein Portugiese, verserrigte fast alle seine Bedichte in kastillanischen Bersen. Dieses sind auch die besten aus diesen

Zeiten.

Pedro de Padilla, von Lingres geburtig, ift einer von den vornehmften Dichtern dieses Jahrhunbertes. Seine Hirtenlieder kommen sast des Garcilasse seinen gleich. Padilla wußte einen leichten

#### Fortspung voit dem Besprange

und ichonen Smit einer fruchtbaren Erfindung ju berbinden. Gen Zeltgenof Chriftoph von Raftil. lejo that es form-gleich. Das Galy ist gleichsain mit bollen Sanden über feine Gubichte meggeftreuet, befondere über feine taftiliantfeben Stropben.

Gregorius Gernandez von Velasco that sich burch feine überfeste Aeneis hervor; wie auch burch bie Meberfegungen einiger Birtenlieber bes Diegiles, und eines Gedichts vom Sannazar von der Geburt der Jungfrau. Inan de Gusmann verl bolmetfchte bie Bucher vom Belbbaue, und bie gebiis re Efloge bes Dirgils in einer remen und fchonien Schreibart. Diefes Wert tant gu Salamanica in 1386 Jahre heraus.

Um eben biefe Zeit ructe Gevonimo Bermus Des unter bem angenommenen Ramen Britonid von Stoa unt feinen Trauerspielen von det weinens ben Nifa (Nife Lastimola) und bon ber gelebnien Missa (Nissa Lunreada) and Licht; welche diejenige Hochacheung wirklich verdienen, die Don Augus Pin de Wonciano in femet eiften Abhandlung von ven frankfichen Brauerfpfelen bagegen bezeiget: 3Dfe Beife bes Bermudes fommen ber Schongele und bem Boftelange ber giftedifcheit und lateinifchen Dichter feffe nabei

Lope de Mueda, eln Dichee und Rumbbleng fcreiber feing mit glitellichem Erfolge an, bem fpanischen Theater burch Romobien und Gesprache, wellthe er felbft boifftellete; ein amberes Amfeben ju geben. Itan de Cenoneda machte sich eine Chre daraus Diefelben nach feinem Lobe and Licht zu ftellen. Rach ibm fant Battbelemi de Corves Clabarro. Ee

Werke, weiche er Klagen, Sanyren, Romane und Briefe nenneie. Sie sind zusammen unter dem seles sammen Lited der Propaladia, wie sie der Verfasser zu nemen beliebte, ans Licht getreten.

Unter die guten Dichter dieses Jahrhunderts muß man auch noch den Don Juan de la Eurva segen. Er ist einer von denen, welchen die bramatische Dichtentift nach dem Raharro ihre Aufnahme zu danken fut. Don Alonzo de Erizilla machte sich in der

epischen Schreibart fehr berühmt.

Die lyrischen Gedichte des Don Francisco de Medians, welche am Ende des Gedichts von dent Mitteln wider die Liebe (des Remedios de amor) sieben, verdienen eine Stelle unter den besten Ges dichten dieses Jahrhunderts; der Werfasser hat darinden seinen guten Geschmad baburch gezeiget, daß er

ben Dorag bestänbig nachgeahmet.

Fernando de Gerrera, welcher sich in diesen Iken den Bennamen des Görtlichen erward, schrieb mit eben so vieler Stärke. Die allzu große Mühe, die er sich gab, seine Verse gar zu sehr auszuschmücken, macht sie denen, welche den Wohltlang umd die Ansmuch lieben, etwas unangenehm. Deswegen schäft man ihn auch nicht so hoch, als den Don Estevan Warmel de Villegas, welcher im Reime und Sylbenmaaße ungemein sließend war. Er ahmte im Kastilianischen die Zusammensekung und Sylbensahl der lateinischen Verse, sowol in der sapphischen als herametrischen und pentametrischen Versart, nach. Man bewundert in seinen Gedichten die Stärste des Jorazes, die Unmuch und lieblichkeit des

### 12 Fortsetung von dem Mesenge

Anatreons, die Artigfet des Cibuils, die Sale lichfeit des Properzes, und die Geschicklichkeit des Theotries die Natur zu treffen. Außer sinen poer tischen Werfen, welche unter der Ausschrift der Heroticas gedruckt sind, hat man von gben dem Verz fasser eine liebersesung des Boerdius, welche eben so hoch geschäset wird, als seine andern Schriften.

Um eben biefe Beit blubete Bruder Quis von Leon, bem bie fastilianische Sprache und Doefie, met gen der Bollfommenheit, wozu fie gu feiner Zeit ge bracht worden , vielen Dant fchuldig ift. Gin erhas bener Beift, welcher burch die Renntnif ber gelebrten Sprachen angebauet mar, führte Diefen Dichtet glucklich auf ben ungebahnteften Wegen ber Runfte Er ahmte nach, und überfeste bie beffen Urfchriften. als den Dindar, den Somer, den Dirgil, den Tibull, den Perrarch, und den Bembus; Die Heberfegungen einiger beiligen Bucher nicht mit ges rechnet. Die zween Bruder Argenfolas nehmen nach dem Luis von Leon die nachste Stelle ein Dieses sind die spanischen Zoraze. Und Spanjan hat nach ber Zeit, niemals wieder zween Dichter ges habt, welche es benfelben an die Seite fegen fonnte.

Der glänzende Big des Gonzald Derez strable te in einer Uebersegung der Odyssee hervor, welche man fast dem Originale gleich schäset. Der berühme te Erzbischof von Carragona, Don Antonio Augustin that sich nicht weniger durch seine dritte und vierte Octana de la Fontaine d'Alcover, und durch seine Uebersegung der sieben ersten Bücher der ovidianischen Berwandlungen hervor, welche 1586 herauskamen. Dieses Werk macht, wenigstens den Siglio feinem ben Borjag fireitig, wofern es bafe selbe an Benouigkeit und Schönheit nicht gar über

trifft.

Die regelmäßige Dichetunft, welche ist auf ben Gipfel theer Bailtommenheit gestiegen war, fieng gen gen das Ende, biefes Jahrhunderts Aich wieder get verschlimmern an. Der Graf von Revolledo; Dicente Espinel, Don Luis de Ulloa, Pedro de Espinosa, Don Francisco Quevedo, Don Juan de Xauregui, Christoph de Meza, und andere meht, waren die letten, welche noch etwas den dem guten Geschmade behielten; wiewol ihre Auffaße die Zartlichkeit ber guten Poeten gar nicht haben, und man ihnen gegentheils bie Berbetbnif, welche igund in der kastilianischen Possie einzureißen brobte, gar wehl ansieht.

Die besten Stude vom Grafen von Rebolledo fait la Selva Sagrada, la Conflancia Victoriofa, Los Trenos, und El Idilio facro. Wom Espinet hat man einige gang gute Befange. Geine liebers stung der Dichetung des Zoraz ist vortrefflich. Einige Rlinggebichte, Gefange, und Satpren von Don Linis de Illog verbienen hochgeschäft zu wer-Diefes gilt auch von ber Jabel Del Xenil, welche von Dedro de Espinosa verfertiget worben, und mit unter ben Flores de Poetas illustres fiebt, Die

er felbst ans Licht gestellet hat.

Francisco Oneveda verbienet einiges lob, befonders wegen feiner Gebichte, welche er unter bem berfiellten Ramen bes Ritters Franz de la Corre herausgegeben. Er lieferte auch eine Ueberfegung des Epicters und Obocilides nehft einigen Satis 23 2 ren

Digitized by Google

#### es Sorthung von dem tidherunge

von ich Gefängen. Die Ueberfesting bes Leieufest voon Zoureguiff schabbar, und verbienet berbeffet wieber aufgelegt zu werben. Die von bes Caffs feinem Arinisetes ist nach bester.

Christoph de Meza gieng nicht glucklich auf ber epischen Bagn einher, ob er gleich ben Corquanto Casso, jum Borgunger gehabt, mit welchem erzu Rom ganger fünf Jahre Freundschaft gepflogen. Man hat aber auch etliche gute portische Schiel von ihnst eis: ble Schiel vom Parcissus aus den Ovek überset, die Bolmetschung der Ode des Forazz Besturille, einen kurzen Auszug aus den Dichtlunft in Bersen, und einige Hirtenlieder.

Dieses britte Zeitalter war die gostene Zeit bew kastilianischen Dichthunst; sie mußet nochwendig mis andern Kunsten zugleich blühen, welche so sorgfaltig ausgepußet wurden. Die grundlichen Mittel, deren sich die Spanier bedienten, den guten Geschmack zu erreichen, mußten allewdings eine glückliche Wertung servordringen. Man laß, man ahmte nach, man überseigen bie besten gelechsichen und lateinischen Ernkle. Die großen Meister der Kunst Etristoteles und heuras waren die Lehrmeister der ganzen Nation aeworden.

#### - Viertes Zeitalter.

Da aber die Dichetunst ben andern Wissenschaften gleichsam Schritt vor Schwitt gefolget war, so gerieth sie im Anfange des stedenzehmten Jahrhunderts wieder aufs neue ins Stecken. Die Jealiener, von welchen die Sepansier gelernet hatten, tengen pu diesem

diefem Berfalle ein Wieles burth ifter follmmern Benfriele ben. Die toscanische Dichekunst hatte sich felt ihrer ABteberharftellung vergebens gur Bollfomel menheit erhaben. Gie konnte bem Berberben bes folimmen Defonace nicht miberfteben, welchei durch den 117gring und einige andere Poeten wirder eingeführet wurde. Gle beläftigten ihre naturliche Schönheit, und Sobeit burch ben falfchen Blang dir Einfolle, burch Gleichnisse und gezwungens Aufpielungen. Der verberbee Gefdymad gieng wie eine anftedenbe Seuche auch zu ben Spaniern über, welche bamals alle nach Italien reiseten, und ihm von ba mit nach Spanien brachten ; wo felbst er alsbald ber herrschende Geschmack ber Ration souther Lorenzo De Gracian trug hierzu ein Bieles burch ein gewiffes Wert ben, welches er unter ber, Auf ferife: d' Agudeza, y arte de ingenio peraus qub; Manuel Chefauro filabete ben Italienern gleiche falls durch ein Wert Anneojo-Aristotelico bettelt. Ben ber Zeit an verschwand, ber gitte Besehmad in ber Dichekimft und Berebtfamtelt in Spanien.

Die Dichter dieses Jahrhunderts legten sich nicht mehr auf die schönen Wissenschaften, sondern überließen sich der Spissundigkeit ihres Wisses und den Lehhaftigkeit ihrer Einbildung, und vergassen darüben alles, auch so gar die Regeln ihrer Kunst. Man cheilet die Poeten, welche damals den Geschninck verderbten in den Hauptclassen ab.

Die erfte war blejenige, meldes aus Unwissenheit, ober weiches noch schandlicher ift, aus Berachsing ber masten Regein ber bramatischen Dichtkunft, bie Schaubthne verbertite, und austatt bes Regel-

B3 maßigen

#### 32 Fartiegulig veirdem Eleforunge

mäßigen und Ankaidigen, das Schulfückliche ind Aberliche, besonders aber des Abentheuerliche darauf beachte. Die Vornehmsten in dieser Einste waren Ehristoph de Virues, Lope de Vega, Juma Perez de Montalvan, benen Don Pedro Einsteron, Don Augustin de Salazar, Don Franzeische Candamo, Don Antonio de Jamopa und viele andere solgten, welche zu diesen Fehlern auch noch eine aufgeblasiene und hocherabende Schreibs art thaten, die man im Heldengedichte, und in der Dorhirambischen Dichtkunst selbst nicht wurde selb den können.

Die zwente machten die Liebhaber der Ginfaffe aus, d. i. diejenigen, welche die poetische Schriffs art ins Gedrechfelte; ins Gezwungene, ins Spischliche, in übertriebene Mesawphoren, in ausschweisende Inporbeln, in die Ene dungsähnlichkeit, in Gegenfaße; in den Doppelstun; in glänzende und schönklingende Wörter sesten. Mangelder eben diejenigen für die Urheber vieser Schreibart in der lyrischen Dichtkimst an, welche die dramatische verderbren.

Die britte Classe war die, von los Cultos, d.i. derjenigen, welche das Ansehen einer gewissen Art vont poetischer Belehesamkeit haben wollten, und beswet gen eine dunkle Sprache redeten, wolche von der zwineinen Sprache ganz unterschieden mat. Sie wer sanden neue, prächtige, rauschende: Worter, auser ordentliche Wortschungen, und endlich mitten in dem Schoose Kastistens eine ganz fremde Sprache. Don Luis de Gongara, war der diffester dieses Beschmacks. Der Graf von Villamiddung, Doc Frans

Francisco Manuel, der Bruder Fortensto Belir Palavifino, ober Don gelir de Arreaga, und viel andete giengen auf seinen Fußstapfen einher. Diese treuen Schiller trieben Niese noch bober als ihr Meister. Dan fonnte auch im Grunde nichts an-Ders von einem fo verberbten Jahrhunderte hoffen, worinnen bie fconen Biffenfchaften nicht getrieben wurden, und ber gute Befchmad gleichsam aus bent tambe verwiefen mar. Det Beift ber Rieinigfeit, welcher fich bes Publici foivol, als ber Poeten und Redner, bemachtigte, erwarb fich Benfall, und man gab bemgenigen ben Ramen ber Discretiones, was Ach in einem aufgeflartern Jahrhunderte nichts als Berachtung murbe jugezogen haben. Man weiß mur gar ju wohl, daß in ben Beiten, worfinen bie Unwiffenheit die Oberhand hat, eine eitle Spisfinbigfeit allemat für was geiftreiches gehalten wird.

Perr ve Belasquez achtet sich nicht verbunden, zu untersuchen, ob die Werke der vornehmsten Ansühret dieser Beranderung auf dem spanistien Parnasse eine geschrieben zu werden verdienen; er thut aber im Nadmen Spanistis den Ausspruch, daß es die Chre einner Schreibart, welche des Gongara seiner gleich sie, wie allen Volken, die sich dieselbe wunschten, also auch den Portugiesen vornehmlich gern abtreten will. Er ergiebt sich von dem Augenblicke an, in die Ankorderungen Wanuel de Jaria yn Souza, der, wenn er die Ehre der Portugiesen behäupten will, ihnen zu liebe vorgiebt, daß sie in der geschninketen Schreibart (Stilo culto) zuerst geschrieben. Dies

a) Europa Portuguela Tom, 3. part. 4. c.\$.

#### 24 Fortstung pon dem Ursprunge

sem sügt er noch ben, baß ihre Auffete in ungebendener Rebe von eben der Art sind, als ihre Verse fin der geschminkten Schreibart, und daß man daraus gar deutlich abnehmen könne, daß sie in diesem Goschmacke wirklich vortrefflich sind; daß aber die Griechen, welche das Gedicht des Lykophrons von der Cassandra oder Alexandra unn Muster dieser Schreibart ausstellen könnten, niemals darauf flolg gewesen. Diese Griechen, fährt Herr von Velast quez fort, die alle Völker für Barbaren hielten, haben sich niemals dieses poetischen Partes gerühmer. Indeh waren sie eben so ehrgeizig, und shen so gescheid, als die Spanier und Portugiesen zu Dom Sedaftians Zeiten.

Die Nachahmer der Schreibart des Gongara haben sich in unsern Lagen wieder ans Licht gewaget; man hat ihnen aber auch sogleich Berachtigkeit wiederschren lassen, den Gelegenheit des Gedichts von beiligen Ancon, welches Don Pedro Molasso von Ozego geschrieden. Herr von Velassus der gnüget sich das, was die Urheber des Lagebuchs oh der Gelehrten (Journal des scavans) von Spanien in dem Auszuge aus diesem Gedichte gesagt haben, hier ebenfalls zu wiederholen. "Die meisten glücklichen Schrifte wurden durch die neue Schreibart des Gongara, vorsühret, und ahmsen dieselbe mit so gutem Ersolzuge nach, daß sie den Ersinder verunehreten, und zustagemeinen Berachtung aussessien. "

Herr

o) Tom.4. Agt. General general Bengen uff er

Porr von Velasaus wil es die in den Arattel von der spanischen Komddie versparen, von dem Lope de Dega, und von den Unordnungen, welche er guf die Bühne brachte, zu veden. Diese Unordnungen spricht er, nahmen von Tage zu Tage auf derselben zu. Um aber die Geschichte des vierten Zeitalteve der kasilianischen Dichskunst zu beschiefen, permet er noch diesenigen, auf welche in der geselehrten Beschichte von Spanien sehr viel ankömmt. Er saget, daß es in diesen Zeiten selbst allemal einige Gelehrte gegeben, welche der Verderbnis zum Trus, die Spre spres Volles und der schonen Wissenschaffen daburch reuteren, daß sie diese schibbliche Neuerrungen in ihren Geschen werdannseren.



IL Ber

Digitized by Google

\*\*\*\*

Berfuche und Abhandlungen

# Naturforschenden Gesellschaft

in Danzig.

Zwenter Theil. Mit Rupfern.

Dungig find kripgig 1954. in Benklichens Buchbandlung: 460.3.Alph. nebfis Andfertafelik, ni regnur

a ber erste Theil ber Schriften bieser angesehenen Befellschaft mit verbientem Benfalle aufgenommen worben: fo batten wir frenlich bie versprochene Fortsetzung berfelben eber vermuthet. Doch wir feben aus ber Vorrebe bes zwenten Theils mit Bergnugen, bag endlich bie Sinberniffe, welche die Ausgabe beffelben verzogert haben, gehoben find. Der Bertrieb bes erften Theils hatte, weil die Befellschaft benfelben auf eigene Roften jum Drude beforbert, nicht nach Bunfche gelingen wollen. End. lich hat burch unfers herrn M. Titius Bermittelung bie lankische Buchhandlung ben Verlag ber kunftig. hin bon ber Befellichaft auszugebenben Schriften übernommen, und wir fonnen uns mit Bewißheit nunmehro bald mehreracheile in ununterbrochener Ordnung verfprechen : zumal, ba: fich bie Gefellschaft, welche bisher aus lauter einheimischen Personen be-Stanben

#### der Naturford. Gesells in Danzig. 27

Namben hat, ungeachtet es the keineswegs an angesehenen Mitgliedern sehlt, auch auswärtige Gelehrte, sowol zu vedentlichen als Sprenmitgliedern auszuneh

men geneigt begeiget.

Der I in Diefem Theile enthaltene Auffag banbett son bem Baue, Wachsthume und den garben ber Schnecken, und ift vom herrn Secret. Alein. Lenwenhot, Lister, Marfilli, und Swame merbaen haben besbachet, bag bie Schneden und Auftern ihre Schafen fchon mit aus den Eneen beingen. Derr von Acaumir, ben biefes fibeshaupt nicht in Merbe ift, läugnet nur, daß biefe Chaim alsbann ficon eben fo viel Gange, ale ben benk sollig ausgewachfenen Thiere, haben. Diefer große Raturforfcher halt bafür, Daß bas Schnedenhaus unfangs nur aus einem ober hochftens moeen Bungen beffebt; bag bie abrigen Bange aber hernach, nati-Don Die Schnecke felbft finnier mehr und mibr adwichft, neue Bange betommt, und gmar berinitteift fines Anfages von ungen, welcher von einer verfteinerriben Materie; welche beständig ausbunftete, besfame, Die fich nicht, wie bie Danfte anderer lebenbisen Befen, in ber fregen luft vertibre, fonbern vielmehr werbicher und verhiertte, unbitie forne bes Ropers ber Stinecte annahme. Er halt nebft bem ben Spistragen (ihrnbus, labrum') einer Schuede file bas vocuspinde West jeug, webuch fie ihr Haus vergrößert, und betuft sich mater andern derauf, baß wenn auf biefen Reagen ein geneiffer Bied g. E. ein Almacener ift; auth auf bem weuen: Barige eine gang fomarge Crusteni little entfleht. herr Riein bewicht fich benfnach in biege Abhandlung bas Gegentheil gu bemei-

#### as Werfuche und Sthanblungen

hemeisene bag namtich bie Sibale ber Schaltbirge ein mefentliches Stud berfelben fen, volltommen mit allen ihren Gangen fchon mit aus bem Eve tommet. und feinesweges bund einen Unfag von aufgen jente Achet. Er fest als Me unlaumbare Bahrheit paraus, bog bie Auftern, Mufchein und allerhand Schneiben thre vollige Schale mit aus bem Epe bringen, wie man an ben Bantenfchnecken wit blogen Tugen feben Ponute:, und macht barant ben Colun, bof bot, was ben einen Ant Schalthiere geschieht, auch ben allen übeigen gefchebe : einen Schluf, beffen fic felbft Derr von Reaumir, wiewel in anderer Ale ficht, hebienet bat. Gerner erimert er 1) bag bis groseinen Mufcheln, die Buccini Murices u. f. 100. über ihrer Schale eine Dant haben, Die wie Leberift. und utner biefer Daut eine ben bidften Scholen beben, ob fie gleich ber kuft nicht ausgesehet ift; web baff alfo bie ausdunftenbe Diaterie entweber lebennet ober boch zugleich versteinerniber Met fann traifen. 2) Day bie Schale, weil boch ein foldes Thier, fo lange es lebet, ausbunftet, menn fieumaufbbilich noch allen ihren Abtheilungen verftartet wurde; enblich bem Thiere pu eige werben muffet. 3) Das manande nicht annehmen tonne, es minben nicht fowel bie bereits formirten Gange nerbitlet und verficefet, fonbem nach bet Beste vergrößert; weil ber Ropper einer genundanen Schnade glaich vons It. fange gewiffe Spiralmenbungen patte, bie alfo, meen bie Schale aufanget mur einen Bang batte, gum Theil : entbloget bleiben: militen. : Er ertennet babenogmer, bağ bie: gemeinen Schneden unti Amousharner ibre Chalen geniffen magen bengubern I aber nicht burd

#### den Maximforfid, Gefekf. in Dangig. 29

duich Chrosebringung neuer Rreife, fenbern burch Erweiterung bes außerften Randes bes lepten Rech fet; und fragt ben Belegenheit beffen, was herr von Reaumaix wegen ber Gledethes Rragens erimert, wo benn die gemischen und dieers prächtigen Farbett ber Leitonsharner ; Bointen, Abmirate u. f. w/ hert fommen, Da ber Salefragen ber Schalen orbentlich entweber schmutig weiß, aschfarbig, licht other bune feigeib ift. Bir übergeben viele andere Grunde, die der Beer Klein fomol mider des Herrn son Reass mir Meynung und Beweisgründe, worumer einer ber vornehmften ift, baß, wenn bie Schale verleget, und zwischen bem toche und Körper ein Enstäutchen. ober etwas bergleichen angebracht wirb, Die Schale Mezeir unter Diefem Späutchen wieber ergänget wird; mi ber andern Geite aber nicht, als nuch jur Beftae tigung feiner eigenen Mennung angeführet hat, bet p Folge vie Schule, dat sie nach Steisons, Gepo dens und Listers Wahrnehmungen aus ungablich beien theinen Robethen befteht, vermittelft einer gas fen Ferichsigkeit, welche burch biefe Nobrchen aus bene-Rorper ber Schale flieft, eben fo, wie bir Rnochen aubeer größern Thiere, genabret wird. Und biefe Fenchtigfeit fann nach herrn Rieins Bermuthung unter gea wiffen Limftanben ben Schalen eben forwoldie perfchier denen Farben geben, als ber milchfarbigee Nahrungsfaft anderer Thiere endlich zu einem rothen Blute wirb.

Die II Schrift ift von Herrn Profess. Sanow, und handelt von der Ersindung, eine Feuersbrunft duch Schlespulver zu lokthen. Die Masthine, von welcher hier die Rede ist, hat einen angspargischen Silverstein, Bacharias Grent, zum Gesinder, welcher

Digitized by Google

#### 30' Decliate und Richandlungen

1720 eine eigene Machricht babon bat brutten laffets Man findet auch in ben Betflauer Sammt vont Jahre 1726. 2721 und 1723, besgleichen in beit Meini de l'Academie des Beiences An. 1722 p. 144 fequ. Machrichten von dem guten Wirkungen, welche fie bog wiederholten Berfuchen gethan, und fie ift fowel fix Holland und England, als mich an verfchebenet Dreen in Deutschland, mit verschiebenen Beraube. rungen nachgemacht worden, ungeachtet ber Erfinder berfelben Zusundnenfegung nie öffentlich bekannt ges Das Wefentliche bavon besteht in einem Pulverfüßchen, welches vermittelft einer Brandrobre an ben obern Boben eines größern mit Waffer anges follten Befages bergeftalt befestiget ift , baß, wenn bie Maschine in bas Seuer hinein geschoben wird, und fich bas Puther entgunbet, bas Baffer burch beffele ben Gemale auf einmal in Dunde verwandelt wird: fo, daß alfo bie Flamme nicht allein burch bie beftige Bewegung ber kuft, fonbern auch burch bas in einen Dampf vermanbeite Baffer pibflich, wenighens auf einige Beit erflicket wird: fo bag man bernach in ein in Brund gerathenes Bintmer ober Bebaube binein. geben, und was noch glubet, ausgießen tann: Des Der Professor hat jufdrbetst bie Bistorie biefer Ers findung, und verschiebene Beranberungen, welche an dieser Maschine gemache worden, ober in Borschlag getommen find, umftanblich befchrieben. Debft bens, but er aber auch feine eigene Bedanken von bent Bebrauche berfelben bengefüget. Er ertennet, bag I) biefe Maschine nur an einem verschlossenen Orte 2) wider teine große Glut, fonbern wiber ben Anfang berfela ben gute Dienfte leiften tann. Dem umanthtet baffe

er disselbe für seige nichtlich, theils weil für nichts weniger als tostbar ist, und ohne viele Nühe auf viele Jahre in Beveitschaft gehalten werden kann, that eine einzige Person dieselbe regieren, und haburch einem ängesenden Feuer schleunig Einhalt thun kann. Woben er noch erlut next, daß man keinesweges zu besorgen hat, es moch sen die Zimmer oder Gewölder dadusch zu Grunde gerichtet werden: weik ben allen so oft wiederholten Wersuchen, die dach meistentheils nur in bresernen Hatten angestellet worden, nicht einmal die Vreier einzeworsen worden.

Die III Abhandlung ift vom Herrn Repger, und enthalt zwanzigjahrige Beobachtungen ber Bitterung in Dangig, von 1730 bis 1749. Bir feben baraus; um nur etwas anzuführen, daß bie Kalte im Binter nicht gar lange anhalt, fonbern oft burch gelindes Wetter unterbrochen wird, daß felbft im Jenner und Februar gelinde kuft ift, weiche oft ben halben obes and gangen Monat burch fortbauert; bag nichts besto weniger Die Ralte, ab fie gleich von furger: Dauer ift; bennoch ziemlich firenge ift. Daß es endlich ben gane jen Winter burch um Danzig herum wenig schnepet, und baß ber Schnee felten lange liegen bleibt, weit er meistentheils erst gegen bas Enbe bes Binters fallt, menn bie Sonne bereits allzu boch fleht. Bir finden fo got in biefen mangig Jahren fache Winter; da es fast wicht geschnien bat.

Die IV Abhandlung ist wieder vom Herrn Prof. Zandro, welcher darinnen zu beweisen bemühr ist, daß gemeines Wasser einerlen Kälte zum Frieren ersorbert. Gleichwis sich der Heur Prof, von vielen Jahren

O.....

#### Persieche und Platinudiungen

Befrem bet febr bat angelegen fenn laffen, bie verfichte Denen Wirkungen Der Kalte in Licht ju fegen, und inche findere in ben Bangiger Rachrichten bie und bar buirch vielfältige Berfinde bargethan bat, baf mafferichte Dutfie, wie auch ein nafihemachtes Papier ober Geuck Leinemann nicht eber gefriere, als eine größere in die went beliebigen Befaffe aufbehalerne Monge Baffers mamilith micht eber, bis bas Fahrenh. Thermomere 30 Brob Ralte anzeigt, obgleich verfchiebene Mintmo forficher bas Gegentheil behaupten: fo hat er biefelbest weitet forigesate, und besonders die Trievatdische Beobachtung zu wiederholen gesucht. Herr Triev wald hat namisch im Juhre 2730 der Englischen Societät der Wissenschaften bericktet, or hätte eine Blas mit Baffer, in weichen Zancherlein gewefen, und welches mich nicht gefroren, in die Hand genome men, und alerer auf ble Blafe gebrückt, maten ploga lich fo viel Eisschieferchen barinnen entstanden, daß ble gwen Laucherfein, welche um langfamften gefine Ben, nicht mehr auf ben Boben hatten tommen fone min , und in einer Gerande ware alles Waffer ju Cife geworten. Pete Professo Banow hat aller angewandten Dabe ungenchtet nichts beegleichen mahrigen nammen, fondern fines beffehibefunden, bag in bem Glafe, beffen er fich bebiener, bas Baffer, ofine Bivela fel, weil es in einem bicken gagebundenen Glaft frund, gmen gange Lage burch bie Broftfake nicht anhehmen wollen , ungeachtet bie Euft um erliche Grabe faller war, als sedentlich jum Gefrieren bes Baffets erforbert wird it bu hingegen , als er bas Glas aiffges bunden, nind ein Handthermometer, welches vorheit in Schnet gestaiden hacte, binginftecte, um baffelbe berum

#### der Maturforsch. Gesells. in Danzig. 33

herum ploglich fleine zarte Gisblatthen angefroren waren. Herr Prof. Sanow mennt also die Triewaldische Erfahrung bewiese weiter nichts, als daß ein bem Befrieren nabes Waffer, bergleichen Tries wald ohne Zweifel in feinem Blafe gehabt, ploblich Eisschieferchen anfeste, und zieht ben anbern Ums ftand, bag namlich in Zeit von einer Secunde bas Basser sanztich zu Sis geworden, in Zwelfel: gleichwie er auch wider andere von Sahrenheiten, Muschenbrocken, Mairan u. a. m. zur Bestätsgung der gegenseitigen Mennung angesubrte Versiche die gegrundete Einwendung macht, daß aus demselben teineswegs folge, daß das Waffer in verschloffe nen Gefäßen einen größern Grab ber Ralte jum Gefrieren erfordert, als anderes, sondern nur so viel, baß es eben, weil es in einem zugemachten Gefäße tit, bie Barme langer erhalt. Serr von Mairan führet mar an, baß ben einem von ihm felbft angeftellten Berfuche ein Reaumurisches, Thermometer in einem Blafe Baffer, worauf er oben Baumol gegoffen, 3 Gr. unter o gestanden, obgleich bas Baffer noch vollig flugig gewesen; ba er aber mit einem Schluffel enf bas Bret geflopft, auf welchem bas Glas geftanben, bas Thermometer fachte in bie Bobe gehoben, mid baburch ein toch in bas bereits gelieferte Del gemacht, habe bas Waffer augenblicklich zu frieren und und undurchfichtig zu werben angefangen, ebe er bas Thermometer vollig heraus gewogen, und ba er baf felbe fogleich wieder bineingestedt, fen bas Queckfile ber 3 Gr. gestiegen. herr Prof. Sanow vermuhet, bag bas Thermometer vielleicht nicht gehörig en die Sculmit angebracht gewefen, ober bag auch bie 16 Band. Robre

Rober nicht burchgangig gleich weit gewesen. Das Steigen aber bes Quecffilbers tann feiner Mennung nach, baber gefommen fenn, baß bas Quecffilber nicht gehörig von Luft gereiniget gewefen, baber benm Aufheben und vorhergegangenen Klopfen etwas Luft aus ber Rugel in Die Robre getreten, welche, weil fie als Dann nicht mehr fo febr von bem über ihr ftebenbeit Dueckfilber gebruckt worden, fich ausgebehnt, und bes Quedfilber 3 Grab gehoben.

In bem V Stude beschreibt Serr Secr. Rieft einen nackten Tafchenfrebs aus ber Infel Wight, Derfelbe hatte in feinem V Milli von Fischen p. g. und in ben Bufagen p. 94. in Zweifel gezogen, obbie Beefrabben, wie auch bie Seefrebfe, unter welche auch die Laschenkrebse gehoren, ihre harnische ables gen, und bafür neue befommen, ba man, ben meiften Machrichten zu Folge, in benselben feine bergleichen Steine antrifft, welthe, wo nicht alles, boch vieles bentragen, daß die Fluffrebse neue Harnische befond men, und wenigstens, wie jedermann gugiebt, beid felben ihre Barte und Bolltommenheit geben. Hich hat Berr Collinfon bem Berrn Secretar eiten nackten Taschenkrebs , nebst besten alten abgelegten Panger, welchen er ben ber Infel Bight aus bee Tiefe aufziehen laffen, im Beingeifte jugefchicht, in beffen Magen Bere Rlein, ben angeftellter Bertitie berung, von benben Geiten anfehnliche große Steine gefunden hat. Er hat bas merfwurdigfte baben tit faubern Rupferflichen vorgestellet.

Der P. Scheiner in seinem Oculo ober Fundas mento optico hat in bem II Th. bes il Buches und beffen V Erfahrung einen Berfuch befchrieben, wie

#### der Raturforkt. Gefells. in Danzig. 35

man mie einem Auge, while Bulfe eines andern burchfichtigen Rorpers, einen einzigen Gegenstand gwepbren ober vierfach feben tonne. Man foll von einens Bieche over einer andern bunnen Materie einen runs ben Teller, und mitten in bemfelben mit einer Nabel gwen, bren ober vier tocher machen, beren Entfernung von einander nicht größer als ber Diameter bes Sterns in dem Auge ist; man solle hernach das eine Auge punachen , bas andere hingegen nabe an bie locher bringen, und nach einem wenigstens zehn bis zwanzig Schub weit entfernten Begenstande feben, fo murbe man benfelben zwen - bren - ober vierfach erblicken Dent herrn D. de la Motte wollte biefer Berfuch lange Zeit nicht glucken, ba er hingegen einem feiner Freunde gleich auf bas erstemal gelung. Freund war kurgsichtig, Herr de la Motte aber nicht; und gleichwie der erfte, wenn er fein hohlgeschliffenes Augenglas zwischen einem Licht und ein ges birig zubereitetes Kartenblatt hielt, jederzeit nur ein tiche fabe, fo fabe ber andere gegentheile, wenn et fich eben biefes Glases bebiente, sogleich burch bren in ein Kartenblatt gestochene Locher auch bren Lichter: Scheiner hat also die ben seinem Bersuche nothigen Bedingungen vergessen; und Herr de la Motte hat in bem VI Stude aus optischen Grundfagen erwiefen, daß bie erfigebachten Umftunde vorausgefest, bie Era feinungen so und nicht anders erfolgen konnen.

Das VII Stud ift von Herrn Reyger, und bestrifft die Witterung im Jahre 1750. Der Winter ist benen ben Gelegenheit des III Studs erwähnten Unmerkungen gemäß, auch diesmal kurze Zeit, und nur den Jenner durch gedauert, und es ist, außer in den

den ersten Lagen bes Februars diefes Jahr tein Schnee gefallen. In ber Racht zwischen bem zatert und 13 Merz gefror es, ba ber Februar boch und bie vorhergehenden Tage bes Mary gelinde Wetter gewes fen war, woben zu merten, bag ben weten Mary in Deutschland und Holland ein ftarkes Gewitter gewefen war, welches unter andern in hamburg großen Schaden gethan.

In der VIII Abhandlung theilet Herr Professor Banow bienliche Anmerkungen über bie Getreibes waagen, und baben eine Bergleichung bes hollandie fchen und bangiger Rornmaages und Bewichtes mita wovon fich in ber Rurge nichts fagen faßt.

Das IX Stud ift vom herrn Secretar Rlein, welcher untersucht, ob das Ribbenfleifch eines Thiers burch bie Lange ber Zeit verbeinert, wer gleich beit Ribben in Knochen vermandelt merben fonne. Die Belegenheit hierzu giebt eine fleine im Jahre 1723 von Jacob Bircherod ju Kopenhagen an bas licht geftellte Schrift. In biefer wird ergablet', baß, als man in einem vormaligen Rlofter in einer Mauer einen Schrant entbectt, batte man in bemfelben, nebft einem vollkommenen Gerippe eines falekutischen Sabns, und einem unverlegten Rattenftelet auch vier Ochsenribben angetroffen, beren fleischigte Zwischen. theile gang und gar ju feften Knochen geworben. Der herr Secretar balt sowol diese vermenntliche Deifen. ribben, bergleichen man auch zu leipzig im Jahr 1734 ober 1735 in bem Stadtgraben, ben beffelben Reinigung gefunden ju haben vermennt, für Theile von ben Knochenschilben großer Land ober Seefchilbfroten, und führet viele Grunde für diefe Muthmaßung an. ...

#### der Natursorsch. Gesells: in Danzig. 37

In bem X Schick vergleicht Ferr Renger bie von dem verstorbenen Herrn Mostius im Jahre 175t zu Berlin bevbachtete Witterung, mit der Danziger von eben diesem Jahre. Wir ersehen daraus, daß die Veränderungen des Varometers in beyden Orten in gleichem Verhältnisse und sast immer zu einer Zeit girschen, und daß in jedem Monate die größte und geringste Höhe gemeiniglich an beyden Orten auf einen Lag gefallen: gieichwie auch das Thermometer in jedem Monate oft an einerlen Lage am höchsten und niederigsten gestanden, oder doch meistentheils der Unterscheid nur einen Lag anbetrossen hat. Und überhaupt ist das Wetter an beyden Orten das ganze Jahr hinduch einander ziemlich ähnlich gewesen.

In bem XI Stude beschreibt herr Prof. Sanow eine seine chinesische Schnellwaage, und theilet baben seine Unmerkungen mit, wie dieselbe nachgemacht und berbessert werden konnte, so, daß sie einen großen

Smb ber Bolltommenheit erhielte.

Das XII Stud ist wieder vom Herrn Secretar Alein, und besteht in einer furzen Beschreibung eines sehr schönen Echiniten, welchen der Hr. Secretar von Herrn Tesdorps, einem kübeclischen Banquier geschenkt bekommen, und bemselben zu Ehren Echini-

tes Tesdorpfii genannt hat.

In dem XIII Stud bestätiget Berr Reyger durch seine eigene Beobachtung, was Leeuwenbot gemuchmaßet, und verschiedene berühmte Natursorscher nach der Zeit außer allem Zweifel gesetzt, daß sich die Blattläuse auch ohne Begattung vermehren, ungesachtet Herr Lyonnet an einer gewissen Urt derselben wet haben will, daß sie sich wirklich gepaaret.

Digitized by Google

#### 98 h Berfiiche und Abhaidlungen

. 1 Die XIV Abhandlung ist von Herrn Prof. Zanow, welcher batinnen zeiget, wie bie lange eines Penbuls, welches Secumben fchlant, wenn biefelbe für jeden Ort, und für jede Witterung richtig bestimmt ware, ju einem allgemeinen Maaße bienen fonne, welches namlich allerlen formerliche Großen als Bintel, Bewegungen, Zeiten, Schweren u. f. f. auszumeffen gebraucht, werben tonne. Borlaufig führet ber herr Professor an, wie weit die berühmte ften Megfunftler in Bestimmung ber Lange eines folichen Penduls mit einander übereinfommen. Befest Diefelbe mare vollig beftimmt. Auf biefen Sall zeigt ber herr Professor, bag man hierburch Erillioneni theilchen einer Secunde finden tann, welches eine fo genaue Abtheilung ber Zeit mare, als man nur munschen kann. Rebst dem hat Berr de la Condamnie bereits ben Borfchlag gethan, wie bie Lange eines Denbuls, welches unter ber Linie Secunden schägt, fuge lich zu einem allgemeinen langenmaaße gebraucht mer ben tonne. Da alle Bewegungen in einer gewiffen Zeit: so versteht es sich von felbst, daß vermittelft obe obgedachter Penbullange auch bie Bewegung, und burch diefe auch die bewegenden Rrafte gemeffen werben tonnen. Der Berr Professor zeigt ferner, baß man burch ein foldes angenommenes langenmaaß bere schiedene andere Großen bestimmen fam: als i) die Bewichte, wenn man die Rorper in reinem Baffet abwiegt, und hierburch bas Berhaltnig ihrer Schweren gegen bas Baffer findet. 2) Die Barme und Ralte, weil die Korper burch die Barme nach allen Dimensionen ausgebehnet, und biefer Ausbehnung zu Folge leichter werben. 3) Die Festigte

ensiehende Araft der Körper, als welche durch das Swicht, welches dieselben zu trennen, oder in einer beliebigen Entfernung zu erhalten, erfordert wird u. f. w.

Das XV Stud handelt von den Agenannten Entenmufchelm, aus welchen nämlich, wie man noch int vorigen Zahrhunderte glaubte, und wie vielleicht auch noch iho einige glauben, die Brentganse ober Beisherr Secr. Rlein beschreibt biese macle entstehen. In vielschulppiger Muscheln, und gelegentlich auch bie Pholoben, furglich. Er gieht bas Borgeben emiger Naturforscher in Zweifel, als ob die Pholoben in wirflichen Steinen muchfen, und mennet vielmehr baß biefe Muscheln, wenn fie bem Ufer bes Meeres ju nabe fommen, von ben Bellen tobt ge fhlagen, und ihre Schalen mit meichem Thone überjogen werben, welcher alsbann, wenn fie an bas kand geworfen worden, in ber Sonne und bem Binde fo bart als Marmor wird.

In dem XVI Stude sest Herr Gtalath seine in dem a. Bande angesangene Geschichte der Ekectricktat sort. Er sangt vom Jahre 1744 an, und erzählet darinnen aussührlich die Berdienste und Ersindung der berühmten Rämer, welche sich mit dieser Sache beschäfftiget haben, als des P. Gordons, Miles, Winklers, Vollets, du Lay, Weiz u.a. m. Insbesondere bemeutet er, daß das sogenannte Muschen brötische Experiment zuerst dem Herrn Prälaten von Rleisten besant gewesen, welcher zuerst Herr Lieber-kühnen und andern Gelehrten Nachricht, dahingegen Herr Muschenbröck einige Monate später von ungefähr derauf versallen, und davon dem Herrn von Reausant versallen, und davon dem Herrn von Reausant

Digitized by Google

### 40 Berfuche und Abhandtungen

mur Nachricht ertheilet. Wiewol Herr Grätath and glaubwürdigen Zeugnissen, baß eigenelich Herr Cuis naus in Lenden, der ein Liebhaber der Wissenschaften und Freund der Gelehrten ist, für sich selbst, wies wol später als Gerr von Rieist darauf gefallen, und dem Herrn Allaman seine Entdeckung willichendock dem Berfuch wiederholet.

In dem XVII Stude handelt Herr Prof. Zanow von der Ungleichheit des Apothekergewichts. Er zeigt, wie man desselben Richtigkeit entweder nach einem andern richtigen Gewichte von eben der Art, oder auch vermittelst eines richtigen Ducatengewichts, ja, auch guter vollwichtiger Ducaten, prüfen kann. Mehst dem stellet der Herr Prof. auch eine Bergleischung des heut zu Tage ben uns üblichen Apothekersund Goldgewichts mit den alten, wie auch unsers Apothekergewichts mit dem spanischen, französischen und englischen.

Man hat ehebem geglaubet, daß ein ans vielen einzeln Faben bestehendes Seil durch das Drehen in den Stand gesehen würde, ein größeres Gewicht zu tragen, als es vorher tragen konnte. Mersen, Aeaumur, Muscherdrot, und Wallerius haben durch angestellte Versuche die Unrichtigkeit diese Weynung befunden, und der Herre D. von Schröße der theiset in dem XVIII Stude seine eigene Wahrenehmungen mit, welche eben dieses bestätigen. Er erimert daben vorläusig, daß solche Versuthe aus mehr als einer Ursache leicht trügen können. Denk die Fäden, welche nan nehmen kann, hüben hie und

# der Raturforfc. Gefekf. In Dangig. 41

und da famache Stellen, welches eine Lingleichheit medry die fast unvermeiblich ift, woher es auch fomme, daß wenn ein Jaden gemeiner Zwien g. G. ein Pfund tragt, ein anderer von eben bem Knaufe und von gleicher bange nicht leftht ehen fo viel, fonbern mehr ober weniger eragen wieb, : Beener trägt ein Faben , wenn alles übrige gleich ift, mehr wenn to turg, als wemrer lang ift; gleichwie auch ein Saben ober Strict, melder fcon einmat eine Laft net tragen, und babutdy gerriffen, nicht allein, weit et fürger geworben, fondern auch wegen ber gefthebenen Austehnung, und weil beffelben gaben bubund naber susammen gebracht worden, eine größene laft, als vorher, tragt u. f. w. Daber ber Derroen Sitred. der für nothig befindet, jeden folden Bersuch ofters juwiederholen, jedesmal das getragene Gewicht aufjufdreiben, und eine mittlere Babl beraus ju neb. men; und wegen bes andern Umftanbes fich jederzeit noch nicht gebrauchter Saben gu beigenen. übergehen fehr viele andere nugliche Erinnerungen, bie insgesant benenjenigen, welche bergleichen Berfuche forefeten wollen, febr wohl zu ftatten tommen werben , mit Stillefdimeigen , gleichwie wir auch die Bersuche folige dem geneigten Lefer nachzusehen überlaffen. Rur so wiel tobilen wir gebenken, baß benselben zu Bolge alles barauf antommt, ob bie Faben gelinde und nur febr mittelmäßig, ober febr ftart jusammen gebrehet worden. In bem erften Falle werben zusammengebrehete Faben betrachtlich mehr Rraft bekommen, und bennabe die Salfte mehr als borber tragen fonnen; in bem andern werden fie gegentheils pieles von ihrer Kraft verlieren, und weniget

#### 42 . Venf Ind Abh. der Nachrforfc. 16.

ged als wordereitragen können. Unf biefe Art laffen fich bie verschiedenen Mehnungen der Naturspricher, deren einige den gedreheten Fadem eine größere, ant dere eine geringere Starke zuschien, als den einzeln, underschiedelichen bewberseies auf Versuche beservenen, gar, füglich mit einander wergleichen.

Den Schluß des gegenwärtigen Bandes undcht ein Stud vom Herrn Graladh, darimen er die von der Clectnickat handelnden Schtisten, sowol alte als neue, voch ohne sich an die Zeiterdnung zu binden, durchzugehen willens ist, und wovon die Fortsehung au den keligenden Banden der gesellschaftlichen Schriften folgen wird.



OME OF COM

# Nagricht.

bon woen wir in

# in der Danziger Seefladt Hela gefundenen Münzen.

an hat mie ein paar Münzen zur Untersits chung mitgetheilet, welche in dem Stads gen Hela an dem Orte, wo vormals ble Kirche gestanden, entdecket worden. Die größere ist dumner von Silber, und halt im Durthmesser berdahe anderthald Parifer Zolle. Ihr Gewicht besträgt volle 60 Apotheter Grane, welche an dem alten Chinschen Münzewichter ein Diventehen und zwen der vorgenannten Grane ausmachen. Es versteret aber im Wasser 62 Gran; woraus gefundeh wird, daß sich die Materie der Münzen zum Wasser verhalte, wie 946 zu 1; da sich reines Silber zum Wasser, wie 11 zu 1 verhält.

Auf der einen Seine ift noch das Bild des fliegens den Ablers ziemlich zu keimen. Unter diesem erblicke man ein die an den Rand herabgehendes Wapenschildchen, mit durchgehendem breitlichem Kreuze, dessen Felder, wie eine Felle voll kleiner Pünctchen oder Gegitter sind. Um den Abler gehen zween Kreisse mit Umschriften. Die äußere Randschrift fängt sich

#### 🚜 Radricht von zwoen in der danziger

sich über dem Ropse des Adiers an; woseibst ein Asteht. Sie ist mit alter Monchoschrift solgendergestallt abgesasset: BENEDICT. QVI VENI... TIN NOMINE DOMI. Zwischen I und Tsteht das Untere des Wapens. Die Schrift im innern Kreise, hat ebenfalls ein fast unkenntliches Kreuz, welches sich unter dem Kreuze des außern Kreises besindet. Ich is sie anfänglich MONETA DEN FLASSELLE Missisch sie aber genau berrächtete, war der erste Buchstade nicht sowol dem M in der außern Randschrift als vleiniehr dem L in dem Worse HASSELE ahnlich. Das N konnte sast für ein Boder ein Rangesehen, und das Wort nach Ersorden der Sache Liorena oder Lobsta die Hassele gelesen werden.

Die andere Seite ber Munge ift mitten febr uns fenntlich geworden, und man fann faum fagen, was hafelbft gepräget gemefen. Inzwischen fcheinen noch einigen Spiren von einem Bruftbilbe ba pu fteben, ben beffen Sopfe etwas wie Spiefe bis oben an ben Rand gegangen; und auf ber Bruft scheint ein 2Bapenschilden bon ber linten gegen bie Rechte bes Infchauers : un liegen? barinnen:fich fleine Refte, nicht anbers als, van einem Thiere seigen. Dicfes Bilb ist mit lauter frummen linien oo an ben Geiten ungebeng Sierauf kommt zwifchen gwo Kreislinien bie Danbfcbrift gil welchenabne große Dube, wem man nur bie DBonchbuchftaben fennet, folgenberge-Stalt zu lesen iftet TREDIRIC. DEL GRA. EPS. TRAIECTENS, Gie ftellet alfo einen Utrechtischen Bifchof vor. ber Fridericus geheißen bat.

#### Geeffadt Belagefundenen Dingen. 45

Die kleinere Mange ist ungesähr einen Pariser Boll beeit, sieht wie übergoltetes Sisser aus, ober vielmehr wie die blassen kuled'or. Sie hat auf der wien. Seite ebenfalls ein Wapen, welches in der Mitte etwas griffer als das vorige, und mit zwepere ken oben und an den Seiten in Etten auslausenden Umtreisen umgeben ist. In dem Kreuze besinden sich hier zween Striche, und mitten inne ein Berischisten, dessen innere Zeichnung nicht wohl zu kennen ist; außer daß sie unten im Kreuz und oben gleichsam einen www vorstellet. Die Umschrift am Rande hat witten über dem Wapen ein Kreuz. Und man liest sie MVN, vermuthlich aber soll es heisen, MON-RODLP EPISC TRAIET d. i. Moneta Rudolphi Episcopi Traieckensis. Die Felder im Wapen sind eben so gegittert, und so feilartig als im vorigen.

Auf der andern Seite erblicket man einen romision Heiligen mit einer Müße auf dem Kopfe, und vor sich mit einem Stade, der die an den Rand mit bezden Enden reichet, und oben eine Fahne zu haben scheint. An dieser Fahne an sind folgende Buchstaden in Mönchsschrift noch ziemlich zu kennen: SANCTS MARTIN EPIS. Obgleich der Obersteil der Suchstaden ringsum nicht völlig ausgedrucket worden, oder auch wohl vielleicht umher schon abzenüßet ist. Diese Münze hält auf der Goldwage 364 Apocheker Grane, und verliert im Wasser saft wie 145 zu 11, oder sast wie 13 zu 13, da here segen reines Gold sich zum Wasser wie 18 zu 1 vershält. Sie mag wohl sür Gold gegolten haben; obes gleich sehr schlechtes ist, und die ganze Münze kaum

# 46 Rachvicke von zwom inder dangiged

kaum f eines Ducatens am Gewichte beirägt. Man hat sie permuchtich zu einem Goldgülden geschlagens welchen Merne A. 1589 gegen den Ungerischen, wie feinen Werth auf 38 Graivrechnet.

Fragt man nun, in welche Zeiten biese Münzent gehören: so kann man dieselben nicht besser, eis vers mittelst der darauf besindlichen Namen der Utrechtischen Wischoffe aussorschen. Alle vorgemeldete Limestände des Gehaltes am Korn gehen es, daß sie nicht gar alt seyn können. Nehmen wir nun unter den Utrechtischen Vischoffen Friedrich den dritten, welcher im Jahre 1423 gestorben, nachdem er über drenßig Jahre Vischof gewesen: so sinden wir seinen Rachesselser mit Namen Rudolph von Diephold. Dieser würde also der Rudolph seyn, dessen Namen auf der Keinen Goldmunze erscheint. Es sindet sich auch sonst niemand unter den Utrechtischen Vischofen der Rudolph geheißen hat.

Daß es utrechtische Bischose sind, deren Nament hier vorkommen, lehren nicht allein die ausbrücklie chen Bennamen, Traiectens, sondern auch das Baspen, welches dem utrechtischen Bischume eigen iste Ferner lehret solches die Domkirche zu Utrecht, welche den heiligen Martin, ehemals Erzbischose zu Lours, geweihet ist. Es hat auch der deutsche Des den zu Utrecht eine Compthuren oder ein Gestift gebaht, darinnen eine gewisse Unzahl der Ordensbrüte der, mit ihrem Gebiether unterhalten worden; und vermuthlich haben sie um des willen mit den dortie em Bischosen Berkehr und Freundschaft gepflogen.

13 1 . .

10 201

Weil

#### Seeftadt Hela gefundenen Däunzen. 47

Bell auf ber fleinen Dange bas M schon ber ist gebräuchlichen Bildung beffelben einigermaaßen Martin als and im Martin als and im Mou. von bem DRonchsstaben M abweicht; fo lefe ich auch auf der großen Munge im innern Rreife Momen de Hallelo, und ertfare es for bag bie Munge ju Sofe sett in Oberpfiel gepräget fen, welche eine von beit hanfestädten war, und bis 1527 unter bein utreche tiften Bifchofe gestandenhat. 3mar miet biefe Stadt mehrentheils Haffela genannt, ba hergegen ber lette Buchftabe auf unfere Minge ein E ift. Allein vors mals nannte man bie Stadt Halleletum ; bavon bier bet Raum nicht mehr gefasset hat, ale Haffele. Collte man wohl Unrecht thun; wetin man aus bet Ranbschrift Benedictus, qui venit in nomine Domini, muthmaßete, diefes moge bie Mange fenn, woant man ben Bifchof Friedrich ju Saffelt 21. 1393 bewilltommet habe? Gie wird alfo hamals bem Bewichte med ber Große, folglich auch bem Berthe ter Groschen gewesen senn. erfahren habe, so find bende Mungely ungefähre an einem Orte gefunden worden, und es ist alfo glaublich, daß sie zu einerlen Zeit babin getome men, und Mungen berfelben Beit gewofen. Bo Rubolph bingeboret, wiffen wir gewiß, und baraus lage fich auch verneuthen, daß Friedrich ber brittep fein Borfaft, bie großere Munge pragen laffen, ober baß fie boch auf ihn gepräget sen. Läßt man es gele ten, bag ber Bifchof Friedrich auf der fübernen Muna pe Friedrich der britte fen : fo murbe bas Schildchen an feiner Bruft fein Signimmapen anthalten, wels des ein auf ben zween hinterfüßen aufgerichtetes Thier 17

#### 48 Rachticht von zwodn in der baugiged

Thier scheint gewesen zur sonn. Weil Friedrich bet britte ein Deur von Blankenheim gewesen, so sinde ich, daß die Frenherren und Grafen von Blankenheims inihrem Wappen einen zur kinken aufgerichteten rochem lowen geführet; über ibesten Brust, zwischen dem zwein Boederfüßen, ein alter Turniertragen mit fünf lägen geht. Was man aber auf der Miltige annoch gewahr wird, scheint eher einem Dunde als lowen ähnlich, der auch nach der andern Seite geneichtet ist. Der große Abler in der Mitte könnte den Reichsabler sehn. Auf dessen zwisk ist ein Derze schilden Tuerbalten zu spüren.

Bas in bem spanischen Schilbe ven Litrecht bie feilartige Geftalt bes Belbes andeuten foller, tante ich nicht für gewiß fagen ; inbem ich ben Wilb. Beda, ben Buffrid Derri obenben Buchelium. nicht nachschlagen tann. Dan tonnte benten, es follte bie goldene Farbe vorftellen ; weil noch in ben Bas penbuchern bie utrechtischen Felber oben golben , und unten roth vorgestellet werben : bageger Ribur oben roth, und unten golben febn foll. wurde alfo in der Farbe ber Feldet eine Berunderung worn gegangen fenn, wenn bie feifertige Ausficht bie Farbe bes Felbes bebeuten folige. Mach ber beutigen Zeichnung ber Farben wurde biefe die fahwarze Farbe andeuten. Allein biefe Zeichnung feges nron pithe hoher, als in den Anfang des vorigen Jahrhundenes. Bielleicht konnte man fagen, es follte baburchein gerautetes ober rautenschachiges Fenfterfelb vergestellet werben; aber es scheint boch bagu ju flein, weil ibver bren in einer Einie:fteben, bis nur ein zwolftheil eines Rolles beträgt. 11.30

Digitized by Google

# Seeftadt Helagefundenen Münzen. 49

Der Bifthoff Rubolphus ift aus ben Grafen von Diephold gewefen, beren Bapen im obern Theile elnen gehenden towen, im untern Theile einen Abler mit ausgebreiteten Flügeln vorstellet. Wenn biefes in bein Bergichlibeben gu verftegen ift, fo ift et auf bemfelbeit ungentin unkenntlich geworden; wozu auch die Klefme bes Schildchens etwas tann bengetragen haben. Bart unter ben utrechtischen Bischhöffen ein anberer Rudolph zu finden, so hatte man nicht Ursache, eben diefes zu vermuiben : ba er es aber allein ift, fo fann man nicht anders benten, als es werbe feine Munge Bielleicht ift fie eine von feinen erften Mingen, Dadurch er fein Recht zu behaupten gesuchet, welches im die Pabsie und fein größter Gegenpart, herr von Culenburg , lange streitig macheten. Die bollandifche Chronik, welche 1595 ju Amfterbam in Fol. gebruckt ift; ergablet a), baß er bamals ber Poftulat, und feine Golbgutben nur bie Doffulatgulben find genannt worden.

Der ingenannte Verfasser dieser Geschichte erzählet auch ), daß die Städte und Nitterschaft aus Obernssel, als Gröningest, Campen, Swoll, Deventer, Hassell und Unimerssort, mit der Stadt Utrecht und den Eblen des Stifts hauptsächlich um diesen Grafen Rudolph vor der Wahl gebethen; well siesen Grafen Rudolph vor der Wahl gebethen well siesen bestern haben finden können; und daß seine Wahl am St. Martinsabende geschehen sey. Man kann hiere

e) 6.299. En doen dede hy flaen en Munten goude pettinghen, die men hiete politileets gulden.

b) 6. 1980 ( 16 **23**and.

# 50 Nachricht von zwoen in der danziger

naus leicht erachten, daß er diesen Heiligen zu seinens Patron angenommen, und ihn auf die Münzen präsigen lassen, wie andere vor ihm-auch gerhan hatten. Was für schlechtes Gold damals die Getogülden geschabt, sehen wir aus der obigen Wasserprade. Desimegen meldet auch der Hochmeister Paul: von Russidenfo ums Jahr 1439, "daß der Herzog von Surgund und Geldern ihre Münzen von Tage zie

Dieses waren die Gedanken, die ich ben der ersten Untersuchung der angesührten Münzen hatte. Nach ein paar Wochen kam mir den sernerem Nachstuchen ein Buch in die Kande, wordenen ich mehre hieher gehöriges sand, als ich ansänglich vermuthete. Der Litel heißt: Ordonantie provisionael ons Heesen des Consnex pare van dem pryst ende Loop van de gouden ende silveren Munterere, dry Christoph Plantin 't Antwerpen 1575: Imminsange bestätigten erliche Münzen den hallandischen Ausbruck: Moneta de Hassels z. E. Moneta Aurea de Daventria 1523; de Burgundia; de Holland.

Berschiedene bischoffliche Münzen von Utrecht zelogen, daß man das Areuz zuweilen nur schiecht weg, zuweilen aber sehr zierlich, hat erscheinen lassen; ine gleichen daß die Felder bald glatt, bald aber mit den angezeigten feilartigen, oder rautenschachigen Zeichnungen worgestellet worden. In den meisten bemerke ich auch, daß die Bischosse ihre Scannwagen, welche sie porher geführet, benbehalten, und es bald neben

c) Siebe Brauna Bericht vom Preng. Mansmefen. 6.36. d) Bl. F. 4. G. c. (4)

# Seefalt Hela gefundenen Münzen. 51

dem utrecheifchen Wagen, balb aber alle auf einer

Seite bargeftellet haben.

Rachgehends finde ich barinnen zwen Postulate bes Bifchoffs Rubolph, bie bem vorher beschriebenen abnlich feben. Mamlich unter bem gehalveerden gouden en filveren Munton fteht e), unten einer abgebildet, wie ber unfrige; welcher I Ingel und gu Uzen (ober 63 Affe, welche weniger ein UB To einer Unge find). Muf bemfelben ift ber gange Bifchoff mit feiner Muße, feinem Grabe, Sanden, viel beutlicher als auf unferm ausgehrückt. Die Schrift umber ift nicht gothisch, sondern vielleicht geandert wie biele: SANCTE MARTIN EPISCOP. 241 ber aubern Seite lautet die Schrift also: MON RV-DOLP. EPISC. TRAIECT. 4. Das Wapen mit feinen Feldern ift eben wie unferes. In bem Bergichilden ift der gehende tome, oben beffer ju tennen; in bem Untertheile scheint gleichsam eine lilienblume gu fenn. Muf bem andern Gologulven ber folgmben Seite kommt alles mit biefem überein; aufer daß de Theilung des herzschildchens nicht beutlich ift, und fich nur wie bren tillen barftellet, um welche die Umschrift heißt: MON. RVDOLP. EPISC. TRAIECTVM. Der Davidsaufben, mel-Acher 67 Uffe hale; wird 29 Stunvers werth geschäßet; ba die Ducaten von 73 Uf 54 Stummers gegolten, fo mare biefer ungefahr 26 ober 27 Stunmern gleich.

Endlich finde ich in dem bemeldren Buche f) auch eine unserer silbernen abnliche Munge, mit der doppeten Umischrift & BENEDICTVS QVI VENIT

arisk in a mas 🗷 🗷 gaarii dh

es) Bl. F. 5. G. 2.

f) G. H. 4.

pigitized by Google

IN.

#### 32 Rechtickt von groot ind de Buildige

IN NOMINE DOMINI unb? MONETA DE FLANDRIA; imgleichen eine fleinere Dunge von Herecht g), auf beren innern Seite ein großes Rreng mit wier Lilien bazwischen, und in bessen Mitte bas utrechs eische Herzschilden. Umber steht MONETA NO-VA ANNO DOMINI 1410. Auf der andern Seice feben ziven oben zusammen ftogenbe Schilbchen, oben mit einem bende bedenden bochgefrenten und befebeis Der Schild gur Rechtengift in vier Bell ten Selme. berden getheilet, in beren oberem Gelbe jur Rechten und unten zur Linken das utpecheische Wapen; in den zworf andern aber ein von der Rechten zur kinken schräge burchgebender Balten befindlich ift. Der Schill zur Linken hat einen breiten eben fo fchrage burchgehen. ben, aber benderfeitig eingefaßten Balfen. Umber fieht MONETA. FRIDERICI, EPI. TRAIECTE. Man findet auch bernach diefe Bermehrung bes utnechtischen Wapens auf einigen Mungen ber folgenben Bischoffe, namlich Davids und Philipps vor Burgund, ingleichen Griedrichs von Baden 2. 1497 ? und fie scheint von ber Stadt Utrecht ober Jugleich von. Gtrafbing bergenommen zu fenn; mofelbit unfer Friedrich vorher Bischoff gewesen war.

Auf die Frage, wie die Müngen aus Holland nach. Hela gekonnen.? ist daraus leichtezu andworten, weit-Hasseit eine Hansessahrt gewesen: Gie hat also mie Danzig Verkehr und Handel getriedenz und estisti unskreitig, daß die von dorther Ankommenden ihre Stadtmungen zur Nothdurft werden-den sich gehabt haben. Selbst die Stadt Hassirdwirdwielleicht zum Dela sur die Haltung der Geelaternen zum Behuf

g) S. Bb. 2.

der Schiffahre einen bengetragen haben. Won den der abrigen Städten des Stiftes Utrecht, welche mit Uttecht alle in dent Nausebunde begriffen waren, ist ein gleiches zu vermuthen. Daben ist auch der Umstand nicht auch der Acht zu lassen, daß die Münzen an der Stätte sollen gefunden sen, wo die alte Kirche in Sela gestanden hat.

Bermöge einen mir gütig mitgetheilten Nachricht sind gewisse Spuren vorhanden, daß den Heischen schon im vierten Jahrhunderte, namlich A. 1378, von dem damaligen Kochmeister, seinnich von Knüperode, eine Handseste gegeben worden, sich in Hela mach dem lübischen Rechte zu richken. Um diese Zeit würde also unter den Kreuzherren daseihst eine neue Einrichtung gemachet senn, wo es nicht kurz vorher erst zur Stadt geworden ist. Die Verleihung des Gebrauches des lübischen Rechtes zeiget, daß die meisten oder Vornehmen darinnen damals an das lübische Recht gewohnt gewesen, und dasselbe deswegen lieber haben benbehalten, als das culmische annehmen wolken.

Wollte man aber vermuthen, daß um dieselbe Zeit auch die Kirche in Hela moge gebauet seyn: so würde solches mit der Zeit, da die gesundenen Müngen gepräget worden, nicht übereinstimmen. Man mochte benn zeigen können, die Stadtsirche sey erst später zu bauen angesangen, oder doch vollendet worden; und solches sey erst in oder nach dem Jahre 1424 geschehen. So viel sindet man indessen doch im Schüzen h) daß im Jahre 1454 Heel ein mäßiges Städtgen musse segewesen seyn; indem es in dem Beytrage, der den böhmis

h) Chronit der Lande Preufen V. B. G. 205.

#### 54 Rachricht von zwen in der Geeffaht 2c.

bhhmisten Soldnum follte bezahlet werden, so wie Schöneck, lesten, ilebe, und wie viele andere kleine Schöneck, lesten, ilebe, und wie viele andere kleine Schöneck, geschäften der Schoneck und ein Zehntheil von dem, was der Stadt Eulm auferleget worden.

Bielleicht ist auch ber Ort, wo bie Mungen umber bem Schutte gefunden find, nicht eben berjenige, mo bie Grundfteine ber alren Rirchegelegen, welche tie Jahre 1572 eingeafdert, und mit ber Gradt verbramit Bare es aber auch gewiß, baf bie Dungen in Der alten Rinche: welegen batten: fo fonnten fie auch wohl durch einen Zufall in ber alten Rirche verloren ober verftect gewesen fenn, und erft nach langer Beit unter bem Schutte wieber gefunden fenn. Derontegen tann man hieraus ohne besonbere Umftanbe, Die folches erheischen; von ber Zeit bes alten Rirchen baues in Bela feinen sonberlichen Beweis Gerneh-Es bleibt inbessen boch einige Bahricheintichfeit dazu übrig, ba man wohl weiß, wie lange es mit bem Bau ber Rirche insgemein jugegangen ; und bie filberne Dunge fonnte und ichon 2. 1394 bie bin gefommen fenn.

D \* \* .

m. c. 3.

Von der

# Frostmachenden Kraft des Salmiaks.

reil ich ben Winter biefes Jahres und die bamals anhaltende Ratte nicht ohne: Linterfite. hung ihrer eigenen Ratur vorben laffen wollte: so erimmerte ich mich ber Frage, was für ein Galz, wenn es nat Schnee ober Gife gemischet wird, Die größte Rate, jumege bringe? Die gemeine Menning, Die auch noch unter ansehnlichen Maturkundigen Benfall findet, giebt bem Galmiate ben Borgug vor bem Meer - und Ruchenfalze. Undere behaupten aber bas ; Gegentheil, und raumen bierinnen bem Ruchenfalze ben Borgug ein. Bende berufen fich auf die Erfahrung; und da biese sonst getreue Lehrmeisterinn nichts widersprechendes an die Hand geben kann: so wird es nothig fenn, die Grunde ju prufen, worauf es in diefer Sache antommt. Ich will baber in biefem Borhaben fo weit gehen, als es bie gegenwartigen Umftande erlauben werden.

g.2. Ohne mich iso auf die Frage einzulassen, wer am ersten dem Salmiak mit Schnee oder Eise vermischt den Vorzug in Erzeugung der Froskkalte bewgeleget, so bemerke ich nur, daß Jahrenheit gewohnt gewesen, den Anfang feiner Wetterglaser, von welchem er Linauszählt, mit Schnee oder Eis und

#### 36 Von der Frostmachenden Kraft

Salmial zu sichen. 3ch beziehe mich hierben auf bie Stelle, welche im Muschenbrot a) vortommt. Sahrenheit, heißt es baselbst, brachte biese Thermometer an eine Leiter, welche mit eins anhebt, wo es naiplide ftebt, wenn men in biefem kande Bis mit Salmial mischet. Hernath seget er: Sabrenbeit fieng ba an bie Rale ju rechnen, mobin bas Glas fintet, wenn es im Gife fteht, bas vom Salmiat aufgelofet wird: benn er glaubete, es gebe feine großere Aber man hat nachdem gefunden, daß Binterfalte. er hierinnen geirret habe. Er rechnet von biefem untersten Puncte bis an das angehende Eis, oder bis an den natürlichen Frostpunct 32 Grade, und 212 Gr. bis an die hige bes fiedenden Baffers. Im Jahre. 1739 habe ich von diesem Anfange feiner Brabe b) mit Rull, ein mehrers angeführet.

§. 3. Daich aber im folgenben 1740sten Jahre, und bessen ersten Monate, Gelegenheit hatte, sowol mit Salmiat, als auch unserm Küchenfalze Versuche anzustellen, so sand ich, daß der Frost mit feinem Küchensalze ein paar Grade stärker war, als der mit feinem Salmiak, wie ich es an bemeldetem Orte angegeben habe c). Ich untersuchete ader damals nicht, aus was für Nebenursachen die Mennung hergerüheret habe, daß Salmiak mit Eis mehr Kälte gebe, als gemeines Salz. Nach der Zeit habe ich die Abhandlung des Herrn Reaumur zu Gesichte bekommen.

a) Essay de Physique T. I. p. 463.

e) Danz. Erfabr. von 1740. Janner 6. 12. n.

b) S. Dansiger Erfahrungen von 1739. Monat Junius, 4 S.

men, durinnen er die Wirkungen des mit Salz vers mischen Eises schon im Jahre 1734 untersicherhat d). Es heißt den ihm: Galmiel ist unter den Solzen dassenige, welchem man in Unsthung der Frostlätze den ersten Nang gegeben hat. Unterachter Ach aber eine große Unzahl Versuche mit der Mischung, die em meisen wirket, anzestellet, so habe ich es damit toch nicht hähen als auf drenzehn Grade: unter dem nativisiem Frostpuncce bringen können; welchen zwen Geade meniger ist, als der Frost, welchen Meersniz berursachet.

6. 4. Aus eben benfelben Berfuchen ift. noch anguführen, daß nicht allein bas parifer Ruchen und Speifefalg, fombern auch dasjenige, welches im Grunde ber Reffel bleibt , barinner mam Salpeter gelautert bat, ben Frost auf funfrebn Brabe unter ben reaue mirischen Frostprinct gebracht bat. Aber bas gegrabene Sakz, welches auch wem Meerfalze almlich, hat ben Groft bis auf den fiebgefinten Brad, und bir befte Potifipe auf 17 & Grade gebracht; wenn es die fchlech. tere Posassis nur auf 16.4 zu bringen vermochte. Auf der 184ften Seite ergählet Herr Reaumust einen Berfiech, da er das Eis besonders, und das Meerfaff ebenfalls besonders, zwoff Grade falt werden laffen. In blefenz kalten und ganz trockenen Zustande hat er sie mit einem falten Spatel gemischet; aber es hat fich ihre Kalte nicht vermehret und bas Gis ist auch nicht geschmolzen. Eben bergleichen Bersuche find mir auch vorgefallen. Man findet bie Urfache barinven, weil teine Auflösung des Gifes und Salzes er-D · 5 folget.

d) Memoires de l'Academ, Roy. des Sciences l'année 1734. p. 182.

folget. Diese aber ersolget nicht, weit bendes, enter weder allzutrocken ist, oder wieres mir in einigen Werze suchen den einerlen Uniständen vorgekondnen der schnerken Uniständen vorgekondnen der gemischen werst den. Derniediges, das ich länger vernischet hatte, schmolz besteit, und brachte mehr: Kälte; maderes schmolz schlechser, und niachete weniger: Kälte: Gowart aber zu ver Zeit strenger Frost in der late; und es kann idobs durch das längereklanzühren mehr Währen me von der Kann und dem keide, wo nicht auch elaige Feuchtigkeit des Uthems dazu kommen.

5.7. Die 185fle Seite ber gebachten Memoires enthalt einen Versuch, ba sowol bas Gis als Galz viers gehn Grabe falter gewefen, als es ben bein Froftpunete ist. Als es gemischet worden ; ist bas Barmemang nicht tiefer gefinden , bis etwas Salpvaffer. barauf gegoffen worden, welches acht bis nenn Grabe Frostfalte gehalten. Alebenn ift nithe nur bas Gals und Ele geschmolzen p fondern bie Ralte ift auch fogleich bis auf 17-4 Brad unter bem Frostpuncte vermehret worden. Inmehrerer Raltmachung bes Gifes und Galges, bat Derr Reammur mit Merrfalf und Salmiat die Rate neth bis auf 22 Grabe erhöhret. Es giebt der Salpeter nich dem Salze nur: 3 & Grad. Froftfaite, wenn er brenmal gelautert ift. im Durdy die Lauterung wird ihm das inbegriffene Meerfalg bes Daher tommit:es, bag ber Salpeter fo nommen. vielmehr Kalte machet, so viel weniger en geläutert ift. Alfo hat ber einmal geläuterte: 8 & Grab, und ein noth unlauterer bis eilf Grade finter bem Froite puncte gegeben. Wenn er nach ber vorgenannten Weise vorher nebft bem Gife febr falt gemachet mor-. ben.

ben, so hat er es auch bis 22 Grabe im Froste ged brackt

s. 6. Wie viel geschwinder die Austosiung geschieftz so viel größer wird die Katte. Daher ist es gekondmen, daß der ist so gekondmen, daß der ist so gegossen, ig Gedd unter deni Frospuncte Kille gegeben. Ist der Salptvergeist nebst dem Tife erst 14 Grade kalt gemachet und zu sanftennen gegossen vorden; so ist deie Frost die auf 23. Grad geteichen. Diese Minderung des Undwaches nimmt sturk zu. Die erste Frostälte brachet es durch bendereitige Austosiung des Calzes und Eises auf 19; die andere, von 14 Graden, nur auf 94.3 die dritte, von 22 Spaden, nur auf 3 Grade. Das ist wie 0, 14, 22, also 19, 9\frac{1}{2} und 3; oder bennahe wie 0, (2.7), (3.7) also (2.3), 3.3

S. 7. Ich habe nachgeschlagen, ob der Herr von Multbendroek wider diese Bersuche etwas erinnert dabe, Allein ich fand davon nichts. Wenn er aber die Salze beschreibt e), welche mit Schnee oder geschadtem Eise Froskfalte machen, so seper er sie in solgender Ordnung: Das Meersalz, das Steinsalz, das Steinsalz, das Brunnensalz, Salmiak, Alaim, Bitriol, Borar. Hätte er gesunden, daß Salmiak mehr Frosk gebe, als die drep vorher genannten, so würde er sie ihm unstreitig nachgesetzt haben. Der Herr Abt Nollet dat in den sondenschen Transactionen k) einen Aufsat von seinen Versuchen über das Eis gegeben, und sindet darinnen ebenfalls, daß zu Paris das gemeine Seesak

e) Essay de Physique S. 909.

f) Philof, Transact, n. 449. p. 507.

#### 69 Bonder Frommachenden Kraft

Seefelg 15, das Greinfalz, 17; Potasise zuweises etwas mehr, aber gemeiniglich weniger Frost and redaimunischen Aberntometer gede, Salmiak abernun und Grade unter dem Frostpunster zuwege bringent Mischer man Salz mit Wassen, so wird es kaleur. Untersallen Salzen machet Salmiak die größeste Kaleur. In verstehen, wenn es mit Wasser gemischenwird), so das ein Sheit Salmiak, welches vorher im Sise ahgekühlet worden zu in zwen. Phale vorher im Sise ahgekühlet worden zu in zwen. Phale falt Wasser gedelichtet, es käleurinden, wis das Siszewesent und dichttet, es käleurinden, wis das Siszewesent und delleger, oder un wenig Traffen hindungerröpfelt wird, zu Kise machet. Man hat auch in England wider zu Kise Versuche klichts zu erinnern gefunden.

S. 8. Herr Derham hat im Jahre 1731 bemere fet g) baß Unno 1708 ben 30 December so große Kälte gewesen, daß sie nur um zo eines Zolles minder gewesen, als die fünstliche Kälte, welche man mit Schnee und Salze hervordringt. Er nennet schlechtes-Salz mit Schnee und nicht Salmiak, wenn der Punct von Kälte, der Unno 1709 gewesen, und den Sahrenbeit, o nennet, hat sollen hervorgebracht werden. Bon dem Salmiak saget er bloß, daß man durch dessen Auslöung im Waster auch im Sommer eine Winterkalte oder einen Frost an einem kalten Tage hervordringen könne. Also ist auch nach seinen Versuchen die Kälte von 1709, die Fahrenheit mit o bezeichnet hat, nicht durch Salzenfat worden.

S.9. 2Be-

g) Philosophical Transact, a. 324. G. 454.

, 6.4. Begen alleblen Berhinderungen bem ich bie fesmal exft etwas fpate an die Wiederhoblung ber portumehmenden Beoftsche. Den 3 April um 10 Uhr Bormittage, maves auf meinem Borfanle 45 Grabe um fahrenheitischen Thermometer, untram Baromer ter 27 Parifer Bolle und Er timen, als ich mit Schnee und Gals, welches bendes schon eine Stunde lang dafribft gestanden hatte, Berfuthe auftellete. Schnee mar ale und in ein fleinen Rlumpen wie Gist floschen, Die gwar am Schmelgen , und gum Theil fcon in Baffer gergangen waren , aber fich bach simertich gerbriefen ließen, wenn ich fie fleiner mat den wollte. Ich versuchete es anfänglich tint Ris chenfale, bamit ich mußte, wie meit es biefes ben isigen Limftanben bringen wurde. ... 2115 ich bas feine Ruchenfalz auf die ziemlich fleingemachten Klumpchen fcuttere, fo fabe ich mit einigem Berbruffe, bag bavon fogleich größere Rlumben , zum Theil wie Hafelnuffe, gufammenfroren , Die fich faß gar nicht wollten zertrennen taffen. Darum gieng weber bie Auflbfung des Schnets und Galzes fo bald von flatten, mody ward auch die Ralte fo groß, als sie sonft zu werben pfleget. Indeffen fauten both bie zwen eingesetzen Glafer eines von Beingeift, bas anbere von Mercus rius aufcie Grade herunter. Ich wiederhohke es noch einmal, ob es irgend beffer gelingen möchte, ober es gerieth alles wie vorhin.

S.10. Indeffen bachte ich die Mischung mit Sale: miak murbe dach ihr Berhaltniß ju der vorigen Misfebung auch in diesen Umfichnben außern. Despesi gen thut ich von diesem flumpricht gefrornen Schnee, der ben Winter über im Garten gelegen hatte, sehd ein

#### 62 Von der Froftmächenben Kraft

ein Reft von winem großen haufen war, etwad in ein anderes Gias. 3ch fchittete tein gestoffenes Gab miat barauf, und erfolgte basubrige alles, wie mit bent Ruchensalzer nur die Kalte wollte nicht so ftaet wie mit jewens werben; sondern blied auf 13 Grade geringer, als die, welche das Küchensalz in gleichen Almständen hervorbrachte. Ich ehat baber bas Besmenge wiederum aus bem Glafe, nachbem baffelbe sunber fact befroren war, tegete frifchen Schnee binin; und als ich bie Wettergiafer wieder hinein gefeset hatte, goß ich Salmlakgeift barauf. Die Glas fer funten gwar nieber, boch nicht unter 22. Grabe; ob id gleich bas Gis aus bem Galzwaffer gum anbernmale baju nahm, berowegen war biefe Raite publf Grade geringer, als die das Ruchenfulz hervorbrachte. Beh fab mobl, daß ich für biefesmal nicht mehr ausrichten wirde, und ließ es also baben bewenden.

Abhandlung vom Cife h), daß er im Jahre 1716 vier Stücke Cis, fast von gleicher Figur und Ordse gestwammen, so daß jegliches ungefährt einen Cubitzolligehalten. Eines derselben hat er nitt fein zerriebes wem Rochsalze dergestalt bestwart, daß es damit uite und um wie mit einer Rinds umgeben und bedecker worden. Auf gleiche Weise hat er das andere mit Salmiaf, und das dritte mit Salpeter bestwertz: das vierte aber bloß gelassen. Das Salz hat er vermittelst eines Stück Gises ausgeschützet, welches er mit einer eisernen Zange gehalten. Diese vier Stüst Ge hat er auf einem Rege von Garn in eine Schoe

b) Sect. V. relication of the Authority of the Section of the Sect

nva n.

getras barinn die Barne 54 Grabe an Antontons Thermometer, ober duf 20 am Reaumurschen untwehalten. Das mit Kodsalz bestreuete Stud Eis; ist in weniger als einer Stunde geschmolzen. Das mit Salmiak bestreuete erst fünf oder sechs Minuten hernach. Das mit Salpeter aber hat zwe Stunden zum Schmelzen gebrauchet, und das biose Eis etwas webe als 5% Stunde.

& 12. In biefen bregmal wieberhohlten Erfahrungen komme bas Rochfoly mir feinem Schmelzen eher zu Ende, als Salmiak, und blefes effer als Salpeter. Er vergleicht die Zeiten mit bem Braben ber Erfaltung bes Beren von Reaumur, und finbet fie bennabe übereinstimment. Denn wenn er für ben nicht völlig bestimmten Uashruck, weniger als eine Stunde, 55. Minuten febet, fo fommen 65: Minuten fin bas Salmiat. Diefe bende Zahlen verhalten fich wie 11 ju 13; alfo fast wie 15 gu 12%, verkebet gerechnet , weil bie großere Beschwindigkeit weniger Zeit brauchet, und die Beschwindigkeit da großer Hij wo die Rraft großer befunden wird. Gehet man an, vie 13 : 11 fo 15 : 12 23; fo ift 12 23 nue um 30 von 127 unterschieben. Jeboch ba es mit bem Salpetes ber Zeit nach nicht fo zutrifft, als für ben 7 Grad ber Erfaltung, tommen wurde, ba er boch nur 3% geges ben: fo scheinen bie Zeiten nicht völlig mit ber Rraft ein verkehrtes Berhaltniß zu haben. Und es tomite wohl senn, daß durch den Ausbruck weriger als eine Scumbe, and, 59 pber 58 Minuten konnten verkanden merben. Benn ber andere Ausbruck fünf his fetha Udinuten hernach richtig ist, so wiede 

#### 64 Von der Frofimadenden Kraft

es noch weniger gutreffener Das Meerfalt burebgangig immer etwas vor bem Salmiale voratis. 6. 13. Dbes nun gleich burch Berfuche ausgemacht ift, baf bas Meerfalg, burch Auftofung bes Schnees und Eifes mehr Ratte verurfathet, als bas Galmiat, und men es jedem auf Berlangen noch mehr bestätis gen taunt fe ift boch noch bie Frage übrig, mober mohl die gemeine Mennung entstanden; als wenn Salmiat mit Schnee vermischet, mehr Frost gebe, als unfer Ruchenfalz. Jah weiß, Daß man fich auf Rabrenheits Berfuche berufet; und es bunte mich, ich habe bavon vor langer Zeit auch etwas gelefen, obne wich 160 ju erinnerne, mo es irgent gewesen ift. Befest alfo, Sabrenbeit habe fein o mit Bulmidt bestimmet: fo mag foldes burch eine gewisse Urt von Malmiat geschehen senn, bie er mit Fleiß nicht genauer angegeben; ober es fann auch mit bem gemel nen Apothekerfalmiat gelcheben fenn. Wace biefes, fo murbe fein a nicht fo rief herunterfommen, als bas wam Meerfalge. Bare jenes, fo tonnte es entweber bem von Meerfalze gleich, ober auch ein wenig tie fer, fenn, :

S. is. Wie wollen bende Falle durchgehen. Ift ber erste Fall der rechte, soist sein o nur 2% ober 3 Grade höher, als das o vom Meersalze: Ift die see, so kommt sein Frostpunst 3 Grade höher, als das o vom Meersalze: Ift die see, so kommt sein Frostpunst 3 Grade höher, also auf gegeben haben: Eben das müste man sein figen, weim Frakkentbeit Zusallswelle gesuns den hätte, das der Frost mit Galanial geder genosssen, als der vom Meersalze; und hernach in ver Wiegenung, das der vom Meersalze; und hernach in ver Wiegenung, das der vom Meersalze; und hernach in ver Wiegenung, das der vom Meersalze; wied hernach in ver Wiegenung, das der vom Meersalze; wied hernach in ver Wiegenung, das der vom Meersalze;

gemeille Gefmiat beftimmet batte. Dergleithen Aufalle können verschiebene entfieben. Ginmal fann! eine marmere Luft meniger Ralte mit Meerfat; geben. als eine taltere mit Salmiat. Bernach fann Die vonige Barme bes Meerfaljes, nebft ber mehrern Barme bes Schnees und Gifes minbere Ralte geben, afe kälterer Schuee und faltener Salmiaf. Deittens tann bie mehrere Leibeswarme einmal weniger Ralee, als bas; anderemal geben; weil man bod bas Befaß mit bem Gemische mit ber Sand anzufassen pfleget. Biertens tann ber Schnee flumpricht, ober bas Eis m einer Zeit gubber als zur andern fem; ba im erften Salle die Auflosung langfamer und mit weniger Rafte geschiebe : Bunftens tann bie Mischung einmal unvolltommener, with ein anbermal beffer gefcheben; bergeftalt, baf bund jene bie Auflofung verzogert und minder wirb, als burch biefe. Sechstens tann bie große Ralte und Erodenheit, bes Gifes und Galges die Auflofung hindern, und mindere Ralle geben ; wie 6. 5. gezeiget worben.

S.15. In dem andern Fallewürde aledenn nichts besonderas geschehen; wenn die Kälte des Gemenges von Schwe und Salmiaf mit derjenigen einerlen wäre, welche gemeines Salz und Eis hervordringt. Das ber würde wur der Fall übrig bleiben, da die Kälte des Gemenges größer würde. Dieser müßte besondere Ursachen haben, die noch nicht ausgemachet sind, und die erst künstig durch Versuche herauszubringen wären, welche iho die Witterung nicht zuläßt. Von den Blumen, oder auch Ernstallen des Salmials, könnte man wegen ihrer Reinigkeit etwas vermuthen, aber ich habe dazu schwecke Hoffnung. Dieweil aber 16 Band.

#### 66 Von der Frostmachenden Kraft

Steinfalz und Potafche etwas mehr Adkte geten: foware zu erforschen, ob etwa ein Zusaf von diesen dem Gemische mehr erkaltende Kraft gebeit möchte. Wenn schlechtes Salmiak zerstoßen, und mit eben so viel seis nem Meersalze oder Steinsalze vermenger wurde, so michte man vielleicht das o erreichen konnen. Abet es muß dieses erst durch die Versuche herausgebracht werden.

6. 16. Die vornehmfte Urfache Diefer Mennung bes großern Froftes burch Bulfe bes Galmiats, mag vermuthlich ein Frhischluß fenn. Der etwas wahres jum Grunde for. Im Jahre 1868 hat Robert .. Bople i) einen Berfind befdrieben, ben er mit Bul migh angestellet. Er hat im Mary ein Pfind fein gestoßenes Salmiat in bren Pfunde Waffet gentichet; wodurd das Baffer fo falt geworden, bas umber und unten Gis gefroren. Sein eingefestes Barmemaas ift um vier Bolle niedriger gefunten, als es verber in bem Baffer gestanden. herr Boerhave hat diefen Berfuch nach bem Fahrenheitischen Thermometer fe befunden, daß es in reinem Baffer auf 53 gezeiget; aber nach beffen Bermifchung mit bem Cafmiate auf 25 gefallen, und alfo bas Baffer 28 Grabe falter ge-Beil fein ander Gal; im Baffer aufgelofet, so viel Ralte giebt, so scheint die übereilte Folge gemachet ju fenn, ba ber Schnee und Eis auch ein as frornes Baffer ift, baß bas Salmiat mit bem Schnes benberfeitiger Auflösung ebenfalls bie größeftei Ralte gebe. Diefes aber lauft ber Erfahrung gumiber, ob es gleich einigen Schein für fich bat. Sabe

i) Philosoph, Transact, No. 197.

Sabrenbeit biefe Nachrichten umständlich wied vor Augen gehabt haben, wo er sie nicht selber wiederhobtet hat: so kann er gar leicht auf den Gebanken gekommen senn, Salmiak gebe auch in der Auflösung des gefrornen Wassers mehr Kälse, als ander Salz; welches ein Zufall, von denen in §.14. angeführten,

mag bestätiget haben.

g. 17. Cheich dieses schließe, könnne mir des Herrn M. Joh. Chrift. Arnolds Einladungsschrift jum Antritte seiner Profession in Erlangen k) zu Handen t wie er auf der sechsten Seite einige Bersuche erzähler, die er mit einen reaumurischen Wärmemaaße, das vonn Frostpuncte dis an das kochende Wasser, den mittles rer Schwere der kuft, 80 Grade hält, zu einer Zeit angestellet hat, da die Schwere der kuft 27 Pariser Zoste und xo Linien, die Wärme aber an dem gerneldsten Thermometer Wrade betragen hat. Seine Verschuche sind eigentlich dahin gegangen, wie sich die Sole von verschiedenen Salzen, wenn sie so viel Salz, als sie können, ausgelöset haben, nach des Herrn Wilers Borschrift 1) in Ansspung der Kälte, darinnen sie zu Eis werden, aber gefrieren, verhalten würden.

Eis werden, ader gefrieren, verhalten würden.

§. 18. Herr Arnold hat gefunden, daß die Sole von dem glauberischen Salze ben 1½ Grade Eiskälte gefroren; die von natürlichem Alaun ben 5 Graden; die von calcinirtem Alaun ben 5½ Graden. Die Sole vom goslarischen Vitriol (Rupferwasser) das die auf die weiße Jarbe ausgetrocknet, ist im 7 Grade Eis

E 2 ge

h) Mem. de l'Acad. des Sciences de Berlin. 1750. p. 85.

k) De falium aqua solutorum phaenomenis quibusdam, Erlang. 1755.

geworben; bie vom Gebliger Gelze fat fich bis auf 71 Brade gehalten; Die Gole von reinem Galpeter bis auf 8 Wrade; die vom grünen Kupfermasser his auf 10 Grades die vom Borge bis 1113 die vom meißem Rupfermaffer auf tal Grabe. Endlich bet Die Gole vom Weinsteinfalze 16, bie vom Salmigt 17, Die vom Ruchenfalge 192 Brabe Groftfalte unes Arieven erfordert.

11. C. 19. Diese lette Beobachtung zeiget, baß, tie Solen feines Ruchenfalges 2} Grade mehr Ralte aus Rehen konnen, als eben folche Gole von Salmiak, ebe fie gefroren. Es widersteht bemunch die Gole vom Ruchensalze ber Befrierung langer als bie vom Gal-Wenn bie Thermometer richtig gnug überein geftimmet haben, fo tonnen wir ber Ratte, welche das Galy mit Schnee machet, und Diefe, barinnen deugleichen Gole gefrieret, mit einander vergleichen. Der Rurge halber bleiben wir bier nur ben bem Galmiat und Meerfalge stehen; ob es gleich noch auszumachen ware, ob alles Kuchenfalz, bas oft aus Sofe gesotten wird, und alles Salmigk mit bem Schuse ober Gife einerlen Kalte maches Bach bem oben angeführten (h.3.) hat das Salmiat mit Eis 13-Bra-De Frost am redumurischen Glafe, und bas Ruchen falg 15 Brabe gegeben. 3m Frieren bat fiche gefunben, baß jenes 17, biefes 19. Grade erfordert bat. Der Unterschied ift bort 2, hier 21 Grade, welchen bis euf & Grad jutrifft.

S. 20. In Bergleichung ber anbern Berfuche mit bes Herrn von Regumur feinen, bat bas glauberifche Sal, 2 Grabe Frostfalte ber Gole, bie hier ben 15 Broftgrade gefroren ift. Galperet machet mit Schnee nur

nut 3 Grabe Froft, und bie Gole widersteht bem Froste auf 8 Grade; mo nicht einer unreiner, ober mit Meerfalze mehr vermifchet gemefen, als ber anbere. Borar gab mit Gfe mit & Grab Froft, und die Sole widerstand bis auf 11 grad. Grun Rupfermaffer hat auch nur 2 Grabe Frost gemachet, aber die Sole hat sich gegen ben Frost, life auf ro Grabe gehalten. Beinfteinfalz bat auf 10 Grabe Froft mit Gis gemachet, und bis auf 16 Grade in ber Gole ben Broff gehindert. Maun hat nur anderthalb Grade Froft mit bem Gife verurfachet, und bie Gole bavon hat bem Frieren bis auf 5 Grade wiberftwebet. Die Berichiebenheit biefes mannigfaltigen Biberftandes muß ihre besondern Urfachen haben; welche naher zu erforschen maren. Bielleicht machet bas Alter, ober eine Art von Berwitterung ober Entfraftung ber Salze, die mehr als eine Urfache haben fann, elnen Unterschied in ben Wirkungen besselben, sowol ben ber Auflosung, als ben ber Gefrierung.

Danzig den 12 Aug. 1755.

> Mich. Christoph Hanow P. P.

### V. Abhandlung

bom

# Salpeter.

ie Ueberschrift von biefer gegenwartigen Piece führet den Damen : 2bbandlung vom Salpeter. Es beforge fid bas Publicum nicht, als ob ich Billens mare, einem bie gange Galpeterfiederen zu lernen, indem ich fren befeinen muß, baß bazu meine Rrafte viel zu fcmad): gefest aber auch, ich besäße bas Beschick, so wurde ich doch nur abgebrofchene Sachen vortragen muffen. ger beforge man, als ob ich gefonnen mare, eine besondere geschickte Auflosung der Frage zu liefern, daß namlich aus bem Galge Galpeter zu machen, und wie weit solches vortheilhaftig sen. Wurde je einer fenn, ber bas lette ju miffen verlangte; fo weiß ich nicht, ob jemand was beffers fagen kam, als was bee Berr von Jufti in bem fiebenten Stude feiner Bortheile neder Bahrheiten jur Raturtunde und Biffenschaften geschrieben und bargethan hat. 3ch werbe mich nur gegenwartig ben berjenigen Abhandlung vom Salpeter aufhalten, welche im achten Stude ber von Berrn Jufti geschriebenen Monatsschrift, befindlich ift. Der Berr Autor biefer Abhandlung von 14 Seiten, woben bie Wiberlegungen vom Berrn von Justi noch überdieß ben meisten Theil ausmachen, be.

bemühet sich von allen Krästen, dem Herrn von Justi zu widersprechen. Wie nette aber dieset junge Autor abgeführet worden, kann ein jeder selbst in dessen geschickten Schriften zur Belustigung nachlesen. Ich zweiste sehr, daß dieser gelehrt scheinende Chymist und Salpetersieder dem Herrn von Justi gleichen sollta: und eben deswegen verwundere ich mich, warum seine gründlich aussehende in der That aber sich falsch besindende Einwendungen einen Plaß in diesen gelehrten Abhandlungen gesunden. Ich erkenne die besondere Leutseligkeit des Herrn von Justi daraus, und as schelnt, als ob derselbe sich allen falschen Einwendungen ganz gerne entgegen stellen wollte. Ich micht, daß dieses dem Herrn von Justi zu nahe et ist, indem er ja dadurch seine Wüte und großer Seduld aller Welt gezeiget hat.

Wie ich aber nicht willens bin, eine große Vorzebe zu machen; so will ich mich vielmehr zu ben Einswürfen, welche der Autor dieser Abhandlung von dem Salpeter gegen den Herrn von Justi gemacht, wenden, und nach diesem die Schwäche des ganzen Austorförpers unpartenisch daraus beurtheilen. Und wie sollte auch einer hierben sich partenisch befinden können? Es ist ja unmöglich: denn wer kennet wohl den Werfasser dieser Abhandlung? Er hat sich zwar mit einem deutschen (G) unterzeichnet, inzwischen weiß man doch viel, ob es der Tausname George,

ober ber Zuname & ... ift.

Auf der 175 Seite des achten Studs gedachter Abhandlungen beschuldiget der Autor G. den Herrn von Justi, daß er im siebenten Stude in eben diesen Abhandlungen gesaget: Les besände sich in dem E 4

## 72 - Mhanklung vom Galpeter.

Balge ein fibes Albalt, welches bem in bein Balpeter in allem gleich ware.

Er will-hingegen barthun, es fen ein unnuber firer Theil einer alkalifthen Erbe. Bie fcone fit aber ber Autor G. von bem Herrn von Jufti burch eben den Schriftsteller, welchen er ben feiner Abhands lung gebraucht zu haben scheint, eines andern übetführet worden. Ich mochte gerne von dem Antor G. wissen, wie benn bieses fire Recrement mit bent Cauern bes Salzes hat ein gemeines Ruchenfalz barftellen tonnen, wenn es eine altalifthe Erbe mare? Sat er benn fein Sal mirabile Glauberi bereitet? Bein er nicht, bag aus Salpeterfaurem und bem firem Alfali Des gemeinen Galzes ein kalifcher Salpeter entftebt? Er mache boch aus einem Sauren und einer bloßen alkalischen Erbe ein Salz. Rurg er bat nichtgewußt, mas er lagen will, und ich will nicht hoffen, Daß er nicht wiffen follte, wie zu allen Mittelfalgen nothwendig ein Altalt fenn muffe. Der gelehrte Professor Der Kruger in helmstädt mennet zwar in feiner Phofit, es tonne aus Salpetergeifte mit Rrebsangen Cober auch Mufcheln, Perlenmutter, gebranhten Eperschalen) ein Salpeter bereitet werben: inbeffen aber glaube ich nicht, baf Herr Krüger solches im Ernfte faget. Inzwischen ift es both richtig, und wirdes auch mit mir ein jeder Bernunftiger nicht anbets fagen tonnen, baß zu einer Galgentstebung noth. wendig ein Alfali erforbert werben muffe, und ba Daber ber Autor 3. in feinem nachfolgenden auch felbst gesteht; bag er, ehe Salpeter werden tonnen, bat Laugensalz bagu nehmen muffen; fo fieht auch ein jeber leicht, bag fich ber Autor B. immer einmal über

fibet das andere verfpricht. Was aber von folden Leur ten zu halten fen, werde ich gang zulest mit wend

gem jeigen.

ټ.

Weiter stellet ber Autor G. auf der 176 Seite ein paar Ersordernisse eines stren Laugensalzes an, welche er aber ben seiner vermennten attalischen Erde nicht wahrnehmen kann. Die erste ist, daß ein stres Laugensalz mit glaschtigen Dingen zu Glase werde. Allein von dem gemelnen Salze wird ein jeder wissen, daß solches ben vielen Steinen zu Beforderung des Flusses nedst Grünspane, Wordre, und andern gehörtigen Mitteln angewender wird. Und was Herr von Just in seiner Gegenantwort saget, ist auch außer Bweisels. Das andere Ersordernist nach des berühmten Alltots G. Mennung ist, (wo ich nicht ivre, haben es aich Leute vor ihm gesage,) daß es mit Dele und Beite zu einer Seise wird. Weil aber auch dieses bei Herr von Justi seinen Beil aber auch dieses bei Herr von Justi seinen de ausch dieses bei Kerr von Justi seinen auch dieses bei Kerr von Justi seinen auch dieses bei Kerr von Justi seinen ausch dieses bei nach nicht nicht ausgaken, sonden vielmehr näher zu dem Antor G. gehen.

Auf der 178 Gelie widerspricht sich herr G. sbermals sehr beutich? Denn kurz vorher will er des deisen, als ob das alkalische Wesen des Salzes zu Bereitung des Salpeters gar nicht angienge: und hier sait voch dieser geschickte und sonst grundliche herr Verfässer, er ware überzeuget worden, daß das Küchensalz zu Verfertigung des Salpeters anzuwenden sey. Dieses heißt aber wohl start geirret, und es har sich wohl gar der geschickte Verfasser in einem salpetrichten Enthusiasind befunden. Es scheint auch, als ob der Versasser glaubte, daß der saure Theil des Salzes zu Salpeter werde; wie will aber dieses herr G.

beweisen: Denn es ift nicht nur genug, bast mat schreibt., soubern man muß auch 2c. was bern Der Herr Verfasser wird vielleicht, boch obunngaß geblich, ben Salpeterhausen zu einer Resorte machen allwo sich ber saure Geist gar gut kann abscheiben.

Dag ich ben herrn Berfaffer fur; vorher geschick aund grundlich genennet habe, ift nicht etwa eine Par tenlichkeit; benn ich habe fchon oben mich erklaret, wie ich keinesweges ben herrn Verfasser G. zu kennen die Chre habe: fondern ich habe mich hierhen le-Diglich auf ben herrn von Jufti verlaffen, inbem exifm auf der 177 Seite also benennet: Dieses wird vermuthlich der Berrivon Justi im Ernflegemennet haben, und folglich mag er ihn baber mehr tennen, und feine Brundlichkeit beffer beurtheilen, als ich zu thun vermochte. Allein follte nicht, Diefer Litel unter, Die grammatikalischen ober vielmehr rhetorischen Figuren au steben tommen? Es wird at alfo wohl ber hare bon Justi nicht von Bergen mennen: benn gleich zu Anfange ber Abhandlung unter ber Dote a). fieben Borte, weiche mit nachfolgenbem nicht übereinstimmen wurden, wenn bas erftere wahr fenn follte.

Noch was neues, ja was vom allerneuesten ist überbieß auf dieser 78 Seite besindich. Es ist eine Sache,
woran die ganze gelehrte. Welt Thell nimmt, und
welches ahne Zweisel groß Aufsehen in der Welt perursachen wird. Doch warum sage ich es aber nicht? Es
ist ein Salpesertractat, welchen der Herr Autor G.
diesern wird, und woden er sich auch im Boraus ertläret hat, haß alles das Wahre und Gründliche,
was er in dieser Abhandlung geset, in dem ganzen
und vollsommenen Tractate wieder berühret werden
foll.

foll. Wenn ich dem Perausgeber dieses Traciats et was rathen könnte, so wollte ich meinen Rath so eine richten; daß er nämlich 1) ein Avertissement in dem Ornck gehen ließe, und also die Einrichtung davon meldete, 2) den Format berührte, ob es nämlich zu einem 16.12. oder 8. oder 4. oder Fol. Bande ausschlaggen wird, 3) sich auf gut Papier, 4) auf gute Aupsergen besteißigte, und 3) Pränumeration annähme. Doch wird es sich in Zufunft zeigen, wie weit diesen Salpetertractat zu Stande gekommen.

Auf der 179sten Seite sest der Herr Verr Berfasser ein lateinisches Wort, ich wunderte mich den dem ensten Andlicke sehr darüber, denn ich hatte in der ganzen Abhandlung dergleichen nicht angetroffen. Das Wort heiße Nitrum regenefatum, warum hat er nicht an dessen statt wieder erzeugter Salpeter gesagt, da er doch an andern Orten an statt Spiritus nitri, Salpetergeist, u. s. w. saget. Ist etwann

Auf eben ber Seite verfällt auch der Herr Verr Fasser sasser in eine tiessinnige Philosophie, indem er saget: die Zeit oder die tust brauchte ben der Zusammensesung des Salpeters keiner gekünstelten Proportion, und es wäre doch niemals etwas zu viel. Er hält also die kuft sür einen Geist, und solglich sür ein verständiges Wesen: denn was eine Sache mit der gehörigen Ordnung unternimmt, das ist verständig: nun unternimmt die kust nach des Herrn Autors. Mennung etwas Vernünstiges, da solche die rechte Proportion den der Salpeterwerdung trifft. Folgslich ist die kust vernünstig. Allein, weiß denn ber sonst geschickte und berühmte Herr Versasser. nicht, was kunchum saturationis oder auf gut deutsch, der Sätzligungspunct ist?

Die 180fte Geite bringt eine Befdreibung einet Band von Strof und lehmen bar: er weiß fie elgentlich: er weiß ferner, baß fie voll Salpeter ift, besgleichen auch, wenn fie ift erbauet worden. Das Alter ber Mauer belauft fich auf brenfig Jahre. befindet fich ohnlaugbar ber Berr Berfaffer G. auf bem Dorfe, weil er immer mit Banden von Stroß und lehmen aufgeführet, zu thun bat. Und ich wette fogleich mit bem herrn Mutor B. um ben verforos chenen Salvetertractat, welcher aber nicht fo feblers baft, als biefe Abhandlung fenn muß, baf bie Band nicht falpetricht iff. Denn wird er wohl Galpeter befommen, wenn er fein Laugenfalz bargu thut: ift aber Laugenfalz Salpeter, und Salpeter Laugenfalg zu nennen, ob es fcon in bes Salpeters Mifchung ftedt? Der herr Autor G. scheint mir bin und wieber in ber Abhandlung zu philosophiren, und ich follte men nen, er mare grundgelehrt, wenn ich nicht verfprothen hatte, bas Gegentheil zu erweisen: boch ich will mich ist ben blefem nicht aufhalten, fonbern ben Berrit Autor B. noch naber aus feinen Schriften tennen ler. nen, benn ich wette, er foll mir es naber, b. f. beutlis cher geben.

P. 180 unternimmt sich der Autor G. so gar das allgemeine in der kuft schwebende Saure wo nicht ums zusioßen, doch zum wenigsten zu schwächen: angeseben er nebst diesem das Urinosum behauptet. Sein Beweis sind die Ausdünstungen der versaulten Thiere und Pflanzen. Allein ich werde eine Frage an den sonst geschickten Verfasser G. thun: sie fällt also aus: Wie? wenn sich das Urinosum mit dem allgemeinen Sauern zusammen vereinigte, und ein tertium odet

Mittelbing whebe? Wie fage ich, wurde fein Uringfilm besteben?' Denn menn ich von ben Ausbunftun-Ben ber Rorper guf bie Luft folgern mollte, fo murbe Die gange Welt voller phlogistischer Materie fenn, und da murbe fich ben Berg Autor in Acht nehmen muffen, daß fich nicht folche Materie über feinen Copf pufame men fammlete, und aufeinmal in Entgunbung geriethe. Denn ich vermuche gewiß mit ABahrheit, bag ber herr Autor in feinem gangen toben nicht so viel Schmeiß, als über ber Ausarbeitung ber Abhandlung som Salpeter, wird vergoffen haben. , Bleichwie ich wir von Seite ju Seite fortzugeben vorgenommen batte, fo gebt ito mein Weg auf bie 182. Denn bige hetomint man mieder einen philosophischen Streich ju feben. Er febet, namlich bie Bestimmung bes 26tali in Salpeter burch Bitriolgeist, (warum nicht dech Birrioldt) ohnfehlbar feste.

Ohnfehlbar bat bier ber Autor G. feine Ber-

suche gemacht?

Obnfehlbar wird er fich also hierben irren.

Welter fallen mir auf der Seite noch mehr Merkwürdigkeiten in die Augen. Und diese sind, daß er, der geschickte Autor S. mit viglem Erdengraben und derfelben Auslaugen zu thun hat. Der Herr G. ist also pohl gar ein gelehrter Galpecersieder? Ware dieses, so wundre ich mich nicht, warum er sa frev ist und dem Herrn von Just Simvendungen zu machen gedenker.

Weiter fahrt er auf her 183 Seite fort: Er habe den wierren Theil, Rüchenfalz erhalten. Wie ist aber diefts hinein gekommen, da er doch nur bloße Erde genomman, und alkalische Lauge zugescht hat. Die Ursache

fache liegt aber wohl Vatan. Der Anter hat ben Berfertigung der Abhanblung in tiefen Bebanten gefeffen; ba er fich nun nicht mehr erinnern fonnen, bag er mit Erben aus Rug . und Schafftallen ju thum bat, fo hat er alle Geben vergeffen, und gemenner, als wenn er die Preben mit gemeinem Ruchenfalze unternommen. Bas buntt aber einem Bernunftigen von folthen Sehlern; follte er es aber mohl im großen Galpetertractate beffer machen? Dber ber Autor G. glaubt wohl gar; bas gemeine Galg liege fo in ber Erbe, baß man nicht erft beffen hinzuthung nothig batte? 36 glaube gewiß, baf biefes feine Mennung ift, benn glaubt er, eine jebe Ausbunftung batte feine befonbern Rammenn in ber tuft, To wied er ja auch und befto eber glauben tonnen, baftble Erbe Centnerweise gemein Salz ben fich habe?

Auf der schon benannten 183ften Seite begeht der Herr Autor G. wiederum einen groben Fehlers er sagt: der Urin hatte aus Mangelider Feuchtigkeit in der Erde nicht genugsam saulen können. Wis flieber drin? Ift er etwann Erde? Judem so ist ja die Erde in Schaff und Kuhställen gewesen, und daher autäglich mehr Harn oder Urin von den Thieren dazu gekommen: wie sollte denn deswegen ben alkäglichem Justussein Mangel an Feuchtigkeit entstanden senn? Ind warum hatte denn der Urin nicht saulen können? Ich habe vielmehr die gegenseitige Wennung davon.

Auf der 184sten Seite bringt der herr Aufor G. abermals einen ganz schwachen Beweis von dem. Brennbaren des Saspetere vorzer faget nämlicht "daß der Salpeter nichts Brennbares habe, erfeller "darans, weil er fich inemals entgundet, und solle

ger auch gleich in bas heftigfte Beuer gefeget woeben., Allein wie schlecht, wie armselig und frupelich ift nicht Diefer Beweis : er eignet bem Salpeter beswegen nichts Brennbares ju, weil er im Feuer fich nicht ente pinbete. 3ch will ihm aber gleich bas gentheil von ben Metallen zeigen. Nicht wahr, imm man Metalle schmeizet, so entzunden sie sich nicht? Zweiselt aber jemand beswegen, bag fie fein Brennbares bate ten? Ferner fagt er auf eben ber Geite: "Und bringt "man ihm (bem Salpeter) gleich etwas Zündbares "ben; so brennt er doch nicht fort, welches doch senn "müßte, wenn er selbst Phlogiston hätte... Wie. schon ist dieses nicht ausgeducht? Es ist offenbar falsch; was er in diesen Worten saget: ich will nicht hossen, doss in seinen Abhandlungen so viele Drucksehler eine geschlichen find, baffganze Zeilen waren verfeget wor-ben. - Bewiß es wird ein jeder feben, und ift auch shnebem fibon aus ber Erfahrung befamit, baß, wenn man etwas Zundbares (benn fo nennt ber Autor G. Das Wort Phlogiston deutsch) ju bem Salpeter in Feuer thut, felbiger fich alsbalb entzunde. Ich weiß nicht, ob er ben Derrn von Jufti in bem fiebenten Stucte. seiner Monatschriften, da er von dem Galze jung Salpetermathen redet, gar nicht verstanden habe? Ober es sen ihm wohlgar andre Begriffe von Wörtern bengebracht worden, bie man zeithero gar nicht gehabt bati Es mare baber viel beffer gemefen, wenn er zu einem jeden Worte seine nach des Autors G. bestimmte Mennung bengefeget hatte. Doch ich wift biefes noch gut fenn laffen, weil es nicht ber leste Behler ift, ber in biefer gelehrten Abhandlung vorfallt: Allein, warum geht benn barinne Berbrennung vor, wenn

wenn etwas Zündbares zu dem Salpeter geihan wied? Ohne Zweisel wurde es der Herr Verfasser G. beante wortet haben, wenn es ihm nicht am Besten gemans gelt hätte. Doch ich will seinem Versehen hierben zu Hulfe kommen, und nach meiner Gelehrsamkeit solsches erktären. Zum voraus muß ich aber sagen, wie dieses mehrentheils selbst von dem Herrn Justi in dem siebenten Stücke schon gesage worden: Indessen mird es nicht viel auf sich haben, wegen ich eine Sache dop-

pelt vortrage.

Wie aber schon ausgemacht ist, daß sich der Salpeter nicht eher, als durch Zuchnung eines phlogistischen Wesens anzünder: so muß ja nothwendig ein Grund da senn, warum dieses geschieht. Ich sage hierauf mit dem Herrn von Just also: Weit währens dem Zusammenthuen dieser denden Materien das eine Saure, nämlich von Salpeter in das brennbare Wesens den des hinzu geworsenen greist, und eine von einem besondern Schwesel darstellet, so heißt es nach diesem der Salpeter entzündet sich. Es wird wohl ein jeder angeben mussen, daß das Saure von dem Salpeter entbunden wird, wenn es im Schwelztiegel sließt, und Kohlengestübe, Schwesel oder ander Vrennbares hinzu geworsen wird: doch ich will dieses vorlgo gut sein lassen, indem ich wohl gestehen muß, daß es weitlauftiger auszusühren wäre.

Auf ber 185 Seite bethet mar ber geschickte herr. Berfaster G. bem Herrn pon Justi nach, inzwischen ober ift es boch in teiner Ordnung mit bem vorherges

benden.

Die 186 Seite weiset abermals auf ben velfprochenen Salpeterrractat, ich will nur hierben so viel fagen, fagen, bag fich ber Seir Ander G. nicht eben bucht übereilen barf.

Auf eben der Selte steht auch ein kleiner Indput seiner Reise zu Wasser und zu kinde, wohlt allest Gefährlichkeiten, so damit verknüpft gewesen, puselen. Ein englisch Wort (kour pence) verkath, daß der Autor G. englisch kann.

3 Jum Befchliß biefer, Abhandlung bes Herric Autor G. ift Die 187 Geite bestimmter Errebet ben Berrn von Jufti bafelbst also an: "Ich vermuche "feinesweges, ben beruhinten Berrn Berfaffer (ben "Berrn von Jufti) in biefer fleinen Erinnerung belei-"Dasjenige, was ich ben ihm nicht gebilliget ichnhe ich aus gutem Grunde thun fonnen. Gollte er ja etwas wider meine Mennung haben, fo bin ich ja "fets bereit, foldes ju beantworten. " Sieraus icheinet ber herr Berfaffer G. tein gut Gewiffen ju haben, und in ben Schufen nicht richtig ju fenn. Denn hatte bas, mas er gefaget, guten Grund, fo burfte ber Autor G. nicht mit einer langen und großen Bitte an ben herrn von Jufti feinen Befchlug machen. Er verfichert auch aberdieß baß er, der Autor G., dem Begen von Justi michte zur laft geleget. Indessen weiset gegen-wartiger Aussaß ein anders : denn beifit das nicht einem pur fast legen, wenn niemand recht weiß, ju mas vor einer chymischen Secre er gehoret, und der fich außer- bem fast auf allen Zeilen widerspricht?

4. Welt nim die Abhandlungsvos Herrn Ainves G. von Sulpster zu Ende: Honnig ich wohl auch zum es Band. Schluss

### Middline and a second and a second

schier, eine fein tesil sode Australl. wiedlie Sfieldester der Berfaster G. fein. Geberrerstelle der Berfaster G. fein. Geberrerstelle G. fein. Geberrerstelle Geberrerstel

ich babe in diefer Abgandlung birl und wieder bemerfet, bag fich ber Autor S. wibersprochett
bat:

all Dwittan feiner benjenigen, ber fich aft wiberfricht,

So ist der Ausor G. ein Unwiffender ober Un-

Diergiffenun ber Beweis; bag er ber Autor G. un-

Wenn ferner einer eine Abhandlung schreibt, große Leute widerlegen will, und felber ungelehre ift. fo tft er hochmuthig.

Da nun der Autor G. eine Abhandlung geschriedaus ben, große Leute widerlegen wollen, und ungenolehrt ist:

So ift ber Autor G. bochmuthig. Ferner ...

Wer hodmuthig ift, ftrebet nach gelehrten Chremftellen (es konnen auch anbre auffer ben Gelehrten barunter zu verstehen fenn.)

Da nun ber Autor G. hochmuthig ift, fo ftrefit berfelbe folglich nach gelehrten Ehrenftellen.

peter. Inzwischen hakte mich ber Autor G. niche etwa vor seinen Feind, denn er kann ja hieraus sehen, daß ichs gut mit ihm gemeynet, und nur die Wahrebeit gesaget habez doch ich will selbst mit des Autors G. eignen Worken schließen:

Ich vermuthe feinesweges ben berühmten heren Berfasse Win bieser kleinen Erignerung beleidiget zu haben. Ich habe ihm nichts zur Last geleget. Dasjenige, welches ich ben ihm nicht gebilliget, habe ich qus gutem Grunde thun können. Gollte er ja etwas wider meine Mennung haben, so bin ich ja stets bereit, solches zu beantworten.

Z. am 24 Detober!

Euander.



VL Bor

机水水 水水洋 冶炼 化油水水水水 电影 本 年 水電源

my wAL

## Borshlag

zu einem

# Tranke von Nussen,

melder anstatt

des theuren Kaffees zu gebrauchen.

Ch will mich nicht erft nach Indien und Arabien wenden, und ben Raffeebaum bafelbft feben, auch nicht die Sammlung beffelben, Die Fracht und übrige Ungelegenheiten ermahnen, fons bern nur fo viel fagen; bag ber Raffee vor manchen Beutel fo fostbar, und vielen baber die lette Delung, ich will fagen Urmuth und fummerliches Leben bengebracht hat. Es hat ber Raffee feine guten Rrafte und Wirfungen, ingwischen muffen viele aus ber Erfahrung lernen, mas fie fich burch bellen lieberfluß vor Schaden zuziehen. Da zu ifiger Belt bas Raf. feetrinfen auch unter Bauern und andere gemeine Leute fommt, fo habe ich beftandig ben mir überleget, ob benn nicht ein Mittel zu finden, wogu man naber fommen fonnte, und welches eben biefe Stelle vertreten mußte. Es hat zwar fchon D. Friedel in-feinem Buche fo ben Titel medicinifche Bebenten führet, einen Erant von Mandeln anstatt bes Raffees and der Choccolade vorgeschlagen, und auf det 243 Seite ber 1720 ju leipzig geschehenen Ausgebung befind-

indiid ift. Db thin zwar diefte Mannes Gebanten fie gut und parisofd find, fohaben ihm boch leiber menige nachgefolget. Ingwischen will ich biefes bee Beite fegen, und feffen, ob ich mit meinem Borfchlage mibr Beber werbe haben. Gelft betannt, bagwenn man ein Succerdinemen, bas ift ein fold Mittel, welches an eines andern Ratt ohne Schaben kann gebraucht merten, haben will; To muß man beffen Bestanbrheite moff unterfuchen. ... Unternimme man nun foldes mit bein Raffee, fo findet man, wie auch Meumann fcon ungemertet, daß tile frischen Bohnen, ehe und bevor Tie gebranne merben, fowol fchleimigte, refinbfe und er-Aigte Theile zum Beftenbwefen haben; werben folde Behnen aber gebrannt, und ju bem eigentlichen Raffetrante tuchtig umb gut gemacht: fo muß von rechtswegen erfilich burch ein Sirb ber Staub Davon weggefchaffet, web fle bernach gelefen werben, bamit bie Steine und bie unnugen Schalen fowol, ale anbeie Unreinigfeit, heraus tommen: 28ill man es noch beffer machen, forbeubet man fie gleichfam mit beifein Baffer ab, trodifet fie hernachmale, und brennet fie benn wie gewöhnlich zu gute. Weil aber biefes von ben wenigsten beobachtet wird je (tesonders murde bie- fes ben ben Kauffeuten viel Aufenthalt und Werdrufflichteit machen,) fo fieht man auch babero leicht, warunt zu einer Beit von einerlen grunen Bohnen beis bereitete Staffee balb ichlechter balb beffer fcimedt, als m anderer Beit. Bollte man aber ben Rugen, welden bie gebrannten Raffeebohnen und ber baraus beritere Erant haben, auch in ben frifden suchen; b wurde man sich, meinen Bedanten nach, weit irren. Denn ich verschweige, baß bie schleimigten Theile burchs Feuer ganglich weggegongen, und alfo nur bas Resinose 83

initized by Google

### 36. Von einem Stranke von Missen,

Definible und Froifche ware rudftabbig geblieben Sondern es geschieht bier wielmehr eine ganglithe Berkehrung sund Beranderung alber fonft erbentlicher Beife barinnen befindlichen Theile, und wird ein gang anderes Wefen faft baraus, alsies werhere wor. Ginem Raturverfiendigen mirb nicht unbefannt fein daß afle: Gachen aus bem Gewächstreiche, mennife gotrodiret, und nach biefem mit bem Feuer gezweingen werden, eine befondere Are Dal geben in welches inen wegen kines Bestantes Empprevma begennet. Dis fer Dame tomine auch folden redr eigentlich que, amb die griechische Derivation weiset auch gleich: aus, baß es ben Damen bem Beuer gu banken; babe. Dick den Raffeebohnenigeschicht edigleichfalls also indenn es werben folche in einem verbeften eifeinen wertbilnernen Gefage fo gebrannt, baß fie faft balb ju Roble werden. Und es geschicht auch mandenal, bag bas Del von ben Bahnen, befonders wenn fie nicht recht gerüttelt umd gefchüttelt werben "burch bie fleinften Deffnungen bes elfernen Inftrudrehtes burchbringen, entzundet werben, und bie gange Trummel (fo beißt man insgemein bas Instrument) in bollen Flammen Der Raffee an fich fetbit, und iebe er gebramme wird, hat gar wenig hangigte Theile, und man mag bie Destillation mit, Waffer zu Erlangung eines atherie schen Dels versuchen, so ofcals man will, so whet ween bessen sehr wenig bekommen; und also siehe nach mobl, daß die faft balbe Berbrennung ber Raffeebohnen am meiften zu dem angenehmen Betrante bep. trage. Wenn benn nun bie Raffeebohnen gebrannt find, fo werden fie gemablen, und alsbennin beifes Baffer geschüttet, und getocht : bierben wird aber bas ftantfe Feuer angewendet: bamit sich burch bie grafe Ge.

Ċe.

81

Bewalt vies Feners, die flinkenden dischern, Theildrass bein Ruffee ins Baffet begeben aufhienben bentt mus niamder, wenn: er namlich iben Raffes trinkt; und beffen Bestatibtheile nicht weiß; en befommt noch was so believes lind voves, sund ihn thet, That, want man es reché debente; so ifees fast eben so viel , als wenn man einige Eropfen von unbern empprepipati feben Delen in marmes ABoffen goffe, mit Zucker vote flifte, and heriaschmals tranfa... Und ich habe mich manchmal vertoundert, wie exilente geben kann i bis Wein und das beste Essen mit dem Kaffee vertausdien. Bewiß fie muffen in ber eigentlichen Kaffreertenutnig nicht weit gekommen fenn, und foll iche recht fagen : fo fammlet fich in ben alten Labactepfeifen ein Ichmare per dlichter Schleim, ber fasteben so viel ist, als wenn ich bas Del nun den Kaffnebohnen befonders brächte sub mit tochendeme Baffer vermischte. Darauf wied mir mancher antworten: En was! Raffte ift nicht Laback: ingwischen fann ich versichern, daß der Line terschied nicht gar migeoft, estest bendes jaus, bem Gewächsreithe, und es ist fast mit bethen auf gleiche Art verfahren-worden. Doch ich will mich zu meis mem Borfchlage wenden, und einen Berfuch von welschen Ruffen benbringen, ber mit bern Kaffeeversuche faft in gleiche Glaffe ju fegen, wo nicht gar vorzuglebelt ift. Diefer Berfuch besteht aus welschen Ruffen: und es mageinem fo fchircht scheinen als es will, so wird boch hingegen berjenige; ber es verfucht hat, foldhes weie anders zu loben und zu ruhmen wissen. 36 habe schon im Anfange biesen Abhandlung bas meifte von ben möglichen Bestandtheilen des Raffees bengebracht, und auch von einem Succedanco Etwichnung gethan.: Die welschen Nuffe ኙ ል

### Aur biem Deniervon Raffen,

306/fil find also die Succedinaeum, welchesith ansida bes! Ruffees angusathen gebente. .: Ich: hoffsmicht; daß hierben jemand groß einwenden und fragen wirds Warum ich beim biefen warschlüge? Machsplagendes mag anflact einer Untwore hierauf bienen. Etfelich miuß. till befdreibent, swip man von biefen welfchein Nuffen leine: fchine Chockotabe machen fam :- biefes abet wied gufifolgende Beife unterneumeni Mate alieunt ohngefühl eine Mandel melfcher Beiffe, abuit dit hutten Schalen): besgleichen auch biergarten und gulbliche aussehende Gant; welche fic invendig gank muf wein Kreine besinder, ginweg; üt blefes geschehells fo leger man fie im einenwarmen Det zum Austractnein. Rath bein Austrocknen zerfchweiter nan bie großen Rernelinetwas fleinere; bafohngefahrem ganger Dathe, terilit acht Theile gebrachtwird. Hemif bifunt man dinen thonern Liegel, thut biefe jartheilte Ruffletme Milling beinge bein Lieget übers Gener, und täßt ibn wien werben, raffet biters mit einem Splie um, de Mit fie an differ Beite wie am ber antremmerten, und fahre auf folde Met fore, die sie emas, brannliche weis Den: "Ift biefes gefcheffen, fo nimme man biefe geroftel ten Rerne aus beim Liegel, lafte fie extulten, und reibe foldhe in einem eifernen ober ferpentinern Morfel zu eis nom groblichten Putver. Gerner nimmt man, Mifch) fest felbige aufs Feuer und laft fie tochen, mabrenberige Rochen hun, wickelt man bar Pulver von Ruffchaleite in ein tein Leinwandlappgen, thut foldes in die Milde binein, und lagt es fant gufanumen bochen; bierge thut man ferner gestoßenen Bimt, Carbamemlein, Bue chet und Biegneiten, fo viel als man will: man tann auch ju ftarketer Berbefferung ein pan Eper in bie Mild folagen, fo wird hierburth ein folder Evant bereis

tet.

84

ne due fort forte gewährlichen Choecolage an Deffingacke niche aber an Unfoftengleich ift, hingegen afte bie Dig gimben ispanichtet' gie utbut findt noti sineto fellenounteie Prante hoffen tann. Ingwischen glaufe ach mable daß dicfes vielen ju grifffen partommen mirb., allein ich geschweige, daß mantin funter Zeit viele Russe aus. machen, und von Schalen hefrenen fann, fo ift ja überg dies wich der Bongeif hapon, daß man won folden geschälden Ruffen viele trochten, und benn, wa man nun will, aufbehalten, und zugelegener Zeit gehörig bereie ten fann. Doch will ich badurch Lenten, die den Rafe steizu bezahlen im: Stands find, und emganglauben, baft bicke micht fo gen fenn mochte, bipppon nicht abrathen, fie funnen ohnebem thun was fie mollen. Denn wer felbst groß und klein Wieh nebst Garten, und anden withigen Studen ihat, bem tommt ja Milch mb Ever nicht boch zu fleben, zu dem bat ein jeder Boiner Jung wenigften einen Dußbaum imfeinem Garten, und biefer einzige ift im Scande, ihm fo lauge bis wieder Dluffe werden gute Raprung und ein rares leckerbifigen zu verschaffen. Dun merbe lich guch far gen muissen, wie diese Diusse ferner zu Kaffee zu gekramben find. Doch wer bas vorige recht einfieht, ber wird auch mit biefer Bereitung gut überein fom min konnen. Hebrigens wird es aber auch nicht ganz munge fenn, wenn ich auch bavon bie Bereitung fe, wie ich fie felbst unternommen, hinfese. + Man nimmt gleichfalls so viel als man will, von ben geschälten Ruffen, und wenn man fie vorhero entweder an ber luft, in Backofen ober an einer andern warmen Stelle getracinet hat, so gertheilet man fie gleichfalls also, wie per Choccolade, thut fie ebenfalls in einen Tiegel, ober ein foleh Instrument, mie man zum Kaffeebrennen brau 8 5

Digitized by Google

## 98 Anklicht Traiterson Siefen,

Beauther, belinge foldes Inflitudiene ober ben Mige Wie Biller, rühret und fehuttelt die Reene bfo Aber unvilmer einander, and flehr off barnudy, vandt fe recht gleith Morall braun werden gift es nun fommit fo beingt man folche wieder übers Beuer und fabet fo lange barnit fort, bis fle wie mittelmäßigrgebrande ter Raffer andfehen! Wenn es fo weit ift, fothut man bas Reute ben Seite, und fchuttet biefe gebraums ten Reine aus, bereiter und verbraucher fie unfeben die Weife wie Kaffer; und fe wied man findeng buf bas Gerante noch angenehmer, und beffer, als ber gos wöhnliche Raffee ift. Bill man naher kommen und achter man ben angenehment Defthmack nicht allgufches fo brauchet Mali Die Dufterne gar nicht zuifchalen; fondern nie die außere harte Schale abzulonbern, ju gertheilen, und benn auf ebent foldhe Beife migbereiten Und fler hatte ich benn gezeiget, wie ein Trant fo gent wie ber Raffee ohne Roften zu verferrigen. Der His terschied siviscien benben ist auch so gar wichtig niches als daß man Bebenten haben foffer, biefes an des Stafe fee flatt gu gebrauchen. Denn ich habe jarfchon obent geldit, bag alle getrochnete Dlage aus bem Gewachen reiche, wenn fie bem offenen Feuer bis zu einem gewife fen Graf Aberlaffen werben, ein ftinfenbes Del geben, into bas foldies ben bem Raffee auch nichts andersfing Bollte man bie Nuffferne-fogleich frift anwenden, fo murbe es mar feiti Fehler fent, ingwifthen, hielte es boch in ber fernern Bereitung auft ichtwill nicht weiltaufe tig erwähnen, daß zu Ersparung des Holzes erstlich vol ber Brennung ber Rufterne, folde fur Ausbampfung thres ben fich führenben maffrigen Befens, in bie Barme geleget werben muffett. Ubrigens verhalt fich bie medicinische Wirkung ebenfalls auf die Auf als Gener Raffee.

Digitized by Google

Ruffte." Dem habeid nicht schon erdiefent, wit es eben bas empyrevmatifche Befen ber gebrannten Rafe feebohnen ift, welches bem Raffeetrante Farbe, Gefomace und Geruch Darreicher? 186 if benn biefes ferner nicht eben alfo mit ben gebrannten Rußternen beschaffen, wird benn nicht eben burchs ftarte Rochen, Das empinishmatifche Welen inebas Waffengebracht Allein ber Rugen ber Dingterne erftrectet fich noch welter; es fann auch ein Theetrant bavon bereitet werben. Er ift zwar nicht vor vornehme Perfonen, und ich will eben nicht fagen, bag et feinem Raiferthee ind anbern guten Sorten benfommt; ingwiften aber fann er boch witt gilter Cofpartung bes Bolbes und ellen bem Milben in Erwägung bes Körpers getrunten werben; juben ift es fo befchaffen , bog ber meifte Rusen bes Thees überbieß in heißem Baffer and aufgelöften Buller be-Bill man Diefes aler:verfertigen; fomuß man megen bes beffenriund: annehmichem Gefchmack abgefichalte und mobigefanberte Mußterne hehmen, ebenfalls wie fchon gemelbet, burch eine gelinde Barme Das überflüßige fendite Befen barvon ausbampfen Jaffen. Dach biefem nimmt man biefe gefauberten und getrockneten Rerne, und roftet fie gang gelinde in einene Liegel, hierauf floßt man folde, bindet fie in ein lapgen, gießet fochend Baffer bruber, und lagt es moul "über ben Roblen ausziehen; fo ift ber Theetrant auch Beveitet. Wem die welfchen Ruffe qu' theuer ju fteben famen, und eber Raftanien habhaft werben fannte, ber murde, wenn er auf befchriebene Urt bamit verfähre, ebenfalls nichts boses anrichen.

#### ক্রাক্টির ক্ষান্ত ক্ষর করে। ব্যক্তির ক্ষান্ত এক কুলেই বার্কি ক্রিটিয়ের তার করে। ক্ষান্ত বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় ক্রিটির ক্ষান্ত বিদ্যালয় ক্রিটির বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় en agend Vous Bermahruft gir köngih कार के कि कार का कार्य के कि कार के कि कार के कि कार के कि कार की कि कार के कि कि कार के कि कि कि कि कि कि कि क unb . માર્જ તે તે તે કાંગામાં કાર્યો માટે કો માટે જાત કે જાણ કે જાણ છે. તે તે તે મા - fanderlichen ballamischen Seifte, in fie ro कार्या अनेक १८ ३ स्वयुक्त **, असमार्थ भा**रते सकार की स्थापक न Le wird in den bestehten physikalischen Belasti gungen ini erften Gride bes erften Beutbes aufi ber 76 unt 77ften Geitereines Borfchlags gut Bogelfananbung und Cohaltung, mitiungarifthein Albaffer ober Raile ober Labactei Ermahnung gestjaft, und hat folche ben Derru Reaumunin Panis jum geficketen Berfaffer. Wie ich nun zu biefen Bibfiffie gen noch einen von einem batfamifchen Beifterbeigu. bringen gebente: fo will ich mich mit beffen Befchreibung nicht aufhalten , benfelben fo gleich berfegen, "und vie Berfuthe, fo ich bante unternomment, auch nicht imermabut laffen. Ge ift folgenbes: i bos ? Recipe Mining (i Gum.: Sandracae , Bacholber Gummt Camphoras aa. Zitureinen Kampf: jedes aloth.

Camphoras aa. Zie reinen Kampf: jedes aloth.

caryophyk aromat.

rad. Angelioan
flor. spicae: aa. Zij.

Spiritus Vin. Zxij.

F. S. A.

Sampler Summir

Magelifumgel

Angelifumgel

Beingeist 24 loth.

F. S. A.

F. S. A.

Den

Deit Sandrat und Kattopfer flöße man befonders fie tinem Morfel flein, und thut es auf bie Seite. Het in herfichneibet man ble Ungellewurget und Spitblitten, Avernet Blebes gufammen, und fiber es gleichfalls fo gleichen verfährt man auch wit ben Burgnäglein auf eben biefe Art. ABenn es nun fo gemacher woorben, fo nimmt man bie 24 loth gereinigten Beingeift, thut ihn in ein Elein Ablbgen nebst bem geftoßenen Gandraf und Rampfer jufammen, fest es fernet in bas Marienbad: Man mußaber vorher ben Kolben woht veriffacht haben, battit bie Geffer nicht gerausgehen? Beini Diefes nun wier bis feche Stunden im Marten babe geftanden bat, fo nimmt man ben Rolben ber aus, läßt ihn erfalten, und thut auch debtenn bie geftofinen Bitznaglein, Angeliffoutiff und Spill Buten hingu , vermacht ebenfalls beir Rolben wieber; und fegr folden abermals zwen ganger Lage the Ma rienbab, fo ift Diefer baffamifche Beift bereftet. Burt nimmit man ben Rolben aus bem Mariendube ; lagt ben Rolben erfalten, und feiger ben golbgelben Beift binds, danit tichts grobes im Giffe juruit bleibe; und fo miet er aufbefalten, bis manifon nothig bat.

stad bin jederzeit ein großer kiebhaber von ausgestiepfren Thieren gewesen, und es mußte ein misanspropischer Gest senn, der sich nicht auch über solche ausbehaltene Thiere erfreuen sollte. Inzwischen wissen doch diejenigen, die damit umgehen, was doch große Muhe man hat, ehe alles recht zubereitet wirdsmit wie viel hernach auf einen guten Balsam ansomme, der das Fleisch der Thiere conservitet, auch so weit Nubsen schaffet, das den dem Federulehe weder die Federit

oder ben den Thierm die Jagre zug ben Geller geher mogen. Mit diesem balsamischen Geiste habe ich Thiere aufderen Jahre confervier, und solde sind eben noch von so gutem Ansehen, als ob sie heute und gestern mören ausgestellet worden. Ehe ich aben die Persuche in den berlinischen Belussigungen mit dem, Palke zu Unsbehalung der Pogel zu lesen bekam, so kann ich verstebern, daß ich lange vorher solchen am gewendet; doch muß ich nicht ohnerinnert, varben lassen, wie ich meistentheils din gewohnt gewesengemein Küchensalz unter den Kalk zu mengen. Menne ich aber ein Thier, es mag ein Bogel, oder ander viersüsig Thier son, ausbehalten will, so mache ich es salgender gestalt.

Ich hatte einsmals ein weißes Biefel gefchoffen. und ich mar millens, dieses als etwas rares lange aufs zubehalten gid jog bannenhero bie haut fo behutfang als ich mur konnte, ab, den Ropf ließ ich aber geng. daran, nur daß ich die Augen herqus flach, und die Diefes . Bell famt bem Ropfe Runge, ansuabur. , pangte ich prephis vier Lage an die Luft, fodann nahm ich pon bem befdriebenen balfamifchen Beifte, und schmierete bas Thierfell inwendig gange benift aus: in bie Augenhohlen gof ich auch etwas binein, und vertiebte bie locher mit Bachfe, bange folches wieder an die Luft und ließ es austrocknen, fobann, nahm ich Ralt mit Ruchenfalze vermischt, fullte bie Soblen bes Felles parmit aus ; und nebete es bernachmals ju, und stellte es wieder an die Luft. Auswenbig wo die Sagre waren, überstrich ich nur einmal, auf gub nieber, fo baß bie meisten Dage nur ein menig befeuchtet murben, und ließ es denn pollends aus. trochen. 3502

Pernches Hierdurch enhielt: es uich nur ginen gnach Geruches sondern das Felliblieb auch gut, and kam weber Matten noch anden Ungezisser in das Fellius gleiche Art habe ich est mit verschiedenen Arpalunen, von Rabern, Mäusen, schön aussehenden Kapalunen, wilden Gänsen, Pfauen, Reihern, Dohlan, Kahen, Humben, und andern sich aussehenden Spiesen um gernommen, und es ist allegeit, gut abgelaufen. Nour babe ich es wiederummult blogen Rolfe ohne Zushamm den gemeinen Sales derfachet, und dannsverbe ich seine sieder Kalen, oder der lehtere den Preiß err halten wird.

考济高速产产生成为AndrewsAndrews,Andrews Andrews Andrews Andrews Andrews Andrews Andrews Andrews Andrews Andrews Andrews

he eugeneersche oordrook eind hit (verließ einden?) oord soon kuis oordrook eind die deel de oordroom oordroom en kuis kuis die soondrook einde oordroom diedeksing d mit Colle de verliegen oordrook kandelik verlieg oord

nerde generation der Breiter Generation ist eine generation der Ge

anar isei **Schound** in Engituninist nin Anstell ere ber vellegen eine eine geften geben geben der der bereicht vonr es, bagen von nichtigen genichten betreit

erfrornen Jußes von einem Saber angerethen worden, daß er Krähengehirne nehmen, und felbiges darauf legen follte. Der Junge bemuht sich, geht ben den Jäger und after seute, welche schießen, damit er nur dergleters bedommen moge. Er hat es dem Jäger kaum zwen Lage gesagt gehabt, so schießer kaum zwen Lage gesagt gehabt, so schieße

Philipe en Kunvenliche. Elidgen schneiber er ven Ropf wif, wind leger bie Salfeen fagleich zwifchen bie Babien ein'; er ebut blefes mie noch groten anderen. Die et Mun biereine save vierrel Stunde lang an ben Baben gehabe hat "und bie andre ebenfalle brauchen will " fo with se inwendig etwas hartes gewahr: et dorfuthes Denrichnigencheer an bie Baben zu bringens es ift ibite uber nicht moglich gewellen, biches von brudenben Schiffeife Musguffegen; Sprisslichen Lagen wies et imr ben aufgefchnittenen Ropf bes Rabens, desgleb then hild bis hatte Befart for fich inwendig befants. 3d fertigte ben Purfchen balb ab, und befahe foldies naber; es ift mabr, wenn ich mit ben Fingern binein bracte, fo wart es fo fart als Stein; gebrauchte ich aber bas Meffer an ftath bes Fingers, fo gieng etwas Endlich offnete ich ben Ropf vollends weiter und > nahm bas Gehirne ganz und gar heraus. Das harte Semachse weiches sich won der einen Suture bis an Die andre affredtte abet nicht bick war, ich ich heraus: foldes nun mog am Gemichte, fechszehn Gran Apothelergewichte. Die Barbe biefes Gewächfes war weifficha inweidig mer: Anfelt wie ein Zwlebel aus febr viel Dauten jusammen gefüget. Zu bedauren war es, daß ich vie Krafe nicht lebenbig befommen habe, benn ich glaube, baß biefes Bemachs fomel bie nativiteben ale affinialifiheit Biftigigen in etwas al 13 Hot Boner, Tion verhindert fiaben. ชอง ของ อิริส เพรา 4 seminorage vernichten ben der

meine wert mit, welde begrien,

10.15

is bent Jager butt zwen Log, gesagt gehabi, io

IX. Von

İX,

# Bon einem Manne, welcher

# von einem Brustmittet

fehr heftig purgiret.

tefer Mann war in die 80 Jahre, und hatte webst ber Plage vom Suften, auch ben gul benen Aberfluß: wie ich nut bavor geborige Mittel verordnet hatte, fo warb auch ber Blutfluß gemlich geffilet, und fpurete nichts weiter mehr, als nur den Abgang einer weiß schleimigen jaben Materie; biefes aber mattete ibn eben nicht febr ab, et wollte aber bennoch auch beffen überhoben febn, fchiche te baber ju mir, und verlangere eine Purganie Det Bote, welcher mir biefes benachrichtigte, mar febr eine faltig; wie ich fragte, ob ber Mann noch ben Suften und ben Abgang bes schleimichten Befens fpurete? antwortere er bejahend barauf. Ben fo befchaffenett Sachen nun', hielt ich es nicht für rathfam, folches auf ein Gerathewohl nur fo bingu geben; fprach bese wegen jum Bothen, baf ibm foldes feinen Nugent berfchaffen wurde, fagte ibm aber noch überdieß, wie ich bem Manne feine Purgang, sondern ein ander mußlicher Mittel schicken wollte; biefes aber war er auch gufrieden, und ftellte es in meine Ginficht. Beil ibn aber ber huften fast Tag und Nacht qualete, und 16 Band. foldjer

Digitized by Google

### 98 Won einem Maune, welcher von

folder auch feine Rube unterbrach, fo ließ ihm nachfolgendes in der Apothete bereiten:

R Elix. Pect. Wed.

Bil. Succin. Edilafi: 23 3;

Gum. Ammoniac. 36

M. D. S.

60 Eropfen fruit und Abends ju gebrauchen.

Bie ber Bothe biefes überbracht, fo faget er gang und gar nichts von dem, was ich ibm berordnen laffen, und daß ich die Purgang ju schicken nicht für gut befunden. Diefer einfaltige Schops mar toum an ben Dut gekommen, und hatte bas behörige überbracht, als er alsbald wieder jurud gehen, und fragen muß te, ob er Abends damit anfangen follte, benn er beforgte bes Maches Unruhe bavon zu haben: wie ich nun fagen ließ, daß er feine Unrube von biefer Argtnen gu erwarten batte, fo ließ er fiche gefallen, und bat also den Abend noch 60 Tropfen eingenommen. Da aber ber Bothe ibm nichts reelles im Unfange gefaget batte, fo fleht er in ber Einbildung es ift eine Durgang, wundert sich aber boch baben, warum ich fo wenig Tropfen zu nehmen verordnete. Er bat faum bren Stunden im Bette gelegen, fo empfindet er einen geringem Schmerz im Unterleibe, und muß auch bald barauf ju Stuble geben. Eine Bierthelftunde nach Diefent fällt er brauf, noch einmal von ben Tropfen zu nebmen, und mennet, es foll besto beffer von statten geben; es mabret auch teine halbe Bierthelftunde, fo muß er zwenmal turz binter einander feine Rothburft verrichten, und so qualet es biefen Mann bie gange Macht burch. Den andern Tag frube, schickt er ju mir.

### einem Bruftmittel heftig purgiret. 99

mir, und ließ mich fragen, ob er die Tropfen vollends nehmen follte, sie griffen ihn etwas an. Hierauf ließ ich ihm zur Antwort ertheilen, er follte zehen Tropfen weniger, und also 50 nehmen. 3ch wußte immer noch nicht, baß es ibm Durgiren machte, ber Mann nimmt die Tropfen zwenmal ein, so hat et fold beftig Schneiben, daß nicht zu fagen gewesen. Dierzu hohlten fie mich nun, weil es fich immer zu verschlimmern schien, und ba ich von bem Purgiren nach ber gegebenen Arztnen horte, fo erstaunte ich gang, und konnte es mir gar nicht vorstellen, bag bie Brufttropfen biefe Ungelegenheiten follten verurfachet haben. Bie ich ihm nun hinterbrachte, baß es gar teine Purgir - fonbern eber anhaltenbe Eros pfen maren, fo konnte er biefes gar nicht glauben, fondern blieb baben, es maren Purgirtropfen; et hatte fie kaum eine Minute im Leibe gehabt, fo hatten sie schon gewirket. Da mir nun biefes alles ganz genau mar binterbracht worden, so ließ ich ibn bie vermennten karirtropfen nicht mehr brauchen, fonbern andere an beffen fatt nehmen. Run mußte ich auch auf Stillung bes gewaltigen Durchlaufes be-Dacht febn: Daber ließ ich ihm warme Krauterfacte gen auf ben leib, und marme Steine an bie guge les gen; innerlich verordnete ich 2 Gran von Laudand cydoniato in zwen Ungen altem Rheinweine zu nebe men. Dieser Durchfall berlor sich gar bald, und fonnte also leicht seben, daß dieses Mannes Purgi. ren auf einer blogen Ginbildung beruhet hatte. Doch ich will versuchen, ob ich biefe Wirkung nicht einer andern Miturfache jufchreiben tann. Erftlich hat biefer Mann in feinen Putgationsgebanten ben Bothett-

### too Von einem Manne, welcher von

Bothen abgeschicket; ba ich aber bem Bothen ble ges genseitige Wirfung von ber Purgang ju feinen Umftanben vorgestellet, so hat ihm folches ber Bothe nicht benachrichtiget. Er glaubt alfo, er erhleite bie Purgation, ba es Brufttropfen maren. Allein wie fonnen benn Brufttropfen in bem Korper zu larirenbent Dingen merben? Unt nun aus biefem 3meifel gu tommen, fo muß ich nachfolgendes anmerten. Die große Zuversicht und bas Vertrauen fo diefer auf die purgirenden Tropfen gefest, hat in ihm ein großes Nachsinnen erreget, er ist also gleichsam in einen farten Affect, fo mit ber Traurigfeit eine Analogie bat, verfallen: wenn man nun über einer Sache ftart nachsinnt, so pfleget man gemeiniglich zu figen, biefes Sigen, wenn es lange bauert, erreget viel Liebal im Korper, allein hier ben biefem Manne ift es wohl etwas anders jugegangen : feine Geele bat fich name lich schon einen bunteln Begriff von ber Wirfung ber Durgang gemacht, auf folche Vorstellungen haben fich Empfindungen ereignet, die nach bem Grabe ber Vorstellung auch schwach und start sind. Ist man nun in starken Vorstellungen, so wird besonders die unmerkbare Ausbunftung des Korpers gehindert, ich geschweige, bag hierzu auch bas Gigen etwas bentragt. Leibet aber die unmerkbare Ausdunstung, fo muffen ohnfehlbar fich viele unreine fcharfe fchlei-michte Theile in ben Rorper hinziehen, und an ben Dre, mo eine andere Empfindung erregt wird, binbegeben. Durch biefe Unhaufung aber bes Unreinen im Rorper muß an andern Durchgangen und Riltrirortern ein mehrerer Bufluß und Abgang gescheben, ba aber ohne Zweifel im Gedarme viele Drufen und Abson.

### einem Brustmittel heftig purgiret. 101

Absonderungsgånge anzutreffen , welche ben vielen Schlein, fo zur Erleichterung ber harten Errremente bienlich, absondern, so ist es auch leicht zu begreifen, warum baburch ein Durchfall erreget worben. daß sich folches eben so, wie ich geschrieben, verhalten habe, zeiget bie Eur bes Durchfalls beutlich. Denn durch das Warmen ber Fuße und des Unterleibes find die Schweißlocher und andere Bange ers offnet worden, und baburch gleichsam eine Repulsion geschehen. Mit bem Laudano cydoniato habe ich ben farten frampfhaften Unfallen vorgebeuget, und ... burch eine Berordnung ber Arztnen, welche ben-Umlauf des Bluts, und folglich auch die unmerkliche Ausbunftung beforbern , ben gangen Durchfall gehoben. Gewiß, biefes ift fo mahricheinlich, baß ich teine nabere Urfache anzugeben weiß: benn man mochte wohl fagen, vielleicht hat ber Mann etwas - > anders eingenommen, so diese Zufalle verursachet? Um aber in Dieser Sache gewiß zu fenn, fo bin ich mit Fragen zuvorgefommen, allein bavon mar gar nichts zu muthmaßen. Ich weiß mich ja auch noch überdieß zu erinnern, daß eine Weibesperson, bloß bon Pillen, welche fie in ihrer Tafche gehabt, Stuble bekommen, und woher ist bieses? Wielleicht gebe ich ein andermal nabere Nachricht von biefer Perfon; und also sieht man, wie viel noch anzumerken übrig. Daß inzwischen auch wicht alle leute so einbildisch und Vorstellungsreich sind, fo ist solches auch als eine Ursache anzusehen, warum solche Wirkungen so ofte nicht vorkommen. Der Mann aber, von bem ich bier Ermahnung thue, mar fo aberglaubisch, baß er allen Weibermahrgen Glauben zustellte, ob er schon in Ø 2

### 102 Von einem Manne, welcher von ze.

in einer Stadt gezogen und geboren war. barque fieht man, wie ber Aberglaube nicht nur auf ben Borfern unter ben Bauern, fonbern quch in Stadten unter Salbgelehrten angetroffen wird. Bum Erempel feines Aberglaubens muß ich anführen, baß er einsmals befrige Kopffcmergen von Wegwerfung feiner Saare befommen : Der Barbier hatte fie ihm ben Lag vorhero abgefchoren, und als er fie aufbeben und in fichere Bermahrung zu bringen gebentet, fo wird er fie nicht mehr gewihr. Da fie ibm bernach vollends von bem Begiverfen gefagt hatten, fo war er barüber traurig worden, und hatte fich baburch einen langwierigen Ropffchmerzen zugezogen. ten fie aber, nach feiner Mennung, Die Saare verbrannt, fo murbe er nicht frant geworben fenn, benn wenn feine Saare Die Bogel gehoblet haben, fo hat er auch Ropfichmergen befommen muffen. O welcher Aberalaube!



X. Wahr-

Digitized by Google

**X.** 

### Wahrnehmung

non ,

## einem Zungen,

welther einen

meßingenen Hemdeknopf

acht Wuchen lang im Salfe fteden gehabt.

lieses war ein sonberlicher Zufalt, welcher sich mit biefem Jungen ereignete: es geftbiebt; baß er einen hembefnopf in bem Munbe bat, und folden unverfehens himmter, both aber nicht gang lich, schlucket: Dieser flaget folches feiner Mutter, fie giebt ihm gleich warm Buttermaffer und läßt ihn auch viel ungefalzene Butter und Brodt hinunterfolucien. Gie bat in ber Mennung geftanben, entweber ben Bembefnopf burch ein Brechen heraus zu bringen, ober buid bas Effen in ben Magen zuzwand gen. : Das Buttermaffer aber hat ihm fein Brechen verurfachet, fenften mochte wohl ihre Intention fenn erreichet worben's bas Brobt hingegen bat auch nichts geholfen, fonbern es hat vielmehr ben hembeknopf weiter in ben Schlund hineingezwänget. Die erfte und andre Nacht, beingt er ganz ruhig zu, boch verlingt er nichts zueffen. Die nachfolgenden Lage und Nächte **(3)** 

#### 304 Bon einem Jungen, welcher einen

Nachte hat immer feine Ruhe abgenommen, daß sich auch bie Mutter genothiget gefeben, ben verstandigen Leuten fich beswegen Raths fu erhoblen. Gie tommet zu einem Dorfbarbier, Diefer giebt ihr eine Galbe mit nach Saufe, bavon er ctwas hinunter schlucken soll: wie sie nun biefes etliche Lage so hinter einander gethan, fo ift gwar ber Sais in etwas gelinder worden, allein er bat boch feine barte Speife binunter nehmen Ingwischen laffen fie es fo bingeben, und es fonnen. bat ber Junge boch immer nicht wollen effen lernen, Er hat ftets über Stechen und Druden im Salfe ge-- flaget, auch ju Zeiten ftarfen Efel empfunden; wie ibm nun feine ftarfe Speifen ju Salfe geben wollen, fo hat er alltaalich nur etwas Bafferfuppen obne Brobt und Cemmel, boch auch mit großem 3mangen und Schmerzen hinunter nehmen muffen, um fich frue picht ben Lod zu zuziehen. In vier Wochen barnach, als er biefen Dembefnopf verschlucket bat, fühlet er, baß ihm ber Schmer, in bem Schlunde nicht fo beftig mehr ift, allein es ift immer gemesen, als wenn ibne etwas jum Schlunde hinunter liefe; und folches hat ihn auch genothiget, ofters ju schlucken, ob er schon im Salfe nichts jum Sinunterschlucken gehabt. Ginsmals fam der Junge zu mir, und hohlte vor jemand anders Arztnen, ba fabe ich benn biefes; ich fragte ibn, mas er gemacht: und hierquf erzählte er mirs, wie ich gemelbet. Dierben fagte ich, bag ihm noch mobl geholfen werden konnte, über welche Anrede er heralich froh wurde, und ausrief: Ach wann doch Gott Dieses wollte! Wie ich nun leicht muchmaßen fonnte, bag alle ber Schmers, ben er ausgestanben, unb bag' er nichts bartes bat hinunter folucen tonnen, blog bon

#### mekingenen hemdeknopf verschluckt. 105

bon bem hembenknopfe hergerühret, und daß bas Hinunterschlucken von nichts, als ber Materie, welche que der Bunde nunmehro flog, hertame; fo gab ich ihm ein abforbirent Pulper und eine Purgan; biefes bat er auch eingenommen, fam auch in vierzehn Tagen barnach wieder zu mir, und benachrichtigte mich: daß gwar die großen Uebelfeiten nachgelaffen, er auch in etwas hartere Speifen, als vormals, qui fich nehmen fonne, boch machte es ihm noch außerbein und zuweilen große Beschwerbe im Schlunde. Dier wußte ich nun nicht gleich, was ich in ber Befdminbigfeit rothen follte. Inzwischen befahl ich ibm, bag er viel effen mochte, und wenn er biefes gethan, fo follte er gleich barauf ish wir foffmen. - Roch eben ben Sag und zwar Abends, fand er fich wieder ben mir ein und fagte, wie er numehro ben Magen fact vollgelaben. ben versuchte ich gleichsam bas ultimum resugium zu Wegschaffung seines Lebels; es war namlich solches ein Brechfafigen, welches auch in zwen Stunden barnach feine Wirtung gethan, und ben Bembefnopf mit beraus gebracht batte. Er hatte es eigentlich gefühlt, ba fich felbiger wiederum aus bem Bleische beraus begeben, und war auch barnach viel Blut und Materie unter bem Ausgespyenen gemesen. Da biefes Brechen fich geleger hatte, ließ ich ihn ofters Wallrath mit Buder und Manbelole gerieben, nehmen, mornach binnen bren Tagen alles gut und beil mar. Junge mußte mir ben hembenknopf aus bem Weggefpnenen, befonderer Meugierigkeit willen, zeigen. Sierben fabe ich nun mit Erstaunen, bag ber meifte Theil bes hembefnopfgens vorzehret, und alles um und um grun mar. Mus biefem num lagt fich leicht urtheilen, wober

#### 106 Von einer fehr großen Pflanze,

woher ber große Schmerz, die Unruhe, Uebelfest und andere Zufalle entstanden. Ware aber das Brechmittel eher und ben Zesten gegeben worden, so hatte er alle die Zusalle und die Beschwernisse nicht bekommen: allein hierben mochte man ausrusen: Quantum est, quod scimus!

XI. Wahrnehmung

## sehr großen Pflanze,

(Plantago angustifolia)

ober

spitig Wegebreit, genannt.

Dstanze ansichtig, welche Blatter von erstaunender Große getrieben hatte. Wie ich den Eigenthumsheren fragte, ob er solche mit Fleiß gestiecket, oder fortgepflanzet, so wußte er mir nur so viel darauf zu antworten, daß er selbst nicht wisse, wie diese große Pflanze in diesen Garten gekommen. Hier mochte ich nun die Ursache des grausanten Zunehmens dieser Pflanze wissen: es konnte mir aber keiner keine gehörige Antwort darauf ertheilen. Ich fragte erstlich, ob die Besiger dieses Gartens gewohnt waren, denselben zu dungen, woraus ich aber zur Antwort erstielt,

bielt, baß folches fast noch niemals geschehen ware. Diefes alles aber konnte mir nicht gehörige Zufriedigung verfchaffen : bath mir daher ben bem Gigenthums. beren biefes Bartens aus, folche Pflanze auszureifen, benn ich glaubte gewiß, daß etwas unter ber Pflanze liegen mußte, welches bie Fruchtbarteit vollbrachee, welches ich auch hernach antraf. Bie ich biefe Pflanze berausgenommen, fo fonnte ich mich über bie Große berfelben taum fattfam verwundern. Denn ber Stamm famt ben Blattern mar über 12 Elle lang, und pres Blatt übertraf eine halbe Elle an ber lange. Da ich nun ben Stamm famt ber Burgel herausgehoben und meiter nachspurte, fand ich einen großen Rlumpen Saare mit gelofchtem Ralte verniengt. Und Diefes mochte wohl von jemanden fenn dabin verschuttet worden, und hernachmals ein Saamenforngen pon bem Binde hingeworfen fenn. Mis ich biefes gefundene bem Gigenthumsherrn zeigte, fonnte et es faum glauben, baß biefes folche Bruchtbarfeit verurfachen konnte. Da ich ihm aber folches begreiflich gemacht hatte, so fiel er barauf, bag man biefes an andern Baumen versuchen tonnte, und feben, ob es mehrern Rugen als gemeiner Mist wurde haben. Mir missiel Dieser Vorschlag nicht, indem ich selbst beateria mar, bie weitere Wirtung zu feben. herbennahende Winter verstattete es nicht, sogleich Proben bamit anzustellen. Inzwischen wurden folche ben herannahenbem Frühlinge unternommen, und ber erfte Berfuch, ben wir machten, geschab an einem Apfelbaume. Das, fo wir nahmen, mar ber Abgang bon bem leber, melches bie Berber ju nichts mehr gebrauchen konnen, hierzu thaten wir ungeloschten Kaik, mengten

#### 308 Von einer sehr großen Pflanze ic.

mengten folches burch Zugiegung von Mistpfüßenmaffer, unter einander, und ftreuten biefes Mengfel unter ben Apfelbaum. Die Erde murbe aber vorhero um ben Apfelbaum aufgegraben, bamit biefes auch balb an bie Burgel bringen mochte. Un einem Birnund Pflaumenbaume versuchten wir auch bergleichen. Es ift mahr, die Baume blubeten nach diefem voller als fonst gewesen, inzwischen wollte es boch mit bem Apfelbaume nicht recht fort, und schien gar, als ob er bavon verberben wollte, indem einige Aeste baran gang und gar absturben. Unterbeffen wurden bie Hefte, fo ju verberben schienen, abgeschnitten, und ber Baum bat fich nach biefem gang gut mieber erhobiet, und Fruchte getragen. Dierben nun faben wir, baß folches gang qute Dienste leistete; ben bem Apfelbaume aber, mochten wir wohl bie Burgeln ein wenig ju ftart mit bem Ralte berubret haben, wovon bernach. bie Bertrocknung einiger Mefte entstanden. bre Jahr barnach versuchten wir es auch an Weinftoden, besgleichen an Roblrüben, und gemeinem Rraute; ber Wein murbe barnach eber reif, als sonft geschehen, die Rohlrüben und bas gemeine Kraut wurden bald groß, und hatten ftartere und großre Blatter als fonft. Immittelft bielte ich bavor, baß folches vielmehr Dienste leisten sollte, wenn etwas Sand und lockere Erbe barunter gemischt und an bie Stocke barnach geleger murbe. Sollte Gott bas leben verlangern, fo werde ich biefe Proben unternehmen, und bie Birfung davon bem Publico bekannt machen.

T \*\*\* 4

XII. Ei.

XII.

## Einige Versuche,

welche

## mit einer gewissen Asbestart,

bię,

bem außerlichen Ansehen nach, einem halb verfaulten holze völlig gleichet, angestellet worden.

nter ben mannichfaltigen in ber hiefigen tonige lichen Mineraliengalerie vorhandenen Asbeft. arten befindet fich ein Stuck, bas bie Rennet naturlicher Dinge ofters aufmertsam machet, und weldes baber von bem herrn Bergrath Gilenburg, in felnem ohnlangst ans licht getretenen turgen Entwurfe der Ronigl. Maturalienkammer zu Dresden auf der 17 Seite vor allen übrigen angeführer worden. Es fallt nicht nur, am Bewichte, ungemein leicht aus, fonbern gleichet auch, in Betrachtung feiner Farbe, und übrigen Beschaffenheit, bergeftalt einem halb verweffen Guajacholge, bag es von ben allermeiften fur feinen Asbeft, ja nicht einmal für ein Stud, welches in bem Mineralreiche mit Recht eine Stelle einneh. men fonne, angefeben wird. Um nun von bem Beftanb. mefen biefes fonderbaren Rorpers Gewißheit gu erlangen, fo find mie felbigem folgende Berfuche angeftellet. worben, welche ich, ba fie bie mabre Befchaffenbeir beffelben

#### wo Einige Versuche, welche mit einer

felben auf bas wahrscheinlichste an ben Lag legen, burch bie geneigte Bergunstigung bes obgenannten Herrn Aufsehers besagter königlichen Sammlung ben Liebhabern mineralischer Dinge mitzutheilen, mir ein Bergnügem mache.

1) In gemeinem Waffer sentre sich ein Stud, bas einen haben Finger lang mar, unter Auswerfung Kleiner Lustblasen, so gleich zu Boben. Nach. dem Berlaufe von dren Stunden war dieses Stud schwammicht gewarden und aufgequollen, woben es einen starten erbartigen Geruch, der bemjenigen gleichete, welchen man ben einer frischen und seuchten Thonerde zu bemerken pfleget, erhalten hatte.

2) Im warmen Wasser, worinnen es klein gerieben, ben sechs Stunden, in einer mäßigen Wärme ausbehalten wurde, gab es eine gelblichte Farbe von sich, so, daß das Wasser hierdurch gar merklich gefarbet ward. In Ansehung des Geschmacks aber zeigte sich ben dem Wasser keine merkliche Veran-

berung.

3) Das auf diesen Asbest gegossene Scheidemasser, machte keine sichtliche Bewegung, es war aber dasselbige nach Berlaufe einer Zeit von 24 Stunden etwas geiblicht gefärbet. Das zu diesen Bersuchen angewendete Stuck hatte nicht nur eine schr weiße Farbe erlanget, sondern es kam auch nunmehro einem Asbeste weit naber, als zuvor, wie es sich denn, nach dem Ausglühen, so gleich zwischen den Fingern zerreiben ließ, und einen flockigten strablichten Asbest darsstellete.

4) Unter bem Vergrößerungsglase, zeigte sowol bas natürliche, als im Wasser zerriebene, ingleichen bas

## gewiffen Asbestart angestellet worden. m

bas durch das Scheidemasser gebeizte und ausgeglüstete Stück lauter an einander liegende, kleine Faben, ben welchen man jedoch keine Höhlungen, wie ben ben Fasern eines Holzes, wahrnehmen konnte.

5) Ein Stud hiervon, das neun Gran mog, und zwen Stunden in einem heftigen Glübefeuer gehalten wurde, gab, beym Anfange, einigen bitumindsen Geruch, doch ohne merklichen Nauch, und ohne Flamme von sich. Nach ausgestandenem Feuer hatte es hin und wieder, einige gesbrothlichte Flecke bekommen, seine vorige Veschaffenheit aber, war hierben ganzlich inverandert geblieben, und hatte am Gewichte noch nicht völlig einen Gran eingebuffet.

6) Unter bem Brennfpiegel verwandelte es fich in ber andern Secunde, ohne einigen Rauch, in ein

schwarzes ziemlich berbes Glas.

Diese Proben, welche in ber zu Anfange berührten, fehr prachtigen Galerie bengeleget worden, zeugen sattsam, daß diesem natürlichen Körper, unter ben Segenständen des Mineralreichs, besonders aber im ter ben eisenschüßigen Asbestarten, eine Stelle musse singeraumet werden.

Schulze.



Inhale

## Inhalt

## bes ersten Stuckes im sechzehnten Bande.

| I. Fortsegung von bem Ursprunge ber kastillanischen |
|-----------------------------------------------------|
| Poesie. Geite 3                                     |
| II. Berfuche und Abhandlungen ber Raturforichen     |
| ben Gefellschaft in Danzig. Zwenter Theil. Mit      |
| Rupfern. 26                                         |
| III. Nachricht von zwoen in ber Danziger Geeftadt   |
| Sela gefundenen Müngen. 43 .                        |
| IV. Bon ber Frostmachenben Kraft bes Gah            |
| mials.                                              |
| V. Abhandlung vom Galpeter. 20                      |
| VI. Borichlag zu einem Trante von Ruffen, welcher   |
| anstatt bes theuren Raffees ju gebrauchen. 84       |
| VII. Von Bermahrung der Bogel und Thiere mit        |
| einem sonderlichen balfamischen Beifte. 92          |
| VIII. Bon einer Rrabe, ben welcher ein fteinattiges |
| Gewächse im Gehirne gefunden worden. 95             |
| IX. Bon einem Manne, welcher von einem Bruft-       |
| mittel febr heftig purgiret                         |
| X. Bahrnehmung von einem Jungen, welcher einen      |
| megingenen Dembeknopf acht Wochen lang im           |
| Halfe stetten gehabt. 103                           |
| XI. Bahrnehmung an einer fehr großen Pflanze,       |
| (Plantago angultifolia) ober fpigig Wegebreit ge-   |
| nannt. 106                                          |
| XII. Ginige Berfuche, welche mit einer gewiffen     |
| Asbestart, Die, dem außerlichen Unsehen nach;       |
| einem halb verfaulten Dolle vollig gleichet, ange   |
| stellet worden.                                     |
| figure innerent                                     |

# Hamburgisches

# Wagazin,

gesammlete Schriften,

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des fechzehnten Bandes zwentes Stud.

Dit Bonigl Pobln. und Churfurfil. Gachfischer Frenheit.

Hamburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Heinr. Holle. 1756.

Digitized by Google

I. Abhandlung

Vorbereitung des Körpers

den Pocken,
und der Art und Weise,

wie das Anstecken derselben geschieht;

wie solche ben öffentlicher Versammlung auf dem

akademischen Saale Mittwochs ben 21. Wintermonats 1750.

vorgelesen worden

Abam Thom fon, medico ju Philadelphia.
Aus bem Englisthen übersest.

#### Borrede.

16 ich den Tag darauf, da ich diese Abshandlung vorgelesen, in einem gewissen hause war, wurde mir gesagt, daß sich einige Kunstverwandte in der Stadt dadurch sehr beleidiget befunden, worauf ich von ohngesähr ein Buch aufschlug, worinnen mir

folgenbe Stelle zu-Befichte tam \*): " Satte ber Ber-"faffer ein Buch geschrieben, worinnen er bie Dis-"brauche in ber Rechtsgelahrheit, ober in ber Argt-"nentunft gezeiget, fo wurde es ihnt, wie man glaubet, "ben weitem fein Beleheter, er fen von mas vor einer Bacuttat er wolle, übelgenommen, sondern ihm viels "mehr für feine Muhe gebantet haben; hauptfachlich, "wenner baben bie mahre Ausübung jeder von ben ben-"ben Biffenichaften geziemend gefconit batte. " Db nun gleich mein eigentlicher Borfat ber ber gegenwartigen Schrift nicht gewesen, die Misbrauche in der Arzeneykunst zu zeigen: so glaube ich boch, man wird schwerlich leugnen konnen, baf ich ba, wo gele-gentlich von biefer Sache gebacht wird, ber mahren Ausübung ber Runft geziemend geschonet habe. habe auch niemals behauptet, daß ich etwas zu thun im Stande ware, wovon ich nicht ausbrücklich befannt hatte, bag es jedweber andere Urgt, ber bas feinige versteht, auch thun konnte. 3ch mochte boch alfo gern miffen, wet fich mit Grunde batte beleibiget befinden konnen? Ohne Zweifel niemand anders, als biejenigen, welche fich nichts anders bewußt find, als daß fie Quadfalber find: benn ein Quadfalber, ber nicht glaubt, boff er einer ift, tang fich nicht beleidiget finden: Weil ein folder in der Mennung ftebet , er befaße alle einem Argte nothige Gigenfchaften, und es folglich nicht auf sicht, wenn wider bie Quadfalbern geeifert wird. Ja, meiner Mennung nach, murbe berjenige, welcher weiß, baß er nichts anders.

\*) Apology for the Tale of the Tub. Edit. 9. Lond.

anders, als ein Quadfalber ift, schleckte Klugheit: besichen, wenn er sich beleibige besände,; denn er würbe sich dudurch selbst für schuldig erklären.

Satte ich ben Character eines Argtes bloß auf. bie Burbe, ober bie Methobe bie Argtnentunft gu: Audieren, nur auf gewiffe Belegenheiten eingefchrantet, die hier zu tande nicht jedweber Practicus haben tann, fo mare es in ber That eine gang andere Sade gewesen. Allein meine Mennung von biefen Dingen mag fenn, welche sie will, so habe ich mich boch nirgend wo hierüber erklaret; fondern bloß überhaupt gefagt, Die Arztnenkunft fen eine Biffenschaft, Die auf richtigen und vernunftigen Grunden beruhe, und man muffe nothwendig eine Renntniß von diefen Grunben besigen, wenn man in feiner Prari ficher geben Wer nun die nothigen Qualitaten befist, et mag baju gekommen fenn, wie er will, und ein Die ploma haben ober nicht, (benn man muß es gefteben, daß ein Diploma oftmals leicht und unverdienter Beife erhalten wird.) fo ift er bennoch in bem Berftanbe, wie ich es genommen, vin gefchickter Argt, ber bas fele nige verfteht: und wer biefe Gigenschaften nicht befißt, ber ift, er mag auch fagen was er will, ein Quactfalber. Es ift mabr, ich habe gesagt, biefe Sache murbe in America allzu leichtsinnig untersucht, und nur allzu oft unfähigen Personen anvertrauet: Dieses ift aber eine fo bekaunte Wahrheit, daß fie fast jedermam im Rumbe führet; und ich habe niemals einen Practicum in America, auch unter ber geringsten Classe berer, mit benen ich jemals umgegangen, gefunden, ber biefelbe nicht fron befannt hatte. Da ich also gegenwartia

tig nicht sehe, daß ich billige Ursache zur Beleibigung gegeben; ohngeachtet man mir diters gesagt, daß man sich sehr beleidigt befunden; so muß ich doch; weil ich nichts gewisses davon ersahren, und bloß et-was überhaupt sagen horen, ohne daß jemand dabent mit Namen genennet worden, vernunken, daß est entweder ein falsches Grebe ist, oder daß diejenigen, welche sich beleidigt befunden, meine Abhandlung nicht gehöret, und daß ihnen eine falsche Mennung vorder Sache bengebracht worden, wovon sie die Schrift, wenn sie dieselbe selbst lesen werden, überführen: wird.

Da aber diese Sache in diesen Weltcheilen etwas ungewöhnliches war, so mußte ich mir die Erlaubnist nehmen, ein wenig umftandlich davon zu handeln

Jebermann weiß, daß in allen zum allgemeinen Unterrichte bestimmten Dertern, öffentliche Reben von medicinischen Materien, wie auch von andern Theilen ber naturlichen Renntniß überaus gemein find. Inzwischen war gegenwärtige Ablyandlung in ber That eigentlich nicht in biefer Absicht geschrieben : Denn ich war wirflich mit bemjenigen zu Enbe, mas ich offentlich bekannt zu machen Willens war, ebe es mir in die Gedanken tam, eine offentliche Rebe bavon zu halten. Da ich aber ermagte, bag bier eine neu errichtete Afabemie mare, und fand, baf bie Abhandlung zu biefer Abficht gleich lang genug mar; fo erfuchte ich, um nichts zu unterlaffen, ben Prafibenten, ben Mitgliebern ber Ufabemie, wenn er es für gut befände, vorzutragen: daß ich sie vorlefen

wesen wollte: welches auch, wie mich der Prasident, mod die andern Akademisten versicherten, ohne die geringste Einwendung Benfall fand. Das Neue Gacha wird, wie ich glaube, einigen wenigen, die vielleicht die wahren Ursachen ihrer Misbillioning nicht gern gestehen wollen, zu Spotterenen Gelegenheit geben. Dem sey aber wie ihm wolle, so din ich, da ich mir bewußt din, daß ich wohl mennende Absichten daben gehabt, den allen diesen Dingen vollkommen ruhig.

Da ohnlängst das Einpfropsen einige, wiewol sehr wenige mal, nicht wohl gerieth, und viele keute über ein Verfahren stußig wurden, wovon ich ben mir sest überredet war, daß es eines der heilsamsten wäre: so hielt ich es für meine Schuldigkeit, meine Meynung, nebst den Gründen derselben, öffentlich bekannt zu machen, in der Hossinung, daß dasjenige, was mich überzeuget hatte, auch vielleicht andere überzeugen möchte. Außerdem glaubte ich auch, etwas neues und nühliches, oder zum wenigsten Verwas neues und nühliches, oder zum wenigsten Verschierungen, der gemeinen Methoden zu verfahren, darbieten zu kande im Schwange gehende, Krankheit andetrossen, so kann ich mir nicht einbilden, daß keute, die von vorgefaßten Meynungen fren sind, une gleich davon urtheilen werden.

Was hin und wieder von den Erforderniffen eines Arztes, und von den Misbrauchen, ben Ausübung der Arztneyfunft, vorfommt, hat die Sache selbst mit sich gebracht, und ich habe auf niemanden besonders ge- Habet.

zielet, wie meinseklusarbeitung felbft, welche wer Worte ju Worte', so, wie ich sie vorgelesen, abgen beude worben, vollkommen zeigen wird, man mag auch bas Gegentheil noch fo fehr ausgesprengt haben Wenn biefe Dinge mabr find, fo tann es, ba fiel menschliche Wohlfahet anbetreffen, nichte unbillige fenn, wenn man biefelbe gebrucket: halt fie aber jemand für falsch, so hat er bas Recht, solches anzu-Ich meines zeigen; bie Preffe feht ihm offen. Theils werbe allezeit bereit fenn, mich überzeugen zu laffen, und meinen Jerthum eben fo offentlich zu betennen, als ich benfeiben begangen : ober, wenn ich nicht überzeugt werben follte, meine Grunde anguführen, und zu antworten. Diefes ift meines Bebuntens ber beste Weg, eine Streitigkeit benzulegen, bie bas Publicum fo febr angeht; benn es ift gewiße, lich für bas gemeine Wefen von ber größten Wichtigfeit, ob die Beforgung ber Rranten jemanden anvertrauet wirb, ber bie Beschicklichkeit bierzu besigt, ober nicht. Sollte man aber bassenige, was von biefer Sache gefagt wird, entweder auf eine nieder. trachtige Urt und aus neidischen und verleumberischen Besinnungen verwerfen, um ben Berfaffer verhaft zu machen, und ben leuten eine übele Mepnung von bemfelben benzubringen; ober, follte jemand, ber vorzügliche Geschicklichkeit und Ginsicht zu besißen glaubt, mit einer ftolgen Mine vorgeben, bag es teiner Biberlegung werth fen : (welches ein febr gemeiner Vorwand schwacher Ropfe ift, bie fich viel einbilden, und boch wirflich nichts von ber Sache zu fagen wiffen,) fo verbienet biefes meines Beduntens nicht.

nicht; daß ich darauf antworte; benn unpartenische leute werden alle dergleichen Dinge leicht einsehen, und gehörig beurtheilen können.

Bum Beschlusse will ich noch bieses sagen: Wenn meine Ausarbeitung von einigem Werthe ist, so zweise ich nicht, sie wird in diesem Orte sowol, als anderwarts, Freunde sinden; und wenn etliche Leute, die eine hohe Mennung von sich hegen, auf die Gedansten gerathen sollten, dasjenige, was sie wegen dieser Sache zu sagen belieben wurden, musse entscheiben, wie sie aufgenommen worden: so glaube ich, sie werden am Ende selbst sinden, das sie sich geieret. Ist aber geg theils die Schrift von keisnem Werthe: so hat man eben nicht Ursache, sie sehr verächtlich zu machen zu suchen; sie wird bald von sich selbst in Verachtung kommen, und so, wie sie es verdient, vergessen werden.



Abhand.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Abhandlung von ber

Vorbereitung des Körpers

den Bocken.

### Hochzuehrende Herren!

a ich einige Dinge barzubiethen habe, welche, wie ich glaube, june gemeinen Beften gereichen tonnen, fo halte ich bafur, ich taun mich bamit an niemanden beffer, als an eine Gefellchaft Berren machen, Die, weil fle von ber Nothwendlakeit und Mugbarfeit afademifcher Studien fo überzeuge find, dieselben an diesem Orte am erften beforbern Die Arztnenkunft ift an allen zum öffentliden Unterrichte bestimmten Orten allezeit für einen von ben nuklichsten Theilen ber Naturkunde gehalten worden; und jedes Unternehften, welches auf Erweiterung eines ober bes andern Theils berfetben abgezielet hat, ift immer unterftust, und man ift burch Freunde und Gonner ber fregen Runfte niehr bazu aufgemuntert worden. Ich zweiste die keinesweges Sie werden mir Ihre Aufmertsamteit gonnen, wenn ich Ihnen einige Dinge zu erwägen gebe, die bie Pocken anbetreffen, eine gegenwärtig an biesem Orte Im Schwange gehende Krankheit, bie in jebem Belttheile, wo fie bisher bekannt gewesen, oftmals einen todilichen Ausgang hat. Da ich niemals viele beraleichen

gleichen öffentliche Reben gehalten, so verlasse ich mich, wenn ich wider die Negeln der Veredtamkeit verstoßen sollte, gänzlich auf Ihre Aufrichtigkeit und Wohlgewogenheit, und hoffe, dieselben werden alle diese Fehler gütigst übersehen. Die Wahrheit bedarf in der That selten ausgeschmücket zu werden; sie zeiget sich am vortheilhaftigsteu, wenn sie in ihrer natürtichen Einfalt erscheint; hauptschlich diesenigen Wahrsbeiten, welche mehr das Bemuth überzeugen, als die Leidenschaften erwecken sollen. Die rhetorischen Figuren scheinen ben solchen Gelegenheiten meistens bloß eben so viele besondere und überslüßige Verzierungen zu sehn. Ich werde mich daher so plan und kurz auszudrücken suchen, als es mir möglich ist, und es die Natur der Sache leiden will.

Die Pocken sind, seitdem sie in die Welt getommen, allezeit für eine gefährliche und oftmals töbtliche Krantheit gehalten worden. Wenn diefe Rrantheit heftig ist, fo ist sie gewißlich ihrer eignen Matur nach über bie maßen gefährlich : fam es abet burch eine üble Cur noch mehr werben. Das warme Verhalten, welches vor Sydenhams Zeiten durchgängig gebräuchtich war, und nachhervon noch alljuvielen angerathen worden, hat eine große Ungabl von ber Belt gefchaffet, bie vielleicht ben einer andern Beforgung leicht hatten bavon gebracht werben fon-Ble aber der Patient die ganze Krankheit über beforge werben folle, baben andre fo ansführlich ab-gehandelt, daß ich mich gegenwärtig hieben nicht aufhalten will. Meine Haupeabsicht ift, einiges vorzutragen, welches die Vorbereitung des Körpers und die Art und Weise wie das Anstecken geschieht.

Schielet; anbetrifft: welches meines Wistens noch ntemals mit derjenigen Aufmertfamteit, bie bie Wich figfeit ber Sache verdienet, betrachtet worden ; scheint auch um so viel nothiger zu senn, ba einige zu biefer Sache gehörige Stude für bas leben und bie Erhaltung vieler Menfchen von ber größten Bichtige feit find, und woruber man in ben Mennungen noch nicht einig ift.

Ich werbe aber ohne fernere Einleitung zu bieser Materie, folgende Methode beobachten:

I. Will ich einige allgemeine Dinge voran segen, und die Matur dieser Krantheit ein we-

nig untersuchen.

II. Werde ich aus diesen Vordersätzen 341 zeigen suchen, was für ein Zustand des Kors pers zum Anstecken am geschickteften ift, und wie er, sowol bey denen, welche auf die naturliche Urt angesteckt, als bey denjenigen, welchen die Docken durch das Einpfropfen beys gebrache werden, vorbereitet werden muß.

III. Will ich folgende Frage zu emscheis den suchen z ob es sicherer und besser ist, die Gefahr zu laufen, und diese Rrantheit ohne einige Vorbereitung nach dem natürlichen Laufe zu erwarten; oder fich mit fleiße, nach gehöriger Vorbereitung, auf die naturliche Art, oder aber sich lieber durch das Limpfrapfen anstecken zu lassen: Und

Enblich, werde ich mit einigen wenigen Betrachtungen über die gange Sache überhaupt

schließen.

Ich will also mit bem erften Theile ben Unfang machen: namlich einige allgemeine Dinge voranfenen, und die Matur dieser Krantbeit ein wenig umrersuchen. Db sich schon einige \*) zieme liche Mutie gegeben haben, ju zeigen, daß die Doden von ben alten griechifchen Aergten unter bem Namen Rarbuntel beschrieben worden, so muß ich boch bes gelehrten und einsichtsvollen Sydenhams Menning beppflichten, und mit ihm befennen \*\*), baß bie jum Bemeife angeführten Stellen fehr mit Gewält baju gezogen find, und daß die Pocken in ber That weder benm Sippotrates, noch benm Balen, gefunden werden. Baren fie ju ber Zeit in ber Welt gewesen, fo murbe fie, wie Spoenham glaubet, ein fo scharffichtiger Beobachter, als Sip. potrates, ohnfehlbar nach feiner gewöhnlichen Urt fo gman und richtig beichrieben haben, bag man nicht weiter barüber hatte ftreiten konnen. Die Araber fcheinen baber bie erften gewesen zu fenn, von benen wir einige zuverläßige Machrichten in Unfebung biefer Rrantbeit haben.

Es scheint sowol aus der Vernunft, als aus den Beobachtungen hochst wahrscheinlich zu senn, daß diesenigen epidemischen Krankheiten, die man keinen in die Sinne fallenden Beschaffenheiten der kuft (nämlich Hiße und Kälte, Feuchtigkeit und Trockendeit) zuschreiben kann, ihren Unfang, ihr Wachsthum, ihren hochsten Grad, ihre Abnahme und ihren Reit

<sup>9)</sup> Bes. Variolarum Antiquitates e Graecis erutae. D. Hahn.

<sup>\*\*)</sup> Opera Vniuerfa, Édit, noviss. Lugd. Batau, p. 240.

Reitlauf; und diefes vielleicht großentheils: von ben. mancherlen Ausbunftungen haben, die ju Folge ber verschiedenen und unbekannten in ober auf ber Erde entstehenden Beranderungen, ben Luftfreis mit fchablichen Ausfluffen (Miasmata) erfüllen, bie, ob fie fchon allzu fubtil find, als bag man fie burch bie Ginnen begreifen tonnte, bennoch unter gewiffen Umftanben in ben menschlichen Korper wirten, und befonbere Krantheiten bervorbringen fonnen. Diefet, fage ich, tann febr mobl fenn, und ift auch allem Bermutben nach bie allgemeine Urfache aller epidemischen Krantbeiten, bie nicht von ben offenbaren Beschaffenheiten Ob also gleich die Concagion ber Luft berrühren. der Porter gemeiniglich von einer angestecken Derfon herruhret, fo erhellet boch aus ber Erfahrung, bag Die Krantheit oftmals epidemisch ift, und daß biefe epibemifche Befchaffenheit ber Luft zuweifen mehr, me weilen weniger schadlich ift, fa in den Jahren 1667, 1668, und einem Theile des 1669sten Jahres, atso bennahe bren Jahre, batte, bie luft in Engelland eine fo ftarte epidernische Beschaffenbeit von biefer Art, baf mahrend diefer Jahrszeit eine große Anzahl Menfchen , die bereits die Docken gehabt hatten , mit ber jenigen Rrantheit befallen wurden, welche Dr. Gy denham, ein Dockenartiges Sieber (febris yariolosa) \*) nennet, weil sich ben bemfelben alle ben Pocken eigne Zufälle, außer, daß keine Blattern ausbrachen, außerten. Es wurden zu berfelben Zeit auch sehr viele von den Docken befallen, die diese Rrantheit noch nicht gehabt hatten. Es ift febr mabr-Scheinlich,

<sup>4)</sup> Opera Vniuersa p. 163 Hnd 164.

scheinlich, daß die Materie zu dieser Krenkheit allezeit in dem menschlichen Blute vorhanden ist: denn die Americaner, unter denen man von den Poelen niet mals etwas gewußt hatte, ehe die Europäer unter sie gekommen waren, fangen sie von einer angesteckten Person so leicht, als andre auf. Bey demallen scheint es auch sehr mahrscheinlich zu senn, daß sich die Poelen niemals in der Welt geäußert haben, ohne vorzuher durch eine epidemische pockensasse Beschaffenheit der Luft erreget worden zu senn.

Es wird bem gegenwartigen Zwecke gemager senn wir die Natur und Wirkungen Dieser Rrantheit, ba fie fich nun einmal geaußert bat, untersuchen, als wir ausfündig zu machen uns bemühen wollten, wenn ober wie fie in die Welt gekommen. Es erhellet aber aus jedem Benfpiele, bag bie pocfenbafte Contagion, fie mag nun mitgetheilet worden fenn, auf was fur Art fie will, nachbem fie mit ber Maffe des Bluts einer Perfon, die niemals die Rrantheit gehabt, vermischt worben, allezeit ein Entzundungse fieber hervorbringt, und nachbem bie Rrantheit bef. tig ift, find auch die Zufalle biefes contagiofen Sie bers: fo, daß man hieraus meistens ziemlich genan voraus fagen fann, olibie Krantheit einen mehr ober weniger gefährlichen Ausgang nehmen wird. Blut \*), welches im Anfange biefer erften Beit bes Biebers einer Person gelaffen wird, fieht eben so aus, als im gesunden Zustande; allein nach bren ober vier Lagen fieht es entzündungkartig und klebricht, gerade fo, wie das Blut einer mit einem Seitenstechen,

ober

<sup>\*)</sup> Aphorism. Herman, Boerhaav. Edit, Leyd, quarta.

ober einer andern Entzündungekrankheit, behafteren Perfon aus. Die Bufalle birfes contagiofen Riebers find daber mit einem gemeinen Entgundungsfieber & nahe verwandt , daß der beste Medicus, ohngeachtes er biefe Krantheit aus andern Umftanden ju fchlieffen Grund bati"), leicht betrogen werden fann. ben bem Fortgange ber Prantheit aus einander fole genben Erscheinungen find offenbar von eben ber Art. Der Ausbruch aus der Sautift nichts anders, als eine Menge fleiner Entjundungen, welche, wenn bie Rrantheit maßig ift, ordentlich in Bereiterung geben, und fleine Litergeschwürchen formiren, die eine weiße ober gelblichte Materie enthalten, und woben man ben einer gehörigen Cur, sie mogen auch in noch fo großer Menge fenn, felten viel Befahr zu beforgen . Wenn hingegen bie Rrantheit hefrig ift, fo find bie gefährlichen Bufalle alle von brandbafter Art. und entfelsen von einer faulen Auflöfung des Blutes. welches wiederum mabrhafte Wirfungemeines hobern und ftartern Grades eines Engundungsfiebers find Die engen Schranten meines gegenwärtigen Berha-Bens, wollen mir nicht verstatten, mich in niebeere Beitlauftigfeiten und Umftanbeneinzulaffen ; fonft murbe leicht in geigen fenn bag jeber fürchenliche und tobtliche Zufall biefer Rvantheit von der angegen .. benen Urfache herrühret. Ich beschließe baber basses nige, was ich von biefer Rrantheit überhaupe vollausfig benjubringen mie vorgesest, und fese als binlation Ifch bewiefen voraus, daß die Pockencontagion, fie enag auch von noth so verborgener Natur senn, wenn fie -

<sup>14 2)</sup> Idem ibid; n. 1387.

sie sich mit dem Blute einer Person vermischt, die niemals die Pocken noch gehabt hat, eine stimulirende Kraft bekömmt, und ein Entzündungssieber, hervot bringt, weiches öfters von der schlimmsten und ges fährlichsten Uct ist.

Ich komme nunmehr auf bas zweite Stud, weldes ich auszuführen mir wergefest, und will aus den obigen Vordersägen zuzeigen suchen, was für ein Juffand des Rorpers gum Anfrecten am geschicktesten ift, und wie er sowol bey denen, welche auf die natürliche Art angesteckt were den, als welche die Rrantheit durch das Einpfropfen bekommen, vorbereitet werden foll. lieberhaupt rubret alfo bie Gefahr biefer Rrantheit, wie aus dem, mas bengebracht worden, erhellet, von einem ftarten Entzundungsfieber fer, welches eine faule Auflosung bes Bluts hervorbringt : berjenige Buftand ber Gefafe, welcher ber Entjundung am wenigften ju flatten kommen, und ber Ruftand ber Safte, ber ber Saulung am beften widersteben fann, muß baber gewiß ber beilfamfte Buftand fenn, in welden ber Rorper Diefe Rrantheit annehmen tann. Man bat aber burchgangig durch die Erfahrung \*) und Beobachtung gefunden, daß fich der Korper in Wefein-Buftande befindet, wenn bie Befage geschmeibig and biegfam find, und ein faltes und temperirtes Dine enthalten. Daber tommt es, daß alte leute; beren Gefafafteif und umbiegfam find, ben ben Docten fowol, als ben allen anbern Entgunbungsfrantheiten, mehr, als junge Perfonen, in Befahr find. Und biere

<sup>9)</sup> Idem ibid, n. 1981, 16 23and.

hieraus ist gleichfalls flar, baß biejenigen, beren Blie burch febr gewürzte Speifen und farte Liquores erhite worden, ben bergleichen Rrantheiten gefährlicher, als biejenigen bran find, welche maßiger leben. Die Urfache hiervertift leicht zu finden, wenn man mit ein wenig Angertsamteit barauf wenbet. Entzundungefieber, wie auch jebe außerliche Entzunbung ift mit einer Berftopfung in ben fleinen Befäßert vertnupft; und je schlaffer und biegfamer biefe Befaße find, besto leichter werden gewißlich biese ver-Appften Theilchen einen Durchgang burch biefelben Ferner, so wird auch die Baulung allezeit burch allzu viele Sige verursachet, und bie thierifche hise wird burch das Reiben des umlaufenden Blutes, und burch bas Wirfen ber Gefäße, erzeuget. Dun wird aber, wenn alles übrige einerlen, besto weniger Marme hervorgebracht, je weicher, verdunnter und unelaftischer die fich reibenden Rorper find. Es erbellet aus vielen Versuchen, baß beißes und ungemaßigtes Blut, aus bichtern, festern und elastischern Theilen, als faltes und gemäßigtes, besteht, und baß bie Befäße, welche baffelbe enthalten, insgemein gespannter und steifer sind: baber wird, wenn man in benden Sallen einerlen Beschwindigfeit und Umlauf voraus fest, ein noch viel größerer Grad ber Sife erreget werden. Wer nur eine febr mittelmaßige Kenntuiß von der lebre bes Reibens besit, wird meines Bebuntens die Starte diefer Schluffe genugfam ein-Kerner aber wird faltes und gemäßigtes Blut, ben einerlen Grabe ber Sige und Bewegung, ber Faulung viel langer, als beißes und ungemäßigtes wiberfteben: benn bas Blut besteht aus bem, was wir effen unb

tind frinken. Diese Dinge werben zwar in ber That burch bas Wirfen ber thierischen Wertzeuge beträchte ich veranbert; bas Blut aber nimmt both einen guren Theil von der Natur der Nahrungsmittel, word aus es formirt worden, an sich. Das gemäßigte Blut nun ist dassenige, welches vornehmlich von Kühlenden, vegetabilischen oder milchhaften Nahrungsmitteln entsteht; und das ungemäßigte rühret haupte fachlich von bigigen, entzundenden, thierischen Spefe fen, mit fart gewürzten Bruben, bie vielleiche noch Dazu mit geiftigen Elquoren jubereitet werben, her. Allein Milch, und alle Rrauter (wenige bifige bemt Scharbocke widerstebende ausgenommen) were ben durch die Wärnie sauer; sind folglich der Fan-lung gerade entgegen gesetzt, und widerstehen dersels ben. Dahingegen alle thierische Speisen, es mag Reisch oder Fisch seyn, von Natur zur Fäulniß ge-neigt sind: welche durch die, durch start gewürzte Bruben, ober burch geiftige Liquores, verurfachte Bige afferbings beforbett und vermehret wird. Daber tommt es, bag bas Fleifd berjenigen Thiete, welche von andern Thieren leben, viel eber, als bas Gleifch berer, welche fich ganglich von Krautern nahren, in einerlen Brabe ber Barme, faulet; ja, die meiften Maubvogel, geben fogar lebendig einen stinkenben Gestuch von fich; und es ift aus der Erfahrung flar, baß ber menfchliche Rorper ben thierifchen Nahrungsmitteln allein, wenn sie gleich gefalzen oder squer gemacht werden, nicht lange bestehen kannt, ohne in faulichte Krankheiten zu fallen. Dan Swieten führet fole gendes als ein Benfpiel hiervon an: Als ber große Boerhave felbft mit befrigen ehermatischen Schmere

gen befallen wurde, nahm er fich vor, einige Beit einzig und allein ungefalzene Ralbfleischbrube zur Rabrung zu sich zu nehmen, in ber hoffnung, bag biefe fongel zur Rahrung, als an ftatt einer gelinden Urzenen bienen murbe, um bie ben Schmerz verurfachende Schärfe ber Gafte ju umwickeln und ftumpf ju machen. Allein er konnte es nicht über funf Lage ausfteben; fonbern fabe fich genothiget, feine Buflucht 315 fauerlichem Mollen ju nehmen, von welchem er lange Beit gang allein lebte, und große Erleichterung an feinen Schmerzen hatte. Wer nun alle biefe Dinge gehörig ermäget, wird, wie ich glaube, völlig überzeuget werden, baß geschmeibige und biegsame Gefake, bie ein taltes und temperirtes Blut enthalten. das vornehmlich von einem sauerlichen Kraute, ober von Mildspeifen, bereitet worden, überhaupt benje-nigen Zustand des Korpers ausmachen muffen, barinnen Diefer eine Entjundungsfrantheit, beren gefabrliche Wirkungen in einer faulen Auftofung bes Blutes bestehen, wie fürzlich von den Docken gezeiget worden, am ficherften ausstehen fann.

Bielleicht aber wird man mir wider das, was behauptet worden, folgenden Einwurf machen und fragen, woher es ben diesem allen kommet, daß zuweisten eine starke, muntere Person, die von völliger teisbesbeschaffenheit ist, und welche die Packen von Mastur, ohne einige Vorsicht, bekömmt, dieselben sehr mittelmäßig hat; da hingegen ein andrer, der mager, zärtlich und von iner dem Ansehen nach vortheilhaftern Leibesbeschaffenheit ist, dieselben viel hestiger bestömmt? Es ist nicht zu läugnen, daß man Venspiele hat, die, wo sie sich anch nicht völlig hieher schicken, dennoch

bennoch biefem Falle fehr nuhe kommen. Inzwischen wird, wie ich hoffe, niemand fagen burfen, bag ich Der Einwendung nicht vollige Gerechtigkeit wiederfahren laffe. Ich gestehe, baß sie ben bem miten Unblicke febr gegrundet scheint: sie wird sich aber, wie ich glaube, gang wohl beantworten laffen. Erftlich ift ju ermogen, bag eine burre und magere Perfon hisiges und faulendes Blut haben, ba hingegen es ben einer volligern Leibesbeschaffenheit kalter und temperirter fenn fann. . Zwentens, verfteht man meiftens burch eine forgfältige Borbereitung, Enthaltung ber Speifen, nebft Aberlaffen und Purgiren. Allein ich muß mit gutigfter Erlaubniß erinnern , baß man bierben, wenn man bie Sache zu weit treibt, leicht Irr-thumer begeben kann. Der Patient kann burch bergleichen Ausleerungen und allzugroße Enthaltung ber Speifen allju febr gefdmacht werben, als bag er nachmals eine so beschwerliche Krankheit auszustehen im Stande mare; und burch allzustartes Purgiren fann bas Blut leichtlich erhift, fcharf, und faulend werben : welches viel arger fenn murbe, als wenn er gang und gar nicht porbereitet worden mare. Es wird also mehr Wiffenfchaft, als man fich insgemein einbildet, erfordert, wenn man recht urtheilen foll, wie weit biefes Berhalten, und biefe Ausleerungen ben verfchie benen Beschaffenheiten bes Korpers bienlich find. Und wenn man recht erwägt, mas für leuten oftmals bie Beforgung folder Dinge anvertrauet wird, so kant man, meines Erachtens, nicht sehr zweiseln, baß sie oftmals unbedachtsam angebracht werden. Ich will, um bem Ginwurfe feine vollige Starte zu laffen, gugeben, daß zuweilen (benn offenbare Benfpiele ereignen

sich nur selten) ber aufs beste porbereitete Körper ble Rrantheit am argften bate fo wird nichts weiter bieraus folgen, als baf biefe feltenen Erempel Ausnahmen bon ber allgemeinen Regel find: man fagt aber, baß alle allgemeine Regeln ibre Musnahmen haben. Beobachtungen ber geschickteften Mergte \*) find alle für bas, was behauptet worden; bornehmlich bes einfichtsvollen Sydenhams feine, bem bie Belt faft alles bas, was fie von ber Siftorie und Cur biefer Rrantheit weiß , ju banten bat: niemand hat jemals beffere Gelegenheiten, Beobachtingen anguftellen. gehabt; niemand hat jemals genauere Beobachtungen gemacht, und niemand bat, nach jebermanns Beftanbniffe, jemals feine Beobachtungen gufrichtiger erjablet, als er. Er faget uns \*\*), er habe überhaupt mahrgenommen, daß alte leute ben biefer Krantheit schlimmer, als junge, und Mannspersonen übler, als Beibspersonen baran fenn, weil die legtern von Natur geschmeibigere und schlaffere Falern baben. Ferner, daß Knaben in ber Blute ihrer Jugend, ba bas Blut burch bas frene herumlaufen erhift wird mehr als biejenigen, Die noch nicht in Spielgesellschaft gefommen, in Wefahr find; ja, daß bie Rinber armet Leute, Die vornehmlich von schlecht jugerichteten Ruchenfrautern und Milchfpeisen leben, Diese Rrantheit gemeiniglich maßiger, als bie Rinder reicher leute, Die an fofflichere Speisen gewöhnt werben, haben. Diefes fest, meines Grachtens, Die Bahrheit beffen, mas gefagt worben, binlanglich außer Zweifel, und bebt

Aphorism Harm Boerhay, No. 1381.

Dera Vnigerla p. 141. und an noch andern Orten,

pebt den Einwurf. Bielleicht aber läst sich, ebe wir mit noch einigen andern Dingen, welche die Borbexeitung der Körper betreffen, zu Ende kommen, einiger Grund von diesen Beyspielen angeben. Ich sabre

daber igo weiter in dieser Materie fort.

Dhngeachtet ber Buftand ber Befage und bie Temperatur des Blutes, beren vorhin gebacht worben, gewißlich ein febr nugliches und nothwendiges Stud ber Borbereitung ift, fo tann man boch, meiner wenigen Mennung nach, etwas mehrers thun, ich glaube auch, ich habe aus bem, was ich ben meiner Prari erfahren, Urfache gefunden, bie Mennung zu begen. Inzwischen will ich mich über biese Sache so aufrichtig und deutlich, als möglich erkaren, mich auch bem Urtheile und ber funftigen Erfahrung anberer gang gerne unterwerfen. Es fommt mir boch ftwahrscheinlich vor, daß es eine gewisse Menge einer unendlich subtilen Materie giebt, die man die Poctenmaterie (variolous Fuel) nennen fann, und welche gleichformig und überall in bem Blute jebes Menschen, ben bem einen in größerer, ben bem anbern in geringerer Menge, vertheilt und aufs innigste mit bemfelben vermischt ist; die auch in bem Korper so lange rubig. bleibt, und fich niemals durch bisher bekannte Mittel entdecken laßt, bis fie durch die Contagion ber Docken in Wirkfamfeit gefest, und ben ber Rrantheit vollig ausgetrieben wirb. Erftlich fage ich, biefe Poctenmaterie scheint unendlich subtit, bas ift so subtil zu fenn, baß wir sie auf die Besten bisher noch erfund-nen Manieren durch unsere Sinnen noch nicht haben entbecken konnen : Denn bas Blut einer Perfon, bie noch niemals die Pocken gehabt hat, sieht eben fo aus.

aus, und man findet ben ber ftrengften Unterfuchung. eben die Bestandibaile, wie ben bem Blute eines Menschen, der diese Krankheit bereits gehabt bat. Bwentens, icheint fie gleichformig, innigft und überall mit bem Blute jedes Menfchen vermifcht ju fenn. benn wir finden, daß die Infection an allen Theilen bes Rorpers auf gleiche Art mitgethellet merben tann; und alle die verschiedenen Erdbewohner, Buropher, Affaten, Africaner und Americaner, find, wie man bisher gefunden, auf gleiche Art zu biefer Krantheit aufgelegt. Prittens scheint biefe Pockenmaterie ben einigen in größerer , ben andern in geringerer Menge, und allem Bermuthen nach, auch von ver- .. diebener Beschaffenheit ju fenu: benn mir feben, daß leute, bie auf gleiche Art zur Krantheit aufgelege ju fenn scheinen, auf febr verschiedene Art angestecketwerben. Man har auch bisher noch feine Merkmaale entbeckt, woraus man schließen fonnte, bag eine Person eine größere aber kleinere Quantitat von bies fer Pockenmaterie in ihrem Blute hat, ober ob biefe Materie mehr ober weniger Malignitat befigt. Diefes murbe meines Grachtens ju Erflarung ber ben bent vorigen Ginwurfe angeführten Benfpiele bienen, maraum namlich farte muntere leute, Die wohl ben leibe find, biefe Rrantheit zuweilen febr mittelmäßig baben, ba fie bingegen wiederum ben andern, beren Rorper in einer vortheilhaftern Berfaffung ju fenn scheint, meit heftiger ift: benn wenn bie Dockenmaterie ben ben erstern in geringerer Quatitat vorhanden, ben, und von gutartiger Beschaffenheit ift, so were ben bas Fieber, und alle beffen Wirkungen in bas Blut nach Proportion auch geringer fenn; ba bingegen

gen bie Gefahr viel größer fenn wird, wenn bie les tern, beren Korper in vortheilhaftern Umftanben ift, dieselben in größerer Quantitat, ober von schimme rer Art befigen; wenn gleich ber Korper beffer vorbereitet ware, um bas Fieber in gleichem Brabe aushalten ju fonnen. Da aber biefer Fall gang und gar nicht flatt bat, fo wurde die Gefahr viel größer fenn. Biertens und legtens aber, fo halt fich diefe Poctenmaterie fo lange in bem Rorper ftill und ruhig, bis fie durch die Contagion ber Pocten in Birkfamfeit gefest, und ju gleicher Zeit mabrend ber Krantheit vollig aus bem Korper getrieben wird. Dieses ift fo flar, bag es feines fernern Beweifes bebarf: benn biejenigen, welche bie Reantheit einmal gehabt baben, beforimen fie jum zwentenmale nicht wieder, fie mogen fich bem Unftecken hernach auch noch fo febt aussegen. Db man aber jemals noch ein gewisses Erempel gehabt, bag eine Perfon biefe Krantheit prenmal bekommen, will ich iso nicht untersuchen. Befest auch, biefes mare, fo fann ein ungewöhnlicher Zufall oder ein besonderer Umstand in der Verfassung des Korpers die gangliche Austreibung berfelben bas 🐇 🏃 erstemal verhindert haben. Dergleichen Dinge aber ereignen fich fo felten, daß man fie als balbe Bunbermerte betrachten muß; und baber läßt fich hierauf antworten : man fann von ungewöhnlichen und auferorbenelichen Erscheinungen ber Natur, Die sich juweilen außern, niemals wohl auf ben gewöhnlichen Lauf berfelben schließen. Alle allgemeinen außerlichen Zufälle der Pocken sind offenbar für diese Hys pothefe, welches man von feiner andern mir befannten fagen kann. Allein, ba meine Absicht nicht ift, ein

ein Stud von einer Theorie zu errichten; so zehe ich weiter, und mache die vorhabende Anwendung hiervon.

Wenn affo in bem Blute aller berer, Die bie Pocken noch nicht gehabt haben, eine solche subtile Materie vorhanden ift, wie aus bem, was bengebracht worben, wenigstens bochft mahrscheinlich, erbellet : fo murbe es gewißlich ber größte Rugen für bas menschliche Beschlecht senn, wenn man eine specifische Arzenen ausfündig machte, die die Materie entweder ganglich heraus schaffte, ober fie fo weit anderte, bafffle vollig unschablich murbe, ober auch beren Da lignitat milberte. Ein specifisches Mittel, bas bie erft gebachten Tugenben befäße, mare ohne Zweifel am meiften zu munfchen; jeboch murbe eine Arztnen, bie bie Malignitat ber Docken nur ju milbeen fabig mare, auch gewißlich eine gang feine Borbereitung zu ber Krankheit machen. Es find fehr berühmte Aerste \*) ber Mennung gewesen, man folle eine specififche Arzenen vor die Pocten fuchen, und vielleicht ließe sich auch wohl noch eine finden. Buerhave fcheint \*\*) aus einigen Dingen, (benn er ertlaret fich nicht beutlich,) bie er aus bem Bebrauche einiger von ben feinern und milbern Zubereitungen bes Spieße etlases und Quecksilbers, die innigst mit einander vermischt maren, erfolgen fabe, zu glanben, baß es wohl ber Muhe werth mare, wenn man weitere Berfuche bamit anstellete, um ein fpecifisches Mittel vor biefe Rrantheit ausfundig zu machen. Bas bie allgemeine

<sup>\*)</sup> Aphor. Boerhav. No. 1390.

<sup>\*\*)</sup> Idem ibid. 1392.

gemeine antiphlogistische Mechode anlanget, woburt biefer große Mann \*) bie Krantheit in ihrem ersten Anfange zu erfticen, und ben Ausbruch ber Blattern m verhaten, ober auch wohl, wenn sich die Blattern schon gezeigt haben, Die Entzundung zu beilen, und beren fernern Fortgang zu hemmen, anrath: fo unterftebe ich mich nicht, ju fagen, in wie weit biefele be gewiß ift, ober man berfelben ficher folgen tann, weil ich fie niemals habe verfuchen feben. Er befraf. tiget aber, daß man viele gluckliche Erempel habe, ba bie Aerzte nicht gewußt haben, bag bie unter ihr ren Sanden habende Rrantheit die Pocten find, und daber die Zufälle und den Durchbruch auf der Haut auf eben die Urt curiret haben, als wenn es ein anber farkes Entgundungsfieber gemefen mare. einer folden Methobe mare vielleicht ju befürchten, daß das starfe Aberhassen, welches nothwendig zu versednen ist, den Patienten so sehwächte, traf er nache mals ben ber beschwerlichen Rrantheit, bie er alsbenn 10th ausstehen muß, febr leicht unterliegen konnte. Diefe Methode ift baber nicht leicht anzurathen, fo land ge als fie nicht burch miederhohlte Verfuche an Lodese perbrechern zu folcher Gewißheit gebracht worden, bag man fich barauf verlaffen kann. Allein eine leicht wirkende Arzinen von Spiesglase und Quecksilber tann ohne Befahr als eine Borbereitung jur Rrantbeit versucht werben. Wenn fie auch die Pockenmaterie nicht so weit veranderte, daß sie vollig unschab. lich wurde, ober fie ganglich aus bem Körper triebe, fo fonnte fie Woch Diefelbe vielleicht jum Theil heraus. fdyaf.

<sup>\*)</sup> Idem ibid, 1393,

Chaffen, ober beren Malignitat milbern; und auch in dem Salle murbe ber Bortheil betrachtlich fenne. Db ich mir gleich von biefer Sache nichts gewiffes ge behaupten getraue, fo tann both, nach meiner hiers von gehabten Erfahrung, fein Schabe entfteben. habe ben jeber Belegenheit, feit gwolf Jahren, ba ich leute ju ben Pockert vorhereiten muffen, fei wol wenn sie bieselben auf bie naturliche Art, ats burch bas Ginpfropfen, benn ich habe ju benberleb Urt viele vorbereitet, haben befommen follen, beftatie big obgebachte Arzinen verordnet, und ich kann bes meiner Ehre versichern, baß ich niemals jemanben, ber auf folche Att vorbereitet worben, ben ber Rranks beit in betrachtlicher Gefahr gefeben. Einer von benfelben hatte zwar in ber That burch bas Ansteden auf bie natürliche Att bie zusammenfließenben Docken betommen. Bermuthlich aber fam biefes baber, baf biefer Patient ben erffen Lag bes amftet denben Fiebers, bennahe zwanzig Meilen in talten und feuchtem Better ritte. Denn es wurde ibm ben Morgen, the er sich ankleibete, nicht wohl. fen kam er, ofingeachtet er ein junger Herr; und fit ber Blute feiner Jahre war, fehr gludlich baboit. Diefe Rrantheit geht auch ohne Vorbereitung off mals fo leicht überhin, bag viele Leute unwillig weit ben, wenn fie fo viele Befchwerungen ben ber Borberet tung ausstehen follen, und ich habe es taum jemafs babin bringen tonnen, daß fieh jemand diefelbe nur adit, geben, und aufs langfte vierzehen Lage auszuhalten hat entschließen wollen, welches boch noch eine allzw Burge Beit ift; benn ba bie Podenmaterie überall burch ben Korper vertheilt ist, so muß, wenn bie Arzenen ibre

fre pollige Wietung thun foll, vie ganze Masse des Blutes reichlich bamit angefüllet werben. Es ift mir ein Exempel vorgekommen, welches ich boch, da es ein weilig merkwürdig zu sepn scheint, anzusühren mir bie Frepheit nehmen will. Bor ohngefähr zehen Jahren befanden sich in dem Hause, wo ich wohnete, fünf Kinder, welche die Pocken noch nicht gehabt batten. Das altefte war ohngefahr gwolf, und bas jungste ohngefahr zwen Jahre alt. Ste waren alle von gesunder Leibesbeschaffenheit, von einerlen Aekern geboren, führeten einerlen lebensart, und agen und tranten allezeit mit einander. Die Pocten famen an ben Ort, und ihre Mutter wolkte von feinem Gimpfropfen boren. Gie wurden, fo viel als moglich, vor ber Rrantheit gehutet : endito aber murbe bas altefte und jungfte mit febr beftigen Bufallen befallen, Die einen hohen und gefährlichen Grad ber Rrantheit, bie in ber That bepbe hatten, anzeigten; indeffen famen fie boch bavon. Die Mutter bemruhigte fich hieriber, und bath mich, ich mochte bie andern brene, zu bem natürlichen Unftecken vorbereiten. 3ch bereitete sie vierzehen Tage auf obgebachte Urt vor, und hierauf wurden sie fremwillig in den Ort gelassen, wo die andern lagen. 3men von benfelben befamen bie Krankheit, jedoch auf die allerleichteste Urt, so daß sie meistens baben herum giengen. Das britte aber wollte fie gang und gar nicht bekommen, ohngeachtet es ben seinen Brudern und Schwestern, welche die Poden hatten, in einem Bette schlief. Diefer junge Mensch ist iso ein Lehrling von einem Practico in biefer Stadt; er fagte mir, baf er feit ber Beit ofters ben ben Pocken gewesen, und er geht auch noch ifo, wie er feit einiger Beit gethan, affe Enge getroff und ter bergleichen Patienten, verbindet bie, ben bem Ginpfropften , gemachte Bunde , u. f. f. und gleichwol bat er fie bis auf biefe Stunde noch nicht beforme Ich getraue mir biefes nicht für einen Beweis von bem, was bengebracht worden, auszugeben't benn ich weiß Erempel von leuten, Die fehr ftarten Graden bes Ansteckens widerftanden, und boch nachmals bie Docken ben febr leichten Belegenheiten betommen haben; und vielleicht gehoret biefer junge Menfch auch unter biefe Angahl. Es ift ber weiterer meine Abficht nicht; gewisse Schluffolgen aus zweis felhaften Borberfagen ju ziehen, und baburch bie teitte zu etwas falschem zu verleiten. Rachtem ich aber biefe Dinge so beutlich und elar, als in meinem Bermogen geftanden, fest gefest; fo fielle ich jebermanne fren, felbst bavon zu urtbeilen.

Ich habe mit Bleiße teine formlichen Regeln und Unweifungen, wornach bie Borbereitung gescheben muß, geben wollen; fondern halte es fur binlanglich basjenige anzugeben, mas man überhaupt baben beobachten muß, und welches jeber vernunftige Arzt fo auszuführen wissen wird, wie es bie verschiedenen Leibesbeschaffenheiten erforbern; benn meines Erachtens foll feinen andern, als folden, eine Sache von biefer Art anvertrauet werben. 3ch menne aber hiere burch nicht alle biejenigen, Die man in America aus Soflichfeit Doctor thennt: weil es gar wohl bekanne ift, baß Bunbargte, Apotheter, Chymiften und Droguisten, oder auch wohl bloge Stumper in blefen Profesionen, alle ohne Unterfcheid, fowol als wirfliche Mergte, mit Diefem Litel beleget werben. 3ch erinnere Diefes

biefes fowol, um die Leute ben Prufung beffen, mas Dieienigen vorgeben, benen fle fich als Aerzten anvertrauen, (benn fie haben bierben gewiß fehr viel zu bebenten) ein wenig vorsichtiger werben, als, bamit bie porgefchiagene Vorbereitungsmethode wohl von ftat-

ten geben möge.

Machbem ich nun mit bem zwenten Stucke zu Ende bin, fo gehe ich der Ordnung nach welter ju bem britten, bas ich mir abzuhandeln vorgenommen, und will die Frage zu entscheiden suchen: Ob es ficherer und beffer ift, die Befahr zu laufen, und obne einige Vorsichtigkeit die Pocken nach dem natürlichen Laufe zu erwarten; oder sich mit Bleiße nach geborigen Vorbereitung, auf die naturliche Urt, oder aber sich lieber durch das Einpfropfen anstecken zu laffen. Wer mit Aufmerksamkeit erwäget, was von der Natur biefer Krankheit, und der Nugbarkeit einer gehörigen Borbereitung gefagt worden, der wird meines Bedunkens jugeben muffen, bag eine und eben biefelbe Perfon gang gewißlich bie Rrantheit viel maßiger haben wird, wenn fich ihr Korper in bem Zustande, ber als ber bientichfte angegeben worben, befindet, als wenn fie unter entgegen gefesten Umftanben von berfelben befallen wird. Diemand aber, ber fich auf ein Gerahewohl von ber Rrantheit anfteden laft, wird fagen tonnen, bager fich wie ber lettere vorbemelbete in biesem Falle besinde. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, daß dieser Fall ben ihm statt sinden muß: denn je wärmer und saulender das Blut ist, je gespannter und wirksamer die Gesäße sind, desto eherwird etwas, bas biefe berühret, eingefogen werben. Wir feben

### 144 - Bon der Borbereitung

ein Benfpiel hievon ben scharfen Biebern, wo fich bas Blut und die Gefage in bergleichen Buftanbe befinben. Man laffe eine Perfon, in biefen Umftanben, fo viel trinfen als fie will, fo wird boch bie Beuchtigfeit, welche die Gefaffe feines Mundes und feiner Reble berubret, gar balb eingesogen werben, und ber Patient wird geschwinde wiederum eine Darre und Trockenheit fühlen: welches offenbar zeiget, baß biefe einfaugenbe Rraft ber Befäße, burch bie allein etwas in bas Blue gebracht wird, ben biefem Buftenbe bes Körpers, ber ben ben Poden febr beschwerlich ift, bermehret wird : folglich wird eine Perfon am exsten angestedte werben konnen, wenn fie am schlechteften bagu vorbereitet ift. Wenn also dieses ift, fa muß es gewiß am gefährlichften und unsichersten fenn, wenn man fich ohne einige Borbereitung auf ein Berathemahl, von ber Krantbeit auf die natürliche Art ansteden läßt.

Bielleicht werden manche biefes alles zwar eintaumen, aber boch Bepfpiele von einigen anführen, welche die Pocken gang und gar nicht gehabt, und baburch die Möglichkeit biefer Krantheit zu entfommen, zeigen wollen. Ueberbieß werden fie fagen, fen es eine Bermegenheit, ober eine Berfuchung ber Borfebung, wenn man eine Rrantheit mit Gleiß fuchers wollte. Diese Dinge, ich weiß es, haben ber einigen Leuten einen betrachtlichen Einfluß; fie icheinen mir aber, mit gutigfter Erlandniß bort geringer Erbeblichkeit ju fenn. Denn erstlich find bie Benfpiele berer, welche die Poden gang und gar nicht gehabt, in pollreichen Stadten, ba biefe Rrantheit ofters unter ben Ginwohnern ift, (benn nur bon folchen rebe ich) ungemein zor, und unter zehen taufenden fomme faum

kaum eins vor. Diese hoffnung ist daber so geringe, daß sie kaum in Betrachtung gezogen zu werden vers bienet, wenn die Gesahr unter die entgegen gesehren Umstände zu kommen, und die Bortheile ber andern Methode gegen emander gehalten werden.

Da ferner ber Allmachtige und ju vernünftigen Befen gemacht bat, fo bat er auch gewißlich gewolle, baß wir aus vernunftigen Bewegungsgrunden banbeln follen. Wir fonnen aber ofters ju feiner Bewißheit tommen, fondern muffen uns in ben meiften Fallen, mit Babricheinlichkeiten, als ben einzigen vernunftigen Bewegungsgrunden, behelfen. nun aber ben bem, was behauptet wird, bie größte Babricheinlichkeit ift, baß man bas ficherfte ermabit: fo tann es feine Bermegenheit fenn, wenn wir bare nach handeln; fonft mußte man ebenfalls fagen, wenn man bie mahrscheinlichsten Mittel jur Gelbsterhals sung, moju uns ein Trieb von bem Urbeber ber Datur eingepflangt worben, ermablte, man wollte fich bem Schopfer vermegen wiberfegen, welches eine bandgreifliche Ungereimtheit mare. Ber aber bie mahricheinlichsten Mittel ju feiner Erhaltung unterlaßt, fcheint Diefes vielmehr ju thun. Db biefes nun gleich von einigen für eine Bermegenheit erfannt wirb, so thun doch in Wahrheit eben diese Leute alle Tage obne einiges Bebenten, viele. Dinge von ber Urt. Welcher unter ihnen jack. wurde fich lange befinnen, weim er Aberlaffen, Bomfren ober Purgiren follte. um eine gefährliche Rrantheit ju verhuten; wenn er mr bie gefingfte Urfache fie zu befürchten barte. Bleichwol find Aberlaffen, Bonniren und Purgiren alles, eben sowol Krantheiten, als die Docken: 16 23 and. benn

## 146 · Von der Vorbereitung

benn fie find beschwerlich und zuwider, auch wenn man bie größte Borfichtigkeit gebraucht bat, fo gar tobte lich gewesen. Ben bem allen aber nennt biefes Berbalten niemand Berwegenheit, ober eine Berfuchung ber Borfebung. Der Fall ift meines Erachtens gerabe fo, als wenn man fich frenwillig von ben Pocken Man ermablt eine fleine Befahr anftecten laft. willig, um eine großere ju vermeiden, beren gurcht auf feinen feichten Grunden berubet, fonbern Die man mit großer Wahrscheinlichkeit beforgets Auf folche Art nun habe ich einem Ginwurfe zuvor zu kommen gefuchet, von welchem ich wußte, baß fich viele moblgesinnte, aber bebenfliche Gemuther baran ftogen wurden, und ich habe es fur meine Schuldigkeit gehalten, Diefes in einer, auf bas gemeine Befte ab-Rielenden, Rede zu thun, ohngeachtet es vielleicht für einsehendere Leute unnothig gewesen fenn murbe. Nachbem ich nun bereits gezeiget, baß es ber aller unficherfte Beg fen, wenn man fich auf ein Berathewohl, ohne einige vorhergegangene Borbereitung auf bie natürliche Art von ben Pocken anftecken lagt, to will ich ferner untersuchen: Welches das sicherste und beste ist; ob man sich nach gehöriger Vorbereitung mit Gleiße auf die natürliche Art anstecken, oder sich lieber die Docken eins pfropfen lassen soll.

Erstlich wird nicht undienlich senn, zu bemerken, daß, nachdem man sich die erforderliche Mühe gegeben, die Gefäße vorzubereiten, das Anstecken auf die natürliche Art nicht so gewiß, als ben dem Einpfert pfen ist. Das Verhalten und die Arztnenen könnert vielleicht, wie sehr zu vermuthen ist, die Gefäße nicht

to gefchiett machen; um die Krantheit zu faffen: welches bie nothige Gorgfalt und Borfichtigfeit, ehe bie Rrantheit tame, beträchtlich verlangern murbe: fo, daß, vorausgefest, daß bende Wege, fich anfteden gu laffen, gleich ficher maren, bas Ginpfropfen boch porgegogen werden mußte. Um aber biefe Sache recht aus bem Grunde zu untersuchen, wollen wie iso annehmen, ber Rorper mare in benben Fallen gleich gut vorbereitet, wenn er angestecht murbe; und alebenn murbe bloß ber Unterscheib in ber Urt und Beife, wie er angestedt wird, bestehen: ba wird mun, mo ich mich nicht febr irre, ben einer genauen Untersuchung, erhellen, daß hieran weit mehr gelegen ift, als man fich insgemein einbilbet, und bas Ginpfropfen wird mohl ben Borgug behalten. Da bie Contagion an angesteckten Orten; allezeit in ber Luft enthalten ift, so muß sie, wenn ber Korper auf die naturitche Art angesteckt wird, burch bie Gefäße bet Rafe, bes Mundes, bes Schlundes, ber Lunge, sber bes Magens, aus ber verschlucken ober burch bas Athemhobien eingezogenen Lufe eingezogen wer-Denn obschon die außerliche Haut voll von einsaugenden Befäßen ift, so find doch wenig berfele ben von außen bloß gestellt; und ba ferner ihre Dune bungen niemals weber so offen, noch so feucht find, fo find fie auch nicht fo geschieft, etwas, bas fie auf biefe Urt berührt, in fich zu nehmen. Allein die innern Sautgen ber Dafe, bes Munbes, bes Schlunbes, ber luftgefaße, ber Lunge, und bes Magens, find alle mit einem schlüpfrigmachenden Schleis me übergogen, worinn fich die ansteckenden Quefluffe (Mialmata) verwickeln konnen; und die zurückführene

renden Befaße biefer Theile find allezeit offen; wal bereit . alles , was fie berühret ; einzufaugen , und In Das Blut zu führen. Wenn alfo Die Contagion in ber Luft zu einer ober ber andem Beit fart genug iff, um in die gurudführenden Befage ber augerHithen Saut zu geben, fo wird fie gewißlich zu ber Zeit auch in Die Gefaße gedachter innern Theile geben, mell fie unter fo vielen vortheilhafteren Umftanben an Diefelben ftoft. Der besondere Borgug Des Ginpfedpfens fit alfo, meines Erachtens biefer, bag burch biefe Methode die Infection bloß durch die außern Befäße, und zwar mir an einem besondern Rlede, ben man an biefem ober jenem Theile bes Rorpers nach Be-Es verbient baber meines Erachtens febr wohl, baß man untersuchet, worinnen biefer besondere Borgug hauptsächlich besteht.

Es ist eine wohl bekannte Sache, bag die Ses fabr aller Entjundungsfrantheiten fast ganglich von ber Matur und Verrichtung des Theils, mo bie Entgundung hauptfachlich ihren Gig hat, abhange. Gine Entzundung an den Schenkeln, ober Armen 1. E. ober fonft an einem außerlichen Theile, ift nicht. fo gefährlich, als eine in den Eingeweiden ben Soffen bes Bauches, ber Bruft, ober bes Behirns. Benn bie Entzundung in bem erftern Falle zur Bereiterung fommt, fo fann fit allegeit geheilet werben; ja oftmals; wenn fie'in ben Brand geht. Wenn fich aber in einer von gedachten Boblen eine betrachtliche Menge Eiter sammlet, so ift es fast allezeit tobtlich : und geht bie Entgundung in ben Brand, fo ift ber Tod gewiß. Was also die Krisin, der durch die Docten.

Metencontagian erregen Spezinkungusteber nach ben innern und edlem Ehellen treibt, muß schädlich und gefährlich seyn: da hingegen dassenige, was diese Krisin auswärts, und nach den entsernten Theilen zu leiten sucht, hochst nüßlich und dienlich seyn muß. Daß den der Methode, sich auf die narürliche Are den den Pocken ansteden zu lassen, der erste Kall, und den Dem Einpfropfen der lestere statt sinderzichen mir solgende Beobachtungen start zu bei weisen.

Erflich bemerfen wir , bag ben andern Giften bie eine Entzundung oder den Brand zuwege bringen, biejenigen Theile, durch welche das Gift zuerst hin-ein geht, es mögen nun die innern Hautchen ber Mafe, bes Mundes, des Schlundes, der lunge und bes Magens, ober es ming bie außerliche Oberflache bes Korpers senn, vornehmlich angegriffen werden. Bentens ift bemercft worben, bag bie um ben eine gepfropften Theil herum befindliche Blattern insgemein febr bick find; ja ich habe oftmals gefeben, baß bie gange Seite, an welcher bas Ginpfropfen gescheben, viel bicker, als die andere, gewesen. Drittens wird die Wunde felbft, ohngeachtet fie flein ift, und fonst in wenig Tagen beilen murbe, oftmals ein übele beschaffener Schabe; bleibt auch in ben meisten Sale kn einen Monat, und zuweilen noch viel langer, offens Biertens habe ich befonders bemerket, bag biejenigen, welche die Rrantheit durch Ginpfropfen bekommen, auch wenn die Dberflache des Korpers überall gleich fart mit Pocken befest ift, ben bofen Salfen, und benjenigen andern Zufällen, welche zeigen, daß bie innera Theile leiben, nicht so als diejenigen, welche

auf die narüeliche Art angesteckt werden, unterworstiffend. Aus diesem allen wird erhellen, daß die Constagion der Pocken, ohngeachtet sie, sie mag durch diesen oder jenen Weg in das Blut kommen, den ganzen Körper in Unordnungen seset, und ein Entszündungssteber erregt, dennoch diejenigen Theile, word durch sie hinein gehet, auf eine besondere Art angreises sourch sie hinein gehet, auf eine besondere Art angreises so daß die Krists dieses Fieders hauptsächlich diesen Weg zunehmen, veranlasset wird. Dieses also, sage ich, scheint mir der besondere Nußen des Einpswerpfens zu senn, daß nämlich die Krists des contagiossen zu senn, daß nämlich die Krists des contagiossen zu senn, daß nämlich die Krists des contagiossen zu sehn, daß nämlich die Krists des contagiossen zu sehn, daß nämlich die gefährlichen Theilen, nach dem äußerlichen und nicht so gefährlichen getrieben wird welches dereits gezeigter maaßen höchst heilsam senn muß.

Es wird mit exlaubt fenn, noch als einen zue Bestärtung bienenben Umstand benzufügen, bag bie Wirkung ber gebachten verfchiebenen Manieren be Unftedens, meiner wenigen Mennung nach, ber Grund von einem fehr merkmurdigen Umftande, ben biefer Rrantheit, ber vom D. Spbenham \*) bemertt, bisher aber, wenigstens meines Biffens, noch nicht erklaret worden, augenscheinlich zeiget. Der Umstand ift biefer. Die Große ber Gefahr ber Poden wird ganglich aus ber Menge und Natur ber auf bem Gefichte befindlichen Blattern geschäft: baß alfo die Befahr, wenn fie auf dem Befichte in großer Menge vorhanden find, und jufammenfließen, eben fo groß ift, als wenn ber gange leib mit eben ber Art Poden bededet maren, es mogen ihrer auf ben ubrigett

<sup>\*)</sup> Opera Vniuersa p. 591, 11. 592,

gen Theilen des Korpers noch fo wenig . und fie mo. gen noch so gut von einander abgesondert senn: fe Bemertung findet auch umgefehrt ftatt. Wenn nun bem ju Folge, mas gefagt worden, bie Pockencontagion vornehmlich an ben Befagen ber Rafe, bes Mundes und bes Schlundes eindringt, weil gezeige ter maagen, Diefes die Derter find, wo biefelbe aller Babricheinlichkeit nach binein geben muß; wenn ber Rorper von Matur angestecket wird, so muß bie Rrifis des contagiosen Fiebers hauptsachlich auch biesen Weg zu nehmen bestimmt werben. Run geben aber von ben Schlafpulsabern (Carotides) und andern, Die diesen Derten sowol, als bem Gesichte, Blut zu führen, gleichermaßen betrachtliche Aefte in bas Bebirn, fo daß fich nach Proportion eine Quantitat von eben ber Urt inflammatorischer Theilchen, welche bie Blattern in bem Gefichte machen, in bem hirnbautchen fest segen muß! und ba werden sie alsbenn in ber Kolge ber Krankheit mehr ober weniger Gefahr bringen, nachbem fie von einer milbern und guten ober von entgegen gesetzter Art find. Denn bas Beficht an fich felbst betrachtet, ift tein gefährlicher Dre, und alfo follte man bem Unfehen nach mennen, man konnte hieraus nichts bergleichen voraus fagen: aus angezeigten Urfachen aber giebt es gemiffe Anzeigungen von bem Zustande eines so wichtigen Theils, als bas Behirn ift, und ber Grund von Sydenhams Beobachtung erhellet offenbar.

Außerdem aber werden die gedachten Bortheile, welche aus ber Urt des Ansteckens, bas durch bas Einpfropfen geschieht, entspringen, auch durch die Erfahrung bestätiget: benn es ist hier gar wohl beR 4 fannt,

fannt, baß zu verschiedenenmalen, ba die Poden ber benen, welche auf Die naturliche Art angesteckt werben, fehr tödelich waren, eine große Anzahl gepfropft worben, und daß ohngeachtet eben feine allju forgfalfige Borbereitung gemacht wurde, bennoch wenige, ia in der That fehr wenigmal das Ginpfropfen mislun-Diefer verschiebene Erfolg fann feinesmeges ber gebrauchten Borficht in Mittheilung ber Infection burch bas Ginpfropfen, von Blattern von guter Art jugefchrieben merben: benn wir feben ofters Benfpiele an benen, bie in bem Bause mohnen, mo bie Docken von ber schlimmften Art find, baß sie ohnneachtet deffen, biefe Rrantheit gelind und maßig haben; ba bingegen andere, die niemals ju jemanben getommen, der die julammenfließenben Docken gehabt, diefelben doch auf die bettigfte Urt bekommen: ja manche, benen Pocen von ber beften Urt eingepfropft worden find, haben nichts bestoweniger bie schlimmft Urt gehabt. Es scheint alfo, bag an ber Borfiche tigfeit, Die Pockenmaterie aus Pocken von guter Art ju befommen, um badurch ficher ju fenn, bag nichts schabliches ben berfeiben ift, nicht viel gelegen mare, Menn baber ber Erfolg bes Ginpfropfens, ben bie Erfahrung jeiget, weber ber Borbereitung bes Rorpers, die nur ben wenigen gemacht wurde, noch ber Pockenmaterie von Blatern von guter Urt, an beren Bahl nicht viel gelegen zu fenn fcheint, zugeschrieben werden kann, fo scheint sich tein anderer möglicher Grund bavon angeben zu laffen, als bie verschiedene-Manier, wie bas Unstecken geschieht. 3d habe diefes burch Beweife ju erharten gesucht, bie meines Bebunkens aus guten Grunden, und einer richtigen

Beobachtung hergenommen sind; und ich hoffe, es wird nunmehr genugsam erhellen, es sen ber sicherste und beste Beg bie Vocken einzupfropsen.

Auf foldje Art ware ich mit bem, was ich von ben bren Studen meiner Ausatheltung zu sagen Borbabens gewesen, zu Ende; ich komme also auf das letze Stud, und will noch einige wenige Betrachtungen

über die gange Sache überhaupt machen.

Erflich ift im Unfange biefer Rebe gebacht worben, bag eine epidemifche Beschaffenheit ber Luft, gu Bervorbringung viefer Rrantheit jaweilen mehr, guwellen weniger schadlich ift. 3ch follte mennen, Die befte Zeit biefe Rrantbeit ju haben wurde fenn, wenn fie jufalliger Beife an einen Ort gebracht worden, und wenn gang und gar nichts in ber luft vorhanden mare, bas benfelben zu ftatten fame, ober wenn ble epidemischen Docken bon guter Urt waren: benn bie Rrantheit ift nur einmal zu leiben, und jeber, melder reifete, ober fich oftere in großen Stabten, wo fie binfommt, aufzuhalten genothiget ift, muß fie, allem menschlichen Unfeben nach, einmal baben; bie Historie der Krankheit zeige auch, daß sie zu manchen Beiten viel gefährlicher, als ju anbern, ift. Dan wird also gewiß das wenigste daben wagen, wenn man fich ber brobenden Befahr zu ber obgedachten Reit unterwirft.

Zwentens, wenn diejenigen Theile, wodurch die Infection in den Körper geht, von solcher Beträchtlichkeit sind, daß die Krisse des contagiosen Fiebers
vornehmlich diesen Weg ju nehmen bestimmet wird;
so wird es ohne Zweisel wohl am besten sehn, wenn
man sie nach den Aesten des Abersystems leitet, welche
R 5

## 154 - Won der Vorbereitung:

Die entfernteste Gemeinschaft mit ben Gefäßen haben, bie in bie ehlern Theile geben. Mus biefer Urfache, follte ich mennen, murbe es ficherer fenn, wenn man an den untern Gliedern einpfropste, als wenn die ses an den obern geschähe. Weil die Achselpulsadern (axillares) die sich vornehmlich in die Arme vertheilen, von ben Schlufelpulsadern (fubclaviae) herkommen, und ihren Urfprung von dem aufwarts fleigenden Stamme ber Horte haben, aus welcher alle biejenigen Zweige entfringen , bie in ben Ropf, und in einen großen Theil ber Brufthoble geben, wo bie jum leben gehörigen und gefährlichen Theile liegen. Gollte also bie Krisis hauptsächlich nach bem Urme, an welchem bas Ginpfropfen gefcheben ift, bestimmt werben, fo murben bie lebenstheile in großerer Befahr fenn, baben mit angegriffen gu werden, als wenn fie nach ben Schenfeln und Bugen ju bestimmt wurde: weil bas Blut in benjenigen Gefaßen, welche ihre Aefte in bie untern Gliebmaßen vertheilen, einen gang andern Beg geleitet wird. 3d weiß, bag man gewöhnlicher maßen bie Doden an dem Arme einpfropft, und vielleicht wurde ein offener Schabe an bem Fuße obes Schenkeln etwas unbequeiner fenn : allein eine großere Bahrfcheinlichfeit in Unfebung ber wenigern Gefahr einer Sache, wo es auf bas leben felbft antommt, muß gewiß etner blogen Bequenelichfeit vorgezogen werden. Diefe Winden find zuweilen bochft verbruglich und fchmer gu beilen; weil fie eine bunne, ichorofe, agende Materie von fich geben, bie bie bran liegenden Theile anfrift und entjundet. Um biefes nun ju verhuten, oder bemfelben abzuhelfen, barf man nur bes Lags obn.

shugescher den die vier halbe Drachmen Fieberrinde, in eben so vielen Dosen, nehmen lassen: ich glaube gewiß, es wird seiten oder niemals sehlen, daß nicht dadurch eine gute Materic in die Wunde zuwege gestracht, und diese zur Heilung geschickt gemacht wird. Es ist mir nicht unbekannt, daß diese Wirkung der Fieberrinde ben übeln Schäden und auch ben den Blattern der Pocken, durch den verdienten und berühmten Usonto zu Edimburg im meinen ersten lebrer in der Peilstunst, bessen Namen ich allezelt mit Dankbarkeit und Ehrerbierhung zu nennen sur meine Schuldigkeit achte, bemerket, und der Welt öffentlich bekannt gemacht worden. Da ich aber deren gute Wirkungen in diesem besondern Falle oftmalsersahren, so habe ich nicht unterlassen wollen, dieses hier im Vorbenzehen mit zu gedenken.

Drittens aber, so folget meines Bedünkens aus bem, was wegen dieser Krankheit und den Bortheilen eines wohl vorbereiteten-Zustandes des Körpers, dieselbe auszumehmen, gesagt worden, klarlich, daß es am sichersten sey, den Körper zu allen Zeiten, wenn die Krankheit vermuthet wird, in diesen Zustand zu seßen; sowol den denen, welche sie nach dem tause der Natur erwarten wollen, als auch den denen, die sich mit Fleiße anstecken lassen. Denn ohngeachtet die Pocken oftmals auch ohne einige Worsichtigkeit sehr leicht überhin gehen, so kann man dech den einer oftmals gesährlichen und tödtlichen Krankheit, und ben einer Sache von solcher Wichtigkeit, nicht vorsichtig genug seyn; und wenn man erwägt,

<sup>\*)</sup> Medical. Essays. Edimb. Edit. Vol. 5. Part. 1. Art. 19.

erwägt, wie unvorsichtig und voreilig man oftmals baben ift, fo habe ich mich gewundert, bag nicht mehr leute baran fterben. Das Ginpfropfen fcheint von vielen als eine bloße chirurgische Operation betrachtet ju merben: und baber feben wir, bag faff. jedem, ber mit einer Langette umzugehen weiß, We Beforgung beffelben anvertrauet wird. Es it aber gezeiget worden, baß bon bem ; was ben biefer Gelegenheit jum Beften , und jur Gicherheit bes Patienten gethan werben muß; blog ein Runftverftanbiger Urgt urtheilen tann. Rluge Leute find, wo es auf bas Gigenthum und ihren Gigennus anfimmt, allezeit befto vorfichtiger, je wichtiger Die Gache ift, bie fie in Gefahr ju verlieren find. Run tann ja hier bas leben felbft, bas Roftlichfte unter allen irbifchen Dingen, burch eine unrechte Beforgung und Mangel geboriger Biffenfchaft in bie außerfte Gefahr Gleimol wird unter allen Profestiogefest merben. nen in America baejenige, was ein achter Arge verfteben muß, am wenigsten geprufet. Diefes ftheint etwas außerorbentliches und gewiffer maßen wiberfprechenbes ju fenn : bie Sache aber ift befannt. Bielleicht rubret biefes gewiffer maßen von einem Borurtheile ber, welches auch fo gar ben benen berricht, bon welchen man außerbem etwas beffers vermuthen Konnte; bag namlich bie Arztnentunft feine wirtliche, auf richtige und vernünftige Grunde gebauete Biffen-Schaft, sonbern eine Urt eines Handwerks fen, bas man burch bie Uebung vollig erlernen, und bagu ein unwissender und ungelehrter Menich fo qut, als einer, ber Belehrsamkeit und Wiffenschaft besiet, und fich erforberliche Dlube gegeben, Diefe Runft zu flubiren, gelan-

seiengen kann. Wenn biefes der wahre Begriff von ber Arginenfunft mare, fo murde ber Unterfcheid gwiichen einem Arzte und einem Quacffalber wegfallen: benn bieg ift wirklich bas Principlum, worauf fich ber Empirismus grundet. Allein die geschickteften Aerate von allen Weltaltern haben benfetben fchon oft. mals mit einander vermengt, und badurch erwiesen: baß sie bochst widersinnisch und ungereimt handeln. Bleichwol haben fie fich offentlich wiber bie Quad. falberen, als wider eine unrechtmäßige und ehrenrubrige Verleumdung in ihrer Runft erflaret, Die auch bem menfehlichen Geschlechte in Unsehung ihrer Bolgen über bie maßen nachtheilig ift, weil fie Betrugern jum Deckmantel bienen fann. Die Argtnentunft wird in jebem befannten Lande ber Belt, me Belehrsamteit blubet, ordentlicher Beife, als eine Biffenfchaft gelehret, und von allen benen, bie biefelbe sinmal treiben wollen, auch als eine erlernet. wird aber jeber; für fich, ohne, bag wir uns umffand, licher heraus zu laffen brauchen, wenn er fich bie Mabe nehmen, und biefe Sache nur obenhin unterfinden will, bald überzeuget werden, bag ber menfch. liche Körper eine bloße Maschine ist, und daß die in bemfelben fich ereignenden Ungednungen nicht verftanden werden fonnen, wenn man nicht eine befone bere Renntniß von beffen organischen Einrichtung und Structur bat. Man wird bald mit bem D. Mead gefteben muffen, "baß \*) obnftreitig berjenige, ber "beste Arat fenn muffe, ber außer ben Beobachtun. "gen

n Mechanical. Account of Poisons. Bierte Auff. p. 13.

igen und Kranfheitsgeschichten, die er mit anbern sgemein hat, fich auf die Dekonomie des menfchie "chen Rorpets, auf bas Gewebe ber Theile, auf bie Bewegung ber Flußigkeiten, und auf bas Bermb-"gen, bas andere Rorper haben, Beranberungen int In ber Kenntnif biefer Dinge besteht eben bas, mas man die Theorie ober die Grunde ber Arztenenkunft mennt, ohne welche berjenige, fagt Spoenham \*); welcher Rrantheiten zu beilen fich unternimmt, einis germaßen ben Romischen Andabaten, einer Artwon Rechtern gleicht, bie mit verbundnen Augen ju fame pfen pflegten, ober einem Seemanne, ber ohne Compaß jur See geht, baß man manches in biefer Detonomie des menschlichen Rorpers nicht vollig eine fieht, tam leicht zugegeben werben, und ift eine ungezweifelte Bahrheit : wenn man aber biefes auch eingesteht, fo folgt boch hieraus weiter nichts, als bag bie Wiffenschaft nicht vollkommen ift; und ich mochte gern wiffen, was menfchliche Wiffenfchaft anbers mare? Biele Dinge berfelben weiß man gewiß, und berjenige, welcher biefe Dinge am besten erfennt, muß von practifchen Beobachtungen auch am besten urtheilen konnen; und berjenige, welcher fie nicht meife. versteht nicht was er sieht, und schickt sich gang und gar nicht zur Prari. Gleichwol tommen bie von und wiffenben Handwerkern ber Arztnepfunft begangenen Arrthumer felten an ben Tage weil bie fcablichen Dinge, welche fie verordnen, ihre Birfungen alle im Sinftern in ben verborgenften Dertern bes Rorpers

<sup>\*)</sup> Opera Vniuería p. 490.

verrichten; wobon ber größte Theil ber Menschen nicht im Stande zu urtheilen find; und daher tonnen fie die Leute leicht bereden, daß dieses nicht von einer unvernunftigen Eur, fondern von ber Malignitat ber Krantheit, ober einer andern Urfache herrühret, welche ber empirische Argt entweder aus Unwissenheit für bie mabre balt, ober liftig erfindet, um feinen Cha racter zu bemanteln. Inbessen ist bieses ein Unglud, worüber man leichter klagen, als bemselben abhelfen fann, mofern fich eine bobe Landesobrigfeit zu Erhaltung ber Sicherheit bes Boll's bazwifchen legen, und tuchtige Personen ernennen will, Die von ben Gabigkeiten berer, benen zu practiciren erlaubet worben, ur Diefes ift, wie ich glaube, von allen mohl eingerichteten Regierungen in Europa, geschehen; und in einem neuen lande, wo bie Runfte und Wiffent schaften noch in der Kindheit find, ist diefes gewiß noch nochiger; well ber meifte Saufe ber Leute Ungelebrte find, und fich leichter betrügen laffen, als Betruger entbecken konnen.

Sie, meine Herren, haben eine Akademie zum Aufnehmen der Gelehrsamkeit, und zu Erweiterung der frenen Kunste zu errichten, unternommen. Ich wünsche von Berzen, Ihre eblen Unternehmungen mögen zur größten Zuchtigung und Demuthigung aller Arten von Betrügern, mit Erfolge gekrönet werden, und die wahre Kenntniß, welche die Quelle der Glückseligkeit, sowol jedes Menschen insbesondre, als ganzer Gesellschaften ist, moge beständig zunehmen.

erman oo erman

U. Rut

II.

## Aurzer Entwurf

ber

# königlichen Naturalienkammer

Mic allergnabigster Frenheit.

Prest. u. Leipz. in der Waltherischen Buchhandlung 1755. gr. 4- 101 S. 2 Kupferpfatten.

Description du Cabinet Royal de Dresde touchant l'histoire Naturelle. Avec Privilege de Sa Majessé. A Dresde et à Leipzig chez George Conr. Walther. Libraire du Roi 1755. gr. 4. 101 S. 2 Rupserplatten.

achsen ist schon längstens so glücklich gewesen, baß seine Regenten, nebst ihrer Sorgfalt für bas Wohl bes Staates überhaupt, Kemmer und Beschüßer ber Wissenschaften und Künfte gewesen sind. Dieses hat sich unter andern auch durch die Sammlungen von Seltenheiten gezeiget, durch die Sie ihre Residenz sowol als durch die Pracht des Hoses Ausländern betrachtenswerth gemacht haben. Die Kunstammer, die seit so langen Zeiten berühmt ist, batte vielleicht eine geschicktere Beschreibung verdiene, als

als Tobias Beutel, in seinem Cedernwalde, geliefert hat, doch die Gabe gut unschreiben, war zu den damaligen Zeiten was sehr seltenes, ob die Gelehrten gleich nichts konnten als schreiben. Die gegenwärzige Naturaliensammlung fit nicht so alt, als die Kunstkammer, besto mehr nder ist die Bosstommenheit zu dewomdern, zu der ste in so kurzer Zeit gestlegen ist. Des verstorbeisen Königs Marie kaben den Unfang dazu durch vero Leibarze Herrn von Zeuchetz wachen lassen, und sie ist 1728 in das so genannte Bwingergebände verlegt worden, wo sich auch die Bulgt. Bibliothek, die Kunstkammer, und ein starker Borrach von machematischen und physischen Weiterward besinden.

auf Befehl 3hro Ercell. bes Bertn Dremier. ministers Reichsgraften von Brubl, als hohen Divectors des königlichen Naturaliencabinets, ift gegenwärtige Rachtitit, von bem Auffeher über baffelbe, herrn Bergrath Gilenburg verfertiget morben. Die frangofifche Ueberfegung bienet Auslanbern, und vielleicht auch manchen Deutschen, bie memiger beutfc als frangofifch verfteben. Man bát Eremplave, wo fie bem Originale gleich gegen über befindtich ift, und bende jufammen betragen 204 Mattfelten. 3mo prachtige Rupferplatten ftellen Me Brundriffe benber Stodfwerte bes Zwingergebaubes und ber in ihnen ben Geltenheiten ber Ratur und Kunft angewiesenen Wohnplate vor ; bie Aussicht besselben von zwo Gelten zeigen Anfangsleisten über bem Terre.

Man darf hier tein Verzeichniß aller in ber Sammlung befindlichen Sachen erwarten. Dieses 16 Band.

#### 162 Bon der fin. Raturalienkammer

hatte ein trocknes Ramenregister, über die gouge Retur werden mussen, und boch mare moht ein Foliante dazu zu wenig gewesen. Rur die Dednung wird hier, nebst den wichtigsten Stucken angezeiger, damit man sich zur Betrachtung eines solchen Sammlung vorbezeiten, und sich des Gesehenen bester erinnern kann.

Die Mineralien machen Ben Unfang. finden fich in einer Galerie, bie bunbert Ellen lang, und drengehn Ellen breit, auch fonft prachtig gehaust und ausgezieret ift. Bepm Gintritte fieht man Minegalien, ben benen bie Runft etwas gethan bat, ober auch gang funftijche Dinge, Die ju Unterfuthung tie Bogilien , befonders jum Schmelzwefen, geborenals: Magnete von verschiebener Starte, ba einer, ber 2 1 loth wiegt, über 2 Pfind, ein andrer aber 10 } balt, auch ein rober ju feben ift. Gechs toftbare filberne und jum Theil vergoldete Probiermagen, ingleichen zween fehr schone Probienofen, beren fich ber preiswurdigfte Churfurft August feibft bebienet bat. Bufammengefeste Stufen, wo allerhand Wesftellungen aus toftbaren Erzten gemacht find, 3. . . bas Berichte, Salomonis aus Blaseryte. Bow hien Boldftufen verdienen betrachtet ju werben ein graffes gang gebiegenes Goldgeschiebe mit ein wenig aus liegendem Sandsteine, fo aus dem gludlichen Arabien fenn foll, und 102 Ducaten am Gewichte bait. Ein bergleichen Goldflumpen 62 & Ducaten fower, mit etwas Quarge aus Peru; einer aus China von 48 Ducaten, andere aus Sumatra und Guinea, wo eine berbgebiegene Goldmaffe ohne einiges Gebirge ber ift. Gelbtorner und Golbfliefchen aus Bemaf fern, wo besonders bie aus dem Darinfluffe ber Gefdicte

fibichte wegin matemirbig finden Eine Spiferwin Abrubbania in Siebenburgen, moran bas im quas gichen Besteine blattchenweise aufliegende Gold, golde gelb und weiß ift. Gebiegenes, und fast wie Gilber blaffes Gold in einer grantich schieferichten Bangant aus eben bem lanbe. Eine quarithe und eifenfchußige Gangart mit herausgedrungenen Blattchengolde aus Reichmannebarf im Gaalfelbischeng-welche Balbart ifo fo felten ift, als bie Ducaten, bie Bergog Eruf sen Gaelfeld barnals barqus pragen laffen. Blaffe! picht gewachsenes Gold im weißen Spathe; fo 1678 Bu Ronigeberg in Norwegen gebrochen. Es mangele auch nicht an Bolbe, bas, wie alte baben befindliche Rachrichten melben, an Pflangen foll fenn geftunben morben; und philosophisches Bold und Gilber mirb chenfalls gezeiget. Die Gilberftufen find beffe zohlteicher, ba Sachsen felbft mit folchen unterirblichen Schagen beglücht ift;wie benn auch biefen großen Bergfegen ju zeigen, bie innlandischen befonders gelegt find. Eine prachtige Schauftufe aus berbgewachsenem Sie ber mit Glasergte, nimmt fich barunter aus, bie 1749 auf bem himmelsfürften Fundgrube ben Frenherg gebrochen. Denbritifch gewachfenes Gilber,ohne einige Bangart, von Schneeberg. Baunicht burch einanbet gewembenes Drabtfilber, in Form eines Kreuges, bas Beutel schon erwähnet hat. Goldgelb gediegen Sae benfilber pon Johann Georgenstadt. Ein 29 Mart, 4 Loth fchmeres Lieberbleibfel Des unterirbifchen Effches, von gebiegenem Gilber, an bem Bergog Albrecht Lav fel gehalten. Auslandische find : Gebiegenes Gilber aus Peru, bas mie lauter Lannenhaumzweige unter einander gewachsen. Gine febr feltene Stufe vom Berge

Digitized by Google

## töx Von der kön Räturasienkammer

Werge Poroff / worden ein glemtiches Statt malle Bilber wie eine Beber gebilbet ift. Die Erste ber umedlen Metalle merben nur ber Bahl nach angegeimet. . Ge find 1449 Rupferftufen, 938 Brotter und Minnsteine, 699 Bley und 760 Eisewerzte, iso vor-Ihnen folger Gammlungen von allerley Engen, Die in bergmannischen Aufjügen ben bet Meinichtung, und ben bet Hulbigung Ihro Ron. Majeftat getragen worben, alebenm, was gu ben. Gulbmerallen gebornt, und barauf gefchrittene und Unpolitte Metalle, Bergs und Bangaven, Schlacken, tind Dinge, bie in Schmelzhüsten vortonnnen. Die Weben hat hetr Professor Ludwig in einem besons bern dateinifiben Werte befchrieben. Da Die von Michretin fogenanne bewundernewirdige Sache Afche Erde von einigen für unreisen Marmor gehale sen wird, fo hat blejes veranlaffet, bie Maxmorfaming fung nun zufegen, wo wieder bie innfanbischen von dere fremben abgefonbert find. Ihnen folgen bie Alabas der, Serpentinsteine u. f. w. fo, baß man von ben weichen Steinen zu ben harten fommt. ben Bergfluffen, befindet fich ein Stud, bas einem Smaragbe vollfommen abulich fiehe, aber mir ein fo heirtich colorieter Bergfluß ist \*). Des heten Con-freinfministers, Grafen von Wackerbarth Galtrous Ercell, haben solches von einem vomehmen Althymiften erhalten, und hieher gegeben. ben Steinen, bie megen einiger befonbern Gigenfchaf. ten mertwurdig find, befindet fich auch ber fogenannte Laves

Dare etwa die Farde durch die Kunft gegeben? Die Person des Atchymisten veranlasset diesen Einfalt.

Lavesflein aus ber Schweig \*), vergleicher man auch in Sachfen antrifft. Unverbrennliche Leinemanb aus Asbest und Amianth, wo ein ganges Halstuch mit Spigen am fehenswurdigien ift, bas ohne Schaben ins Zeuer tann geworfen werben. Ein Stud Asbest, fieht natürlichem halb verfaultem Solze vollkommen abulich. Bruckmann bat es in feiner Fistoria naturali cariosa lapidis TE do Biss, erman wet. Unter ben harten Steinen befindet fich ber eifenfefte Bafait von Stolpen, ju ben Gbelgefteinen ge-Horet der rochliver Achat, der alle Achate in der Belt an Schönfelt übertrifft, und weil es an ihm nun mangelt, fehr theuer bejablet wirb. Ein Rauchtopas hat die Brofe einer geballten Sand; in Crif ftallen fieht man Befame, Moof, Bolfram, Bras, eingeschlossen. Gine Ernstalljacke hat 1Elle 9 Zoll lange, und ihr unterer Umfang ift 12 Elle: Den Unfang zu ben verfteinerten Sachen machen bie Tropffteine, worauf die Tophsteine und mit steinernet Minbe überzogenen Gachen folgen, benen Denbriten, Steine, so wie Fruchte gebildet find, und Dergleichen Raturspiele bengefüget find. Die elgentlichen Ber fteinerungen aus bem Pflangreiche find zuerft gefeget. Der prachtige Stamm besjenigen ben Chemnis gefundenen verfteinerten Baums, melder nebft feinen gleichfalls verfteineren Burgeln und Aeften 1752 anber gefchaffet worben, nimmt fich hier besonders aus. Ein

<sup>\*)</sup> Der gemeine Rame biefes Steins ist bas verberbte lapis lebetum. Man fann ibn alfo lieber ordentliche Reffelftein nennen. Motrape bat auf feinen Reifen bergleichen Reffel in Circagien gefeben.

## 166 Von der fon. Naturplienkammer

Ein Stud uber einen Cenfner fehmer ; bei ber Sete Bergrath Borlach aus Polen gesandt. Betr Eilenburg glaubt, es beftebe que lauter Sippuriten, ober fo genannten verfteinerten Rorallenbechern, jemand anders aber hat gemuthmaßet, es fen ber verfteinerte Gipfel eines Palmbaums. In einer ilmenanischen Rupferniere liegt ein ganzer Fisch, fo allem Ansehen nach eine Maltaupe gewefen, erhaben vor Augen, be man fonft ben bergleichen Berfteinerungen insgemein nur biefer Creaturen ibarte Theile bemertet. Die Berfteinerungen aus bem pirnifchen Sanbfteine find benfammen gelaffen worben, fo wie fie ber verftorbene Web. Rammerer Michaelis gefammlet hatte, eines ber feltenften Stude barunter ift ein fünfectichter Geeftern. Das allerseltenfte Stud aber unter ben Berfleinerungen aus bem Thierreiche, ift bas Debufenhaupt, bavon herr D. Siemer eine befondere Schrift hat brucken laffen. Ferner, ein gang verfteinertes Gerippe von einem zween Jug und jehn Boll langen, pierfüßigen Thiere / bas allem Ansehen nach ein Kro-Robill gemefen, und ben Boll, im Bergogthume Burtemberg, nicht im Burgburgifchen, wie RepBler ans gegeben bat, gefunden worden; ingleichen bende Rinnlaben nebft bem größten Theile ber Hirnschale von einem Clephanten, und horner bom Urelephas, aus Sibirien. Die falfchen Berfteinerungen, mit benen Dr. Beringer bergeftalt betrogen worden, bag er fie in einer besondern Schrift, Lithographia Virceburgealis, beschrieben, machen ben Schluß.

Ein Saal von 30 Ellen in ber lange und at in ber Breite, enthalt die Sachen aus bem Pflanzenreiche. Man finder da Gesame und Früchte. Eine Menge Renge gemalter Kräuter, und ein noch wicheigerer Borrath von getrockneten, wo besonders biejenigen merkwurdig sind, die Herr Dr. Gebenstreit, und beffen Begleiter, aus Ufrica gebracht haben, wohin fie auf Roften bes verftorbenen Ronigs gereifet waren. Zerglieberte Blatter und Fruchte, und andere Gele tenheiten an Pflangen, von Rupschen, Runftsachen aus bem Pflanzenreiche, als: 3men Schiffe pon Ges würzneifen , etliche mit cenlanischer gimmetrinte aberzogene Stangen, ein zu einem Sonnenschirme zu bereitetes Palmblatt, beffen fich die Bornehmen in Indien bedienen, von einer folden Große, bag mobi molf Personen barunter figen tonnen zc. Den melften Plat in biefem Saale nimmt bie Sammlung ber Hölzer ein, die sehr vollständig ist, und sie sowol in Tafelchen, als in Durschnitten, wo Jahre und Rinde ju sehen sind, zeiget. Andere zu ben Pflanzen gehörige Sachen und Theile berfelben, als Moofe, Schwamme, Sarge und Gummi; ein Rlumpen Bummi Copal, ber 38 Pfund am Gewichte halt, bie finesische Mora nebst den Räucherkerzchen und anderes Raucherwerf ber Indianer. Unter ben Burgeln find Die fo genannten Alraunen, Die Wurzel Rinfi, Die ehebem bem Golde gleich geschäßet worden, Brodt, bas aus Wurzelmehle gebacken ist, merkwürdig. Endlich werden noch einige Dinge aus dem Pflanzenreiche angeführet, Die von ben orbentlichen Gefeben abweichen; als: ein feimenbes Berftenforn, bas 1725 in einem gesottenen, noch unversehrten Epe gefunden worden : Die Wurzel bavon ift an bem inwendigen bunnen Sautchen fest angewachsen gewesen, ber-lange Reim aber bat fich bis in die Mitte bes Enerbotters erftre-

#### 168 Von der kön, Raturalienkammer

exfiredet. Gine Safelnuf, bie in einer meffchen And gewachfen gemefen; verschiebene Fruchte, Deren jebe halb Drange, halb Citrone ift. Eine Birne von einem Baume bep Naumburg, welcher 1748 zwenmak geblühet bat, moben biefes bas fonderbarfte gemefen, baß, ba bie Bluthen fonft an einem befondern Stengel beraus kommen, fie an Diefem Baume jum andernmale durch die Fruchte durchgebrochen, und alle Birg nen bergleichen Pluthe gehabt haben. Etliche fo,genannte Rofentonige, und bergleichen. Mehl, bas vom Himmel gefallen fenn foll, ift auch hieher gelege morden, obgleich Serr E. gesteht, bag es eigenilich unter die Bolarerden gehore. Roch finden fich Bes getabilien, barfun fremde Sachen verwachsen find ; ein Sporn in einem Grude Holze; ein tartarischer Sporn, durch bessen Schnalle eine Wurzel gedrungen und dering vermachfen ift. Gin Rlog, morein ein Sufeisen vermachsen. Studen Sol, in Deren innern Theilen Krouze und verzogene Namen entbeckt wor-Bu Runftfachen geboren ein fehr großes runbes Lifchblatt vom Tamarindenholze, bas 24 Ellen im Durchschnitte bat, ungeachtet an bem Jahrwuchse auf das allerbeutlichste zu sehen ist, daß es nur die Hälfte eines fo außerordentlich bicken Stammes beträgt; ingleichen vier aus Enpressenholze verferrigte Statuen in Riefengroße, bie mit ihrem Beruche ben gangen Saal erfüllen.

In dem anatomischen Cabinette besinden sich unter vielen im Weingeist oder sonst aufbehaltena Sachen, Zubereitungen von Kupschen; als: ein von ihm eingesprister Ropf eines siebenjährigen Knashens, der ganz lebhaft aussieht; zwo eingespriste Hiers, der ganz lebhaft aussieht; zwo eingespriste Hiers.

bienhäuse u. bergl. - Andre merkwurdige Theile von Renschen und Thieren. Zweene Todtentopfe, Die der strasburgische May auf zwenerlen Arz, und zwar fe zubereitet hat, daß man theils ben Zufammenhang und die eigentliche Dicke biefer Knochen genau bemerten, theils auch die innere Beschaffenheit und bas funftliche Gebaube ber Ohren auf bas beutlichste mobenehmen fann. Ein Weichfel ober Jubengopf, ber vier Ellen lang, meen Boll bick, einer Manns, hand breit ist. Ein ehemaliger Leibargt des Durcht. Radzivilischen Hauses hat ihn von dem leichname eines 78jahrigen Hithaufichen Beibes abgenommen. Aber der fleine Elephant, den Carl Patin in seiner. Relations historiques des Voyages so bewundernd etc. wähnet, ift eine Runftelen, woben ber Betrug auch einem mittelmäßigen Renner gleich in Die Augen fälles. Patin aber ließ fich bereben, er fen von einer Frau gebohren worden, und wife man nicht, ob biefe Misgeburt ihren Urfprung von ber Ginbildungsfraft, ober von einem Berbrechen babe, boch erinnert er fich, daß Plinius auch dergleichen Benfpiel ergable: Alcippe elephantum peperit, quod inter oftenta eff. "), Rach zeigen fich einige Bilber, welche bie Runft von anetomifchen Sachen gemacht hat. Das bicke Rind, deffen Abmeffungen im XI Banbe bes Samb. Magajins find gegeben worden, in Bachs bogirt; eine bårtige

Datin war ein größerer Gelehrter als Naturforsther; er hatte aber auch vor Freuden, daß er eine Stelle aus dem Plinius binschreiben konnte, nicht vergeffen sollen, wie es dem Democrit mit ber honigs füßen Gurte gegangen ift.

#### 170 Von der kön. Raturusienkammer

battige Jungfer, bie im brethner lagarethe, und 🏚 wie fie im Sarge gelegen, von bem befannten Bilb-Bauer Linden, aus Elfenbeine und Chenholze abe gebildet worden. Rinder, die 1748 ohnweit Dresden mit zusammen gewachsenen Ropfen geboren worden, imb fiebzehn Lage gelebet haben, von eben bent Runftler in Solze. Die Beingerippchen biefer Misgeburt find noch fehenswurdiger, ben benen fich anbere Berippe befinden. Diefe Berippe find mit Schrauben und Bebern bergestalt zusammen gefüget, baß man an ihnen bie Bewegungen zeigen tann, beren ber menschliche Korper fahlg ift, bie Misges burten im Weingeiste find verbeckt, bamit gartliche Leute fich nicht bavor entfegen. Churfurft August, batte mit vielen Roften eine nun bier befindliche Sammlung anatomischer und dirurgischer Weetzew ge angeschaffet, bie theils mit Golbe eingeleget, theils gang aus Gilber verfertiget, und mit Deften von in-Dianischem Solze versehen find. Ihre Bergieldung mit ben isigen zeuget bas Bachsthum ber Runft. Einige fonderbare Birtungen bes Donners, nebft ben fogenanitten Donnerfeilen, find auch hieher geleget worden. Dergleichen zeiget eine rothe fammtene Pulvertafche, mit einer baran befestigten golbenen Rette, bie im Jahr 1709 am leibe bes bamaligen Wonwoden von kublin bergestalt vom Donnerstrable berühret worden , daß nicht nur hier und ba ber Sammet verbrannt ift, fondern auch viele Glieder an ber Rette geschmolzen, und burchlochert find, ohne daß fich die Patronen entzundet haben, die darinnen noch um Andenfen verwahret werden. Noch merk. würdiger aber scheint herrn Eilenburg ein bauchichtes

Þ

۱ħ

١

žη

Ú

1

tes Arzenemalaschen', welches 1717 vom Wetterftrabe le fo fort mimolgen und frumm zusammen gebogen worden.

Die heucherische Buchersammlung von ber Raturgeschiehte, ist auf tonigl. Befeht angeschafft, und fire nach bem anatomischen Cabnitte gefist worben.

Ehiere find hier in einer solchen Menge und von solcher Seltenheit gesammler, baß niemand, als ein machtiger Potentat bergleichen unterwehmen tann. Die erfte ihnen eingeraunte Gallerie, ift 76 Ellen lang, und allentfalben mit Thieren und beren verfchies ben Theilen erfullet. Zuerft werben hier fouberbare Sirfchgeweihe ermabnet; ferner Geweihe und Beborne von andern Thieren: Hier stohen auch die benden Dirfche bie Weck in seiner Beschreibung der Stade Dresden ermähnet hat. Er melbet bafelbf wohl unrichtig, ber weiße Dirfch fen nur mit zubereis titem Dirfchorn überftrichen worben. Denn ba eine swerläßige Urkunde versichert, daß man dagu 27 Centner verbraucht hat, so ist er ohne Zweisel gange lich daraus zusammen gesehet. Unter dem Bewehr bes Mashorns find besonders bren matwurdig. Ein ungemein starkes, obgleich turges bas 13 Pfund wies get, ein anderes bas 3 Ellen 3 Zoll lang ift, und ein doppettes, das herr Rlein in feiner Dispositione Quadrupedum ermabnet bat. Der größte Elephantenguhn wiegt 127 Pfund. Roch anbere einzelne Theile von Thieren find : Fellchen vom fliegenden Cichhorne; Clephantenfchmange, ein flammichtfraufes aftracanisches tammerfellchen, welches unter bem Ramen des Borames geschickt worden. Repflex hat falfchlich vorgegeben, bas hier befindliche Bora

#### 172 Von der kön. Naturafienkammer

mez ober Kraut, fo in ber Gestalt eines Schafes an ber Bolga machsen folite, fen nur ein faminmichtes Gewächse, bas man in eine Forme gebrucke, und Ropf und Filge baran gefünstelt batte. Debft vielan; besonders ausländischen sonderbaren Thieren ber finden fich bier auch, Steine und andere außerorbentliche Dinge, Die von Menschen ober Thieren verschlucks worden, over auf andere Art in ihre Körpet geformmen find. : Drenftig, fehr artig gebilbete Steis ne aus ber Gallenblafe einer Frau zu Wittenberg. Blafen Balten - und Mierenfteine, Die ber beruhmte Rechesgelehrte Caspar Biegler im leihe getrageni Ein Blafenftein vom 1745 gu Leipzig verftorbenen General Marche, 184 Loth schwer. Rieren und Btafenfteine won einem funfjahrigen Magochen, etwem brenjahrigen Rnaben, und einem Rinde von einem Indre. Gin Rofftein von 5 Pfunt 3 Ungeng aus bem Magen eines Pferbes. Ein Stein ber in einem Schweinemagen gefunden worden, dem Rogsteine abulich sieht, und 1.Pfund 20 loth schwer ist. Er man anfänglich ziemlich tiebricht und weich; faft wie Gred anzufühlen, gab auch bamals einen fo üblen Gernch, wie ftintend Sett von fich, welche Gie genfchaften fich nach und nach mehrentheils verlpren haben. : Das Futter ber Schweine giebt fonft nicht fo viel Antag jur Erzeugung folder Steine, als ben wieberfauenten Thieren. Beil auch die Steine, welche im Magen ber Stachelschweine erzeuget, und Piedra del Porce genannt merben, unter die feltenen gehoren, fo hat man fleißig barnach gefucht, fo oft von ben Stachelichweinen, Die ju Dresben gehaltet werben, welche gefallen. 3m Mogen eines neuw iåb-**1**000.

nem

#### 174 Von der fon. Raturalienkammer

nein andem Sirfice ein Bufchel weißer Sades. Wahrhafte Spinnensteine werden hier auch gerbiesen. Daß eine Kornahre zu Obernborla einem Kinde von 47 Wachen aus dem Leibe gezogen worden; beweiset eine von 4 Versonen beschwerne Registratie.

Num wendet sich Herr Eilenburg zu bem Kenkobite, Eidechsen, Ardenn; u. d. g. Er hat solche nicht zusen die Amphibien sehen wollen, weil sie meistens sich seidentlich auf dem kande aushalten, und ohne Ussache nie ins Wasser gehen "), und glaubet überhaupe; man musse die Naturgeschichte durch allzu viele Abtheilungen nicht ohne Roth schwer machen, daher er Gestnern solger, und die vierfüßigen Thiege bioß nachdem sie ihre Jungen lebendig gedaren, ober Eper legen, von einander sonder "").

Soldergestalt hat Den Eitenburg die vorhin genannten, meistens gesährlichen oder boch ubscheutechen Thiere zusammen gesehet, außer daß ihn der Plat genothiger hat, den größten hier besindlichen Brotodil, von 16 Juplang zu den Amphibien zu bringen. Den viersühligen Thieren, die Ever legen, sind

<sup>\*)</sup>Benn sie aber langer miter dem Basser zu dans ren vermögendt sind, als die ordentlichen Lands thiere, so setzt dieses doch einen andern Bau ihres Körpers zum Vorans. Ein Mensch, bep dem das Foramen ovale offen bliebe, wurde unter die Amphibien können gerechnet werden.

Thur daß man dieses Kennzeichen den Thieren nicht anschen kann, sondern dazu ihren Lebenslauf abswarten muß, und also fremde Thiere, die sich ben und nicht vermehren, nicht andere, als aus anderer Radrichten, anihre Geelle bringen kann.

bie Schlangen zugefellet, unter benen fich viel fcone besimben, auch eine sechs Ellen lange Haut von ber Abgotefchlange, Die ihrer Schönheit wegen in bem africanischen Königreiche Juba göttlich verehret wird, und ben lebensstrafe meber tobt noch lebendig aus bem lande geführet werben foll. Doch balt er eine emericanifche Schlange, bie ebenfalls angebethet wirt, für noch schöner. Für bie Meskulapschlange werben wiele Urten ausgegeben; eine schone boch blaue ziemlich farte Schlange, Die aus Panama gefonimen, full Die achte fenn !). Furchterlicher ift eine Schlans ge, beren ausgestepfter und getrocheter Balg 28 rheim landische Schuhe lang ist, und die also noch langer gewefen fenn muß. Die Rachriche, bag biefes Une gehener bren Mohren verfchlungen habes will er nicht. gang als eine Sabel werwerfen; beim er fann eine ge meine Landichlange von gar mäßiger Größe vorwigen, die einen Frosch hinein geworget, daß mir noch der-Ropf aus ihrem Rachen hervorragte, auch eine weit gefchlantere furinamifche, in beven aufgefchligtem Bate che eine Fledermaus zu sehen ist, und eine andere nicht wiel ftaetere Pfeilfchlange mit einer bineingeworgten Ratte \*\*). Die Riapperschlange ift breymal vovbani

) Wenigstens muß fie diefer americanischen Landschaft nicht eigen sepn, wenn die Alten fie unter diesem Ramen sollen gekannt haben.

Die gifthsen Schlangen auf den französischen Antillen (Coulevres) kauen nichts, was sie zu sich nehmen, sondern schlingen und saugen es ganz hinter, sowol Frösche u. d. g. als die Ottern, die ihre Feinde sind; Lahat Nouv. Voy. aux Isles Pr. de l'Amerique Vol. I. ch. 18, p. 430.

#### 176 Bon der fon. Raffiralienkammer

worfianden \*). Der centanifche Bitin, ber feine Bewegliche Rud enfchupen in bit Soberichtet, und bamit ein Geräufche verutfachet, bas man von weitem boveit tame, ift bier boppelt vorhanden, einmal in biefer Seellung und benn mit jurildigelegten Schuppen. Gine Orter aus Africa Die ohngefahr zween Schaft lang ,, afchender Andfarbig , mit schwarzen und weißen Tüppeichen besprengt ift , hat einen dreyeckigteit glatten Ropf, und über jebem Muge ein in bie Bige gerichtetes aber febr weiches und biegfames Som, h Den Sublbornetn ber Schnecken bengutommen fchel met. Bus aber in manchen Sammlungen ben 34rigun Schlangenhörnern, wie hirfchgeweihe, auf gewiefen wird, geboret ju ben Erbichtungen; inegemein weiben bie Ohren ber Squilla baju gebraus eiger. Schlangenfronen find auch in bie fonigliche Sammlung ale grafe Geltenhaiten gefchicht wordene, werben aber bafelbit nicht baffer ausgegebent, well man ertennes, dog es Bachabne von Frifchlingen, where bag fie and Rhinaceenshbeneun verfeeriget find. ich Den Schlangen find bie Infecten bengeftigets querft hat man bie gefetet, welche teine Sufe habeit, elebenn bie; welche bamit paffeben finb, unb gulete Die geflügelten. Die furinamischen Papilionen, an-Dere frembe Rafer und Beufchrecken, ber taternen tra-

Der Name Kädelschlange, der ihr bier bepgeleget wird, ist zur halfne aus ihrer englischen Benennling Randolnake, mit Berwechsetung bes et abgeschrieben, und also bester ganz deutsch Klupperschlange zu gesten. Kalm bat verschiebene gute Nachrichten von ihr, im 1752 Jahre ber königl. schweb. Akad. der Wissens, geliesert.

ger, bas wanbeinde Blatt, gieben bier burch ibre Pracht und feltfame Geftalten bie Augen auf fich. Die allerseitenften schreihen fich von Der Bnabe Des Churprinzen königt. Bobeiv, bit, bochst Diel felben haben auch biefe Sammlung mit einer febr mfehnlichen Menge folcher Infecten bereithert, bie ein verftanbiger Mann in einem Umtreife von et tichen Meilen um Leipzig herum, mit vieler Mube gestammen gebracht hat. D. Scorpionen find 56 vor-Banben; ben ben Spinnen zeiget fich eine gang befone bers beschaffene Spinnenwebe aus Uftracan, ber ein anderes Geweba vollkommen abnlich ift, das man gufälliger Beife in einem Dehllaften gefunden bat. Alles was die Infecten perporbringen, felbft die Bob. nung ober Biege ber Bienentoniginn bat man bier ælansmiet.

Run folgen bie Dogel, ben benen herr Bilens burg bettaget, bag ihre Schonfeit fo balb von Doc. Die in bem hiefigen tande, ten werberbet wird. bat man fid bemilbet paarmeife zufammen zu bringen, und von ben auslandischen nach allen merfreurbigen und fchonen gestrebet. Berr Gilenburg ift fur bie Praché ber fremben nicht fo eingenommen, bag er nicht auch erinnern follte, bie Datur habe genug 236.

<sup>\*)</sup> Er bief Lotfcb; und mar ein Mbvocate in Leipzig. Seine Sammlung war febr vollftanbig und orbent. lich; weil er fich auf bie biefigen Infecten eingefcbranket batte, fo tounte er meiftens auch bas aufe weisen, mas ju ihren Bermandlungen und ihrer übrigen Lebensart geboret.

<sup>... 16</sup> Band.

#### 278 Von der kön. Raturalienkammer

gel in amfern Begenben mit ben prachtigften und lebbafreften Farben gefchmudet. Er nemt bier bie Dfingftvogel ober Pirolen, Die Gisvogel, Manbels fraben, Seibenschwänze, Grun und Buntfpechee; Diftelfinte, Rothamsein, Wiedebopfe, und ben Lielnen Sommerjaunkonig. Beutel hat in feinem Ledermoalde den Phonix unter den Merkwurdigteiten ber Runftfammer genannt. Diefer, leiber febe eingegangene Bogel, ift ber Befchreibung genau abm lich, die im VI B. der Sammlung aller Reife beschreibungen 143 G. von bem finesischen Renkt pber goldenem Suhne gegeben wird. Undere fonden bare und feltene Bogel find: Innlandische meiße Rebhühner, Rraben, Schwalben und Sperlinge; eine Laube mit lauter flachlichen Febern, ein breps fußiger junger Phafan, ein Sahnchen mit vier Guffen und zween Ropfen, u. b.g. bie Refter und Eper auch Gerippe ber Bogel find ebenfalls gefammlet worben. Der Schauplas der im Wasser lebenden Thiere eröffnet sich mit verschiedenen Theilen bes Mallfisches? Mertwurdige Amphibien find: win meißer Biber, ein Geehund ben die Bifcher 1634 une berthalbe Meilen von Dresben gefangen haben, groes junge Flufpferde und groe Sienfchalen nebft Rinnia ben, von bergleichen erwachsenen Thieren. bem Rachen bes Blufpferbes berporragende 3ab-ne gleichen ben hauern eines wilben Schweines. Herr Omelin hat fie eingeschicket. Der Stein ben man im Ropfe ber Seetuh, ober bes Manati finben foll, ift eigentlich ein harter Rnochen. Gin ganger Rorper des Marhwall ober Einhornfisches ift fonft

felten

felten in Moturalienfammhingen ju finden. hier findet sich eben derjenige ausgestopfet, der 1736 nach Hamburg ist gebracht wonden. In Undersons Nachrichten von Grönland ist er beschrieben und abgebilbet, boch mit bem Fehler bes Rupferflechers, daß sich ber Zahn an ber rechten Seite be findet, ba die Beschreibung und ber Augenschein lebe ren, er fen an bie linte zu fegen. Das glatte Ginborn das Weck und Beutel als die vornehinfte Kostbar feit ber Kunftfammer gepriesen haben, ist ein betrugerischer Beise, glatt gebrehetes horn eben biefes Fisches; und herr Bilenburg erinnert ben biefer Belegenheit bie glatten und, ungewundenen Babne die jemand nach Hamburg gebracht, und die Underfon für eine besondere Urt von Seeeinhornern gehale ten, fonnte mohl eben ben Urfprung haben.

Bon Geefternen find einige bier vorhanden, Die Linke in seinem Werke bavon nicht beschrieben bat : unter andern hat man bren in fo viel geschloffenen Austerschalen gefunden. Man begreift leichte, daß ber Seeftern binein gefrochen ift, und Die Aufter versehret bat, aber es fallt schwer zwerkfaren, was bie Schalen nach bem Lode ber Aufter verschlossen gebalten. Unter ben Rrebfen befindet fich ein zi Pfund schwerer Hummer aus Algier; und wiewol die Hummer unfern Flußtrebsen ziemlich, aber boch nicht volle tommen abulich find, fo findet man boch unter ihnen einen merklichen Unterschieb, jumal bat bie Battung viel besonders; die sich unter den Klippen ber Infel Seilgeland aufhalt, und nie größer wird als ein mittelmäßiger Bachfrebs. Ihrer Geltenheit wegen, M 2 theilet

#### ers Bon der ich Ratuvilienkammer

rieflet Serri Gilmbung folgende Beffellbung von honer mit: Die find fürger, breiter und remblichet als bie-ordentlichen Buchtrebei . Die Schale ift Dinne boon Salbe braun, mit vielen gelogelben Gerchen, und ber Rand bes Rudenbedels auf benben Seiten mit Beinarrethen Studeln befest. Schreren find nath Proportion bes Thieres weit langer, als an den Buffrebfen und hummern, und bes Aphen aus fehr viol fleinen, mit jarren getben Stachein verfehenen brauten Schuppen, gleichwie bie Arme einwhite und die Schale am außerften Ranbe mit felmen vothen Stadbeln verfeben find. Außte biefen baben fie twen paar lange ebenfalls geschupte Buffe, bie Adi in fpigige Blatten enbigen, und babinter noch ein page viel gartere und kurgere, welche wie die vorher gebachten aus bren Offebeen befteben, und fich ant Bauche aufchießen. Ropf und Augen find wieberum anit Stacheln bertraftet, und woraus fteben gweis Sange Porner; 'auf Der Bruft gield unter bem Mau-To bemeifet man gibeen lange fütifgliedrichte gottiche Bofern, nebft einigen fleinen.

Is bemeiket man giben lange fütigliedrichte zottiche Boser, nebst sinigen kleinen.

Die prächligen Methode geordnet. Gechserlig Identials rühren Kleines Methode geordnet. Gechserlig Identials rühren fast alle von des Churprinzen tonlichet, ser, so wie die seitent, gesedrere Sturmistader. Bon den Bleerligdin oder Geächsen, sind Kastralie Arten, mit und ohne Stacken vorhandent Berteumusschien sinden sich hier auch aus der Isser im Boigtlande, und ihre Perken sind in Anschung der Größe, der Aundung und des Glanzes, so schlied gebildet, als die kostbarsten morgenländischen.

Die Roeallen und andere Goegewächse folgen nunmehr. Serr Bilenburg erinnert im Borbend gehan, Herr Perssonnet werde uneichtig von ben Franzofen für ben tirheber bes Gebantens ausgegeben, daß die Korallen ihren Urfprung von Thierem? batten, benn in bes Forrantes. Imperati Raturgea schichte 812 G. sen folder fchon zu finden. Einiget afte Schriftfteller reben von blauen und febroargeife Andlen, und in die tonigliche Sammlung find group? Stude ale schwarze Rorallenafte eingeliefert wordens Die man aber ben genauerer Untersuchung zu beit Seepflangen bringen muß. Die rothen und welfind Korallen machen also die Hauptgattung aus, beitit bie grauen, braunlichen, halb ober bleichrothen, Reifthie farbigen u. f. w. laffen fich füglich zu einer biefer Buot tungen bringen. Rothe und weiße Farbe abet, fine ben fich zuweilen benfammen, wovon hier Beweife ju feben find. Die feltenften Rorallenbaume' aber; werden im grunen Gewolbe vermahret. Als rohr-Bemige Korallen find auch, wiewot irrig, einige vont den Lubuliten, bie zu ben Conchilten gehoren, einigefmot worben. Gin Stud barunter ift von Matue himmelblau; und mache also begreislich, wee bie Mennung hat entstehen fonnen, als gabe es blaue Rorallen.

Bon bem Orte, wo biefe Meergewachse aufbelatten werben, gelanget man in eine Grotte, beren Befdreibung hieher nicht gehöret, boch verbienen woo Bildfaulen, des Apollo und der Pallas, die Aufmerksamteit, eines Liebhabers der Naturkunden, weil sie aus sachfischem Marmor sind. Zakhasar M 3

#### 1894 Von der ein. Raturakenkammer

Permopfectand Seliburg hat sie in feinem 63 und 64

Jahre berfertiget .:-

An bem Bornfteincabinet befinden fich eine Menge toftbare Runftsachen aus Bornftein. feiner natürlichen Bestalt zeiget er fich ebenfalls mit benfchiebenen Farben, in größerer Dannichfaltigfeit und Shonbeit, als bie Runft ihm ju geben vermag. Brembe Bachen, Die fich bier in Bornfteinfeingeschlofe fen geigen, find : Luftblaschen, bewegliche Baffet. tropfen, Erbe, Blatter, Aftftudchen, Befame, Mook, wiele Ansecten, selbst anberer Bornftein. Much fine Det fich Bornstein, mit dem eisenhaltiger Bitriol, und witriolischer Ries verbunden ift. Hierben ift nicht zu vernessen, bag man auch aus ben dursachsichen Sanben Bornstein aufweisen fann \*). Gine befonbeve Art Bornftein ift bem gelbflecfichten Umbra in wielen Studen abnlich , und biefes hat veranlaffer, Die Ambrafammlung bem Bornfteine bengufügenz Mun folget eine neue Menge vierfüßiger, bo fonders haarichter Thiere, benen man biefen Dre beswegen angewiesen bat, weil fie bier, vor ber Sonne und ben Motten sicherer fteben. Ihre Anzahl tann man ohngefahr baraus schafen, weil fie in eis ner.

<sup>&</sup>quot;) Ich befite bergleichen, ben ich in ber Gegend von Reinbars, fo Ihro Ercell, bem herrn Geh. Math, Grafen von Lofer, gehoret, erhalten habee Erfinden fich in einer schwarzen Alaun artigen und vitriolizigen Erbe. Da biefes ohnweit Daben ift, so wird zure Erlauterung bienen, was in Senkels kleinen Schrifzen, die Simmermann heraus gegeben hat, in ber II. besoubern Untersuchung, 539 u. f. S. zu lefen ift.

ner bemfachen Reife gefeset, biefe Gallerie, welche 95 Ellen lang ist, einnehmen. Sie sind ausgestopfe, und find meiftens zuvor lebendig in Dresben unterhalten worden. Deiftens haben fie auch ihr Berippe neben fich fteben. Die wilben ober reißenben Thiere fallen eber ins Besichte als die jahmen und Saus-Der Unterschied unter bem Tiger, bem Panther, und bem leoparben tonnen bier angemertet werden. herr Bilenburg beschreibt auf biese Beranlaffing den Leoparden. Wenn folder vollig erwachsen ist, so ist er nicht nur weit größer, als die alten Panther und Eiger find, fondern auch barinnen von benben unterschieben, daß über feinen entfeglich ftarten, rothlich gelben Leib, lauter schwarze Querftriche geben, babingegen bie gleichmäßige Grundfarbe bes Panthers über und über mit zirfelrunden eines hollanbifchen Ducatens großen, boch ebenfalls fchwarzen Bleden verfeben, und bemnach in Betrachtung berfelben wieder gan; anders gezeichnet ist, als die fast allen bekannten Liegerthiere. Gin anderes merkwurbiges Thier ist unter bem Namen einer surinamischen Liegertage eingeschickt worben. Es ift ohngefahr noch einmat fo groß, als eine alte milbe Rage, auch folcher in Unsehung bes Ropfes, ber Fuße, bes leibes, und des Schwanzes fehr abnlich. Was aber die auf bem rothlichgelben Gelle befindliche schwarzfleckichte Beichnung biefes Thieres betrifft, fo gleichet folche ben Liegern wenig ober gar nicht, fonbern an ben Fußen bem Panther und am leibe bem leoparben, boch mit bem linterfchiebe, baß bie ben biefer Ragengattung mit weiß permifchten fcmargen Striche, nicht, wie ben 20 A ben

#### 184 Von der tou. Raenwillienkammer

ben Leoparben quer über ben Leib geben, fonderindet Lange nach vom Ropfe nach bem Schwanze herablau-Alle Reisende haben versichett, bag ifnun bergleichen Thier nirgendswo vorgekommen, und bie Befdreibung bet Tiegertagen im 3 Bende ber alignmeinen historie ber Reisen zu Waffer und zu tanbe ift ju allgemein, boch sieht ihr bas Rupfer auf ber gten Lafel biefes Banbes ziemlich abnfich. Der towe und bie towinn, zeigen jebes einen merfmurbigen Umftand. Gie hat, wiber ben orbentlichen lauf ber Ratur, eine fo haariches Mabne um ben Sale, als fonst die Lowen tragen, welches viele, die fie noch bor wenig Sabren lebenbig gefeben, bezeugen, und badurch ben Berbacht, baß ben Ausftopfung berfel ben etwas betrügliches vorgegangen mare, heben the nen \*). Un des komen überaus großer Mahne find bren Beichfeliopfe gewachsen. Ein weißer Bar und ein schwarzer Bolf, ingleichen ein schwarzstriemige africanischer, verbienen besichtiget zu werben. weißepehlicher Bielfraßift ben Frauenftein in Gachfen gefangen worben; ein anbeter, ben eine gewiffe vornehme Perfon mit aus Sibirien gebracht hat'; if schwarzbraunlich, und har bie Zoit über, be er hier gelebet, alle Lage brepgebn Pfund Fleifch vergebre, ohne gesättiget ju werben. Er hat fich aus Berfe ben an feiner Rette felbft erbeoffelt. Ein überaus prachtiges isabellsatbenes Piert, bar ein ehemaliger Denjog von Sachsenzeig, als ein feltenes Denkmal ber Natur eingefchicht. Der Schweif beffeffen ift

Dergleichen Berbacht ju begen mare finfbar. 2124

most und eine hatte Elle, die Mahne feche, und bet Schopf zwo Ellen und brey Biertheil lang. Das Aberaits feltene Thier, bas hier unter bem Mamen bes ferthifchen Subac vermahret wirt, scheint niche bas zu fenn, welches Steller aus anbern Erzählungen Subac neunt (Nou. Comm. Petrop. T. II. Kamb. Magai. XI Band) hingegen tommt es mie ber 200-Schreibung bes P. Rzaczynski Hist, nat. Regni Pol. T. I. II. polifommen überein.

Mach Besichtigung ber Naturaliensammlung wird insgemein noch das Modell des Tempels Sixlomonis und der Stiftshütte gewiesen, das von einem hamburgifchen gelehrten Ratheherrn, Schott, berruhret, und nach ber biblifchen Befchreibung, bin Nachrichten ber Juden und bem Urtheile Bauver ftanbiger, auf bas forgfältigste perfertiget worden. Es fat eine eifeige Arbeit von zwolf Jahren gefoftet, und enthält allein 6736 Saulen mit saubergeschnisten Capitalen und Grundgestellen, auch bennahe so viel mit geflochtenem Drabte verfebene Fenfter, bes anderri vielen Schniswerks an Palmbaumen, Cherubim ac. m gefchweigen. Die Theile bes Tempels find aus foldem Solze und folden Materien gemacht, wie ber biblifchen Belchreibung gemäß ift. So verhalt eis fich auch mit ber Stiffsbutte, Die alleg, auch bas getingste Geräthe, Prieffer und Leuften, nebst ihren Umtsverrichtungen, u. f. m. zeiget.

Herr Gilerburg mucht Deffnung von biefer in ber That koniglichen Sammlung, bavon er hier einen turgen Entwurf geliefert bat, einzelne Abthei-· M s lungen

#### 186 Von der kon. Raturalienkammer 2c.

Imgen fünftig ausführlicher ju befcheriben. Er melbet ben Beschreibung ber Naturaliencollection, Die fith burch die Gnade ihres allerdurchlauchrigsten Besigers ohnebieß immer vermehret, weide man gar nicht nothig haben, jur Vergrößerung eines bavon handelnden Werts entfernte Betrachtungen und weite Ausschweifungen zu Bulfe zu nehmen. Benig-Rens wird ein Deutscher folches nicht thun; ein Franzose mag die Deutschen für Zusammenschreiber schelten, alsbenn bie Salfte feiner Raturgefchichte gufammenfchreiben, ber übrigen Salfte bren Biertheile mit feinen Hypothefen (um fein beutsches unboflicheres Wort zu brauchen) anfüllen, und bas übrigbleibenbe Platchen bem Cabinete feines Roniges, als jung Anhanae einraumen.

A. G. R.



## Anmerfung

über ben

# Umlauf des Blutes .).

nter allen Entbedungen, beren fich bie neuere Philosophie rubmet, hat feiner fo viel Auffer hens gemacht, als ber Umlauf bes Gebluces. Die Alten, fagt man insgemein, haben keinen Begriff wir biefem Umlaufe gehabt, baburch Rahrung und bee bm in alle Theile bes Körpers geführet werden, und wer bem Harven, welcher biese Entbeckung um ben Infang bes lestverwichenen Jahrhunderts machte, ift das Geblüte über fünftaufend Jahre durch unfere Abern gelaufen, ohne baß jemand baran gebacht hat. Inbessen ist diese Enebeckung, wie man burch zuverläßige Denkmale barthun kann, ben Alten nicht uns befannt gewosen. In ber That hat harven ben Weg ins licht gesehet, ben das Blut nimmt, um das leben perhalten, und verbienet biefermegen allen Ruhm, aber diefer Weg war schon bekannt, noch ehe er ihrelehrete. Harvey gab fein Buch 1632 heraus, und der Jefuite D. Zabri lehrte ben Umlauf bes Blutes 2638 offent lich. Diefe benben Schriftsteller haben die Entbe-

<sup>\*)</sup> Unis: Saggio di osservazione sopra varie materie di letteratura e di filosofia, di Ponziano Conti. Venez. 1746, 3. osservazione H.

dung uns befictiget, teiner fat fie gemacht. Dach bes foniglichen polnischen Leibargtes Bergers Unterfu-chungen, hat Harvey, Diese Bahrheit, von seinem Lehrmeister, ab Aquapendente gelernet. Man sagt, bieser habe solche von seinem Freunde, bem Bruder Paul Sarpi, einem Venetianer bekommen, und well Diefer fich nicht unterftanden, ein Bach beraus ju Beben, bas et über biefe Sadje verfertiget hatte, habe et folches bem Aquapenbente überlaffen; aber biervon hat man feibe vollige Gewißheit. Dem fey mie ihnt wolle, fo hat ein italienischer Argt, Andreas Casalpin, ber vor nicht als zwen Jahrhimverten gelebet; ben Limlauf des Blutes im 16 Jahrhundette behaupter, und gelehret, bas Blue gehe aus dem Herzen in die Schlagavern, und aus biefen in bie Blutabern, von benen es in das Berg jurid gehe. Seine Borte (quaek, medic, L. II. qu. 17.) find: Perpetuus quirlem morus est ex yena caua per cor et pulmones in arteriam aortum Putandum multum spiritus etsatiguinis ferri ad arterias .- -- por venas reucrti ad cor, recurrit languis ad principinun cet.

Aber noch ein alteres Zengniß als Cafalpius aus gnführen, so beschreibt Plato bas Herz als den Quel des Blutes, der es mit Genont in den ganzen seih treibt, von dar es wieder zu dem Quelle zurück keinen deih treibt, von der es wieder zu dem Quelle zurück keinen Sied ander hier nichts, alles befindet sich wirklich so den ihm; und ich liefere hier eine Stelle von Wert zu Wort überseiget, die man mit der Grundschrift wert geseichen mag, wenn man einen Zweisel hat: "Die "Natur braucht ihre Vorsichtigseiten, damit das "Plut ohne Müse in die Abern läuft, und nach seiner "Quelle zurücke kehret. Die Ursache der Krankheiten

Aff die Aenderung von Bintes, das in den Abern lanfegohne vie Gefege feines ordentlichen Umlaufs zu "beobachten...

Dem Hippocrates fft der Umlauf des Blutes eben so wenig undekannt gewesen. Er sagt aus denktlich, das Blut laufe in den Abern herum, die Feuchtigkeiten haben ihren ordentlichen kuuf und gesten in Gesässen herum, die sich wieder da endigen, wo sie angesangen haben; der Umlauf sen in der Judend schnell, im Alter langsom. Dieses sinder sich in seinem zwenten Zuche von den epidemischen Kranksbeiten.

Aber, was soll man sagen, daß die Sincer seit vier tausend Jahren den Umlauf des Blutes und die Zeit jedes solchen Umlauses gewußt haben? Ich wist zum Gewährsmanne nur den Bosins ansühren, der sich solgendermaßen ausdrückt: Sanguinis eirculationem iam a quatuor mille et pluridus annis Seridus notam suisse testant illorum libri - - reudlutiones vere singulas metjuntur 270 respirationidus. Ich man nun noch behaupten, dieses Geheimniß sen erst den Neuern seit einem oder zwen Jahrhunderten besamnt geworden? Oder will man nicht vielmehr mit mir gestehen, daß es auch die Alten gewußt haben. Der ganze Unterschied besteht darinne, daß wir ordentlich viel Ausselen von Sachen machen, die die Alten

<sup>\*)</sup> Die Weisheit der Sinefer findet fich sonst dep genauerer Untersuchung überhaupt, und besonders in der Arztnepkunst nicht so groß, daß man ihnen diese Entdeckung zutrauen sollte. Auch ist es zweperley, die Zeit des Umlauss wissen, und ohne Beweis vorzugeden, daß man sie wisse. Anm. des Uebers.

#### 196 Aum. über den Umlauf des Blutes.

Mien taum ber Erinnerung werth geachet haken, weil sie ihnen gut offenbar schienen. In ber That mußten sie febr wenig Verstand gehabt haben, wenn bie blofe Aufschwellung einer Aber, benim Aberlaffen unter ber Binbe, fie nicht belehret batte, baf bas Blut einen Kreislauf babe. Die Sache ift aus viel andern Umftanden offenbar, und fo bald fie wußten, baf Blut im Korper befindlich fen, mußten fie auch nothwendige wissen, daß es umlaufe, und ich gestebe ben Neuern feinen anbern Berbienft ju, als biefe lebre in größeres licht gesets zu haben. Wer fich unter-richten will, wie erfahren die Alten in diesem und ans bern Studen ber Berglieberungefunft gewefen finb, barf nur ben gelehrten Bartmann in feinem befannten Buche nachlesen, bas ben Titel führet: Disquisitiones Hiftoricae de re anatomica veterum, quorum prima Origines Anatomicas, fecunda peritiam veterum Anatomicam in genere, tertia peritiam veterum Anatomiae in specie complectit, a Philippo Iacobo Hartmanno Phil. et Med. Doct. Regiom. 1693. 8.



IV.

Hrn D. Beine. Friede. Delius, Prof. in Erlangen,

Theoria et foecundus in medicina

Sensationem sequitur motus sensationi \*\*

proportionatus. \*\*

b. i.

Theorie und nüglicher Gebrauch

# Sakes in der Arztnenkunst;

auf eine Empfindung eine Bewegung folge, fo der Empfindung propertional if-

S. I.

in Tag zerstöret viele Meynungen, und die glücklichen Zeiten, haben besonders die Arzeneydunst von einigen sehr ungereimten Meynungen bestrepet. Wir sehen, daß die Lebenssessamme, (Flammula vitalis) der Rauch und die Masteien des ersten, andern und beitten Elements versheeret und zerstoben, die kielnen (Reguli) des Dalaus und Wirdigs aus dem Neiche getrieben, die mit Selehrsamkeit umgebenen großsprecherischen Worte und teeren Termini des Theophrasis verstoßen, aus der Actioe

#### 192 Theorie und nüglicher Gebrauch

Actiologie, die salgigten tartauschen, sauren zähen Theile, des gleichen auch der Archaus des Helmonts ausgetrieben, und die sechshundert Feuchtigkeiten und andere implissige Dinge verkicht worden sond. Es werden ohne Zweisel auch die Jahre kommen, in welchen die übrigen Mennungen abkommen, wie hicht weniger das graue Ansehen der thierischen Gelester und viele andere Dinge, so ist in Ehren sind, sallen werden.

- S. 2. Aber auch schon von ver Zeit an, ba bie Menschen die Veränderungen des Lebens und ihres eigenen Körpers angemerket, haben sie eine Wisbegierde gehabt, (welche die Gate des Himmels den Sterblichen mitgetheilet,) die Ursachen und Endzwecke solcher Veränderungen zu antdecken und machtigerschen. Die vornehmste Utsache scheint sterblich auf dem weisesten und vollkommensten Urheber der Natur zu beruhen; da aber unsere Veränderungen so verschiedentlich und mancherlen sind, so haben die Menschen deren Folgerungen beobachtet. Es sind daher aus Vergleichung der wahrgenommenen Sachen Schlüsse entstanden.
- S. 3. Diese Wahrnehmungen, haben ohne Jibel fel zur Arztnepfunst ben Anfang gemacht. Liebe Empfindungen, die Nothwendigseit unfern Körpet gesund zu erhalten, ohngesähr Zufälle und Wirkungen von Sachen, so außer und sich befinden; baben den Antried zum Schlussen verursachet. Die Wissenstenschaft solcher Veränderungen, warauf sich einige anit besonderem Fleiße geleget, hat Aerzte dangestellen. Aus der Sammlung aber und Vergleichung der Erscheis

## eines Sapes in der Arztnenkunft. 193

Erscheimungen bat fich ein jeber, nach seiner Ginfe-Gungstraft Bewegung, Gefese, Urfachen, Principla ind Systeme gebichtet. Defters find ungludliche Berfuche angefangen, und barauf ber Grund jum medicinifchen Lempel gebauet morben. Daber fallt. auch leichtlich bas Gebaube wiebetum gufamittett, und mo eine aufrichtige Wahrnehmung und achte Urtheilstraft mangelt, fo verwuftet ein einziger Tag alle folche Mennungen. Gine Biffenfchaft aber, welche ein gefundes leben erhalten, und bie Rrankbeiten vertreiben foll, muß allerbings auf feften Guffen fteben. 3ch will hier nicht weitlauftig fenn, und alle Mennungen ber alten Beltweifen und Zergte betvor fuchen over anfuhren, wie fie fich durch verschies bene Beschaffenheiten, Ursachen, Endzwecke und Zin ben, haben angelegen fenn laffen, ble Bewegungen bes menfchlichen Rorpers aus einander ju wickeln: Ich werde nur gegenwärtig perfuchen, ob ich bie Theorie ber Bewegungen bes menschlichen Korpers Deutlich und begreiflich machen tunn.

6. 4. Da die Structur des menschlichen Korpers nach der Gnade Gottes so künstlich zusamment gewebet ist, so scheint zu Aussührung der Endzwecke und Absichten nichts unders, als eine Bewegung und wesportionitie Ordnung nöthig zu sennt das nämlich nach. Beschaffenheit der in Stand sehenden Sachent eine gehörige und nach dem Grade der Zeit, Dauer gehörigen Beständigkeit, Endzwecke und Aussonderung des gehörigen Berkzeuges proportionirte Bewegung

fich jugegen befinbe.

5. 5. Der Endzweck (Finis) ist das Principium bes Gebrauchs oder auch Misbrauchs einer Sache. 36 Band.

# 194 Theorie und nüplicher Gebrauch.

Benn wir also uns einer Sache zu Bewirkung eines sichtbaren Gutes bedienen, so heist das Gute, der: Endzweck und die Vorstellung des Endzwecks die Intention. Weil die Vewegungen in menschlichen Körper etwas Gutes in Willens haben, indem solste auf die Erhaltung des gesunden Körpers oder Wiederherstellung des Kranken gerichtet sind, so erstennen sie auch einen Endzweck. Diesen Enzweck zu erhalten, sind nothwendig Mittel nötzig, so zu dem Endzwecke führen. Die Anssmittel, (Media) nord durch die Vollsommenselt des Körpers bewirket wirdzensch die Vewegungen. Die Liewegungen des Körpers sind also nach dem Endzwecke eingerichtet, und der Endzweck ist die Ursache der unternommenen Vewegungen.

S. 6. Das leben und vereinigte Commerciume zwischen dem leibe und der Seele ist zu Vollführung der proportinal und sinal Bewegungen im menschliechen Körper sehr nothig. Denn das Gewichte z. E. welches ein lebendiger Mustel in die Hohe hebt, zernstelschet und zerreißt einen abgestorbenen Mustel.

Es entstehen aber ofters, wenn augenscheinlich bas teben benommen, und die Structur des thierischen Körpers beweget worden, Bewegungen, Die Zusammenziehung eines aus einem lebendis gen Frosche geschnittenen Herzens, die Bewegunsgen der Theile an einer Otter, Schlange, durchschnittenen Aale, die fortdaurende Bewegung ber wurmsdrmigen Bewegung in den Gedarmen und andere Beränderungen, so ich dieser wegen nach Woodwards Versuchen unternommen, sind mehr alszu bekannt. Da aber diese Bewegung

## eines Sates in der Arztnenkunft. 195

gen nicht lange dauren, auch nicht gleichformig vielleicht aber von der Elasticität und ruckständigen Spannung zu erklaren, viel weniger proportioniret, und dem Endzwecke gemäß sind, so will ich zu weiterer Erläuterung dieses Phanomens eine and dere Zeit bestimmen.

6. 7. Go lange als wir leben, muß die Bereinigung ber Seele und bes Rorpers jugegeben were Damit nun bie Geele fich burch bie Berfjeuge bes Korpers mit ber Welt vereinigen tonne, fo bat bie anbethungswurdige Beisheit bes Schopfers ben Rorper bergeftalt ausgeschmucket, bag aus beffen Beranberung in ber Geele eine Borftellung ber gefchebenen Beranderung geschehe. Es dentet also bie Seele nach Befchaffenheit ihres Rorpers. Es entftebt (nach ber Metaphysit) in dem empfindenden Berftande eine Idee ber Birfung von dem Objecte in bem Werkzeuge, und baber empfinden wir. Das Berfjeug, woburch bie Empfindung gewirket wird, find bie Merven, benn, wenn biefe (nach bem Berfuche) mangeln ober verberbt fenn, fo boret bie Empfindung auf. Befannt ift, daß bie Derventheile bes menschlichen Rorpers (fo weicher als bie festen) fenn, eine bestimmte Spannung ober Son, wie auch nach Beschaffenheit ber haut, weiche bie weichen Ribern umschließt) und von ber hatten Dirnhaut ben Urfprung nimmt, eine zitternbe Bewegung habe. Benn nun biefe Empfindungswertzeuge alteriret werben, fo bringen fie eine Beranderung in uns bervor, auf welche Beranderung die Borftellung in ber Seele, bas ift, bie Empfindung folger. alfo bie Beranderung bes Empfindungsmertzeuge

## 196 Theorie und nütlicher Gebrauch

und die Spannung des Nerven senn wird, also wird fich auch bie Empfindung verhalten, und nach bent auch ber Zustand meines Korpers beschaffen ift, fo werben auch hinwiederum Die Borftellungen ber gegenwärtigen Sachen erfolgen. Die Empfindung, wodurch fich bie Seele ihren Zustand felbft vorstellet, Aft innerlich, und wann fie fich die Befchaffenheit ibtes Rorpers vorftellet, bas ift nach ber Pfnchologie eine auftere Empfindung. Die innere Empfindung ift bas eigentlich genommene Bewußtsenn feiner felbit. Doch befindet fich bie außere und innere Empfindung in einem Subjecte. Ber barf alfo bie Dinge obne Moth vermehren, und bald eine andere empfindliche, bald eine andere vernünftige Seele barinnen betraftigen, ba man boch aus einem und eben bemfelbent Drincipio bie Geelen - Lebens - und natürlichen Bemegungen berleiten tonnen? Daß bie Geele fich ber Beranberungen, fo im menfchlichen Rorper gefchehen. nicht bewußt zu fenn scheine, noch mit Borten auszubrucken vermogent ift, verhindert foldes nicht, es ift genug, wenn fie fich folches vorstellet; Der vortreffliche Ginmurf bes herrn leibnigens von ber iablenden Geele (anima numeraus) ift bekannt gentig; bb fie fich schon nicht bewußt ift, baß fie zahleri Wir boren bie Dinfit. Es ftellt fich babero bie Geit le vermittelft bes Behores die Harmonie und ben Interschied ber Tone vor. Der Unterschied ber Sone besteht in einer verschiedenen Angahl und Gefthminbigfeit ber in gitternbe Bewegung gefesten Lint. Wenn wir babero verschiebene Cone unterscheiben, fo gablen wir die verschiedene Bahl und die bestimmte-Beschwindigfeit der gitternden tuft: 30 Die Geete bill richtet .

#### eines Sapes in der Arztnenkunft. 197

nichtet also eine Sandlung, deren sie sieh so gleich nicht bewußt ift. Sie erkennet fich um besto weniger, je naber fie fich felbft ift. Bas vor erstaunenbe Dinge aber verrichtet sie nicht im Schlafe, ben Rachte manderern, wahrlagenden und rafenden leuten? Davon sie nicht das geringste, zum wenigsten nur in einem geringen Grabe ber Klarheit, weiß. Und kancisius saget sehr wohl: Cogitantis vero vin et facultatem animae explicare capienti, opus esset extra animam alicubi confistere, vnde illam conspicere et intueri licereta. b. i. Wer die Kraft und bas Bermogen ber benkenden Seele erklaren will, ber muß fich außer ber Geele an einem Orte befinden, wo er dieselben besehen und anschauen kann. Das Liche aber konnen wir auch eigentlich nicht feben, weil das Licht felbst die Ursache ist, daß wir sehen: dager tonnen wir taum an bie benkende und wirkende Geele gebenken, weil sie felbst basjenige ist, was benket und mirfet.

S. Die Veränderung des EmpfindungsWerkzeugs geschicht durch Bewegung, weil alle Veränderungen des menschlichen Körpers ohne Bewegung nicht können gedacht werden. Auf die Empsindung aber folget eine Vewegung, so der Empfindung proportional, conform und convenientist. Das
Verhältniss ist die Nehnlichkeit der Schlüsse. Wenn Adurch B bestimmet wird, so entstehet eine Nation
oder Nelation, und denn sind A und B die Termini
der Nationen und Nelationen. Wenn Azweymal
größer ist als B, so bestimme ich A durch B, und
ist also ein Verhältniss da. Wir wollen es im Concreto betrachten. Die Empsindung ist eine Veränderung

#### 198 Theorie and indislicher Gebrauch

berung ber zur Empfindung gehörigen Wertzeitige f. 7. Es wird baber bie Empfindung flatter fehn, je starter die Veranderung Geschwindigkeit und Instrieb der Nerven, welche vorhergegangen, gewesen.

Aber man hute fich, daß der Antried nicht über bie gehörigen Granzen geschritten. Denn ein allzu ftart gespannter Bogen reißt. Es wird also bie Empfindung nachlassen, wenn der Nerve über den Grad der Elasticität gespannet und verändert worden.

Es wird j. E. ben bem Geschmade bie Empfindung flarter fenn, wenn viele falgigte ober faure Theilchen mit großer Rraft bie Zunge fügeln, und fo auch ins Begentheil. Es muß nach ber Empfindung eine Bewegung, fich außern. Auf eine größere Empfindung folgt eine größere Bewegung, auf eine geringere eine fleinere Bewegung. Ein Auge wied befto mehr Thranen fliegen laffen, je mehr ber Korper, welcher bas Auge berühret, Scharfe, Antrieb, Gewalt, Zufammenhang u. f. w. bat. Bon ber Ordnung bes Au- und Abnehmens, bestimme man auch bas Berhalt-Allein bie Nachfommen werben vielleicht unter nifi. ber Empfindung und Bewegung ein genauer Betbaltniß beftimmen; wir bringen nur bie Bahrheit bes Principil und Reget ber im menschlichen Körper entstehenden Bewegungen ben, wie auch bieses schon langst von mir in einer Differt. de consonsu pectoris own infimo yentre, angesangen worden.

S. g. Ich habe im 8. S. gesaget, bag bie Bewegungen, so nach ber Empfindung erfolgten, auch
ber Empfindung gemäß maren : barch eine gemäße
ober conveniente Bewegung, verstehe ich eine solche,
welche.

# eines Sapes in der Augenenkunft. 199

welche das Mittel ist, den Endzweck zu erlangen, und folcher ist baber final &. 4. indem selbige entweder in Erhaltung der Befindheit ober Wegschaffung ber unangenehmen Empfindung und Krantheit auf die Bolltommenheit bes Rorpers zielet. Die Bewegung if allerdings convenient, wenn zu Ahmischung ober Wegfchaffung etwas scharfen ober befchmerlichen, welches in bas Auge gekommen, ein Zufluß von Thranen S. 8. entftebt. Gin beftiger Suften entftebt, fo in Die Luftröhre ein fremder Körper gefommen. get fich nur in ber Luftrobre eine nervigte Empfinbung, auf thefe erfolget eine ber Empfindung conbeniente Bewegung, bamit namlich ber frembe Rorver ausgeworfen werbe, welcher ble beschwerliche Empfindung verursachet, und bas frepe Athemhobien verhindert hatte. Die Bewegung ift convenient, und dem Endamede gemuß, wenn nach ber Empfindung von einer Obstruction ober Congestion in ben Schleine häuten der Stirn-Keil Sieb- und Rinnbacken Beinbohlen der Schnupfen erfolget. Daburch geschieht bie Zertheilung und Ercretion, und folglich ist es auch zur Bollfommenheit bes Korpers. Die Musfein, fo jum Berfauen und Simunterfchlucken gewiebmet find, wirfen bem Endzwecke nach. Der Mustel bes herzens, wird zusammengezogen und erweitert, damit bas Blut zu allen Theilen bes Korpers gebracht, und das jurucffließende wieder aufgenommen werde. Ein gelinder Blutfluß befommt benen Bollblutigen febr mohl, und biefes ift eine Bewegung, welche auf eine Empfindung von bem überfließigen in Blutgefagen fich befindenden Blute, erfolget. Es lentet fich endlich die Bewegung, welche Die Empfindung unb N 4

# 200 Theorie and nútlicher Gebrauch

und Einbildungstvaft, G. 11. begleket, an denjenigen Ort und Wertzeug, welches zu dem Endzwecke und Absichten, bestimmet ist. Also hat zi E. ein Geiter im Traume Ausschisse des Saamens, und solche sind mit der Empsindung mehr übereinstlimmend, als z. Er Brechen oder Dunchstisse. (Diarhoeae.)

Allein es scheint auch, als ob sich Bewegungen, vornehmlich in Rrantheiten, wiber une fern Willen ereigneren : Diefes ift aber eben basienige. weswegen wir unfer Principium S. 8: vor ein gottli-Billen die Bollfommenheit unfers gangen Rorpers unternimmt. Rach ber Moral wollen wir ofters nicht, mas gut ift; wir ermablen bas Bofe. Defters halten mir eine Sache vor bofe, welche in ber That Es ift gut, wenn ein verlorner Schiffsmann, (obgleich wider feinen Willen) burch Schwimmen (woben er mit Banben und Suffen arbeitet,) fein Leben erhalt, übel ift es, wenn er aus Noth gezwungen wird, mit ben Wellen ju ftreiten. Daber ift beffer, an bet Krankheit darnieder liegen, als darinne umtommen. Es scheint also bieses unfer Principium ben Berordnung ber Bemegungen unfers Rorpers, febr meiß. lich gegeben ju fenn, bag namlich nach biefem Befege alshald bie Empfindung eine Bewegung begleite, ob wir schon nicht burch groß Nachsinnen, ober burch einen langen Bernunfeschluß bestimmen, ober j. E. bie Bewalt ber Musteln, welche zu Aufnehmung eines gewiffen Gewiches nothig ift, jablen, wie folches Borell endlich mit großem Gleifie von Grand aus bestimmet. 3ch hoffe nicht, daß jemand wird von so abgeschmack. tem Verstande fenn, und biefe ermählte Regel und bas

# eines Sațes în der Arztriepkulift. 201

das sesses Principium vielleicht gar als einen Frenort der Unwissenheit zu nennen sich unterstehen. Und es scheint auch nicht diese Sentenz deswegen verworfen zu werden, weil sie auf allgemeine Wahreheiten beruhet. Denn wem alles dasjenige, was der gemeine Mann glaubet, keine Wahreheit hätte, so wurde gewiß drenmal dren nicht wenne senn. Win gehen dem Steunsehern nach, diese berdachten die Weranderungen, Bewegungen, Erscheinungen, und veränderlichen Folgsteher himmlischen Körper so lange, die sie Gesetz zu ersinden und zu bestimmen im Stande sind, welche der Urheber der Natur bestimmt hat:

S. 11. Sinbilbungen (Inkginationes) sind Borftellungen meines vergangenen Zustandes, (nach der Metaphys.) ich gedenke also an abwesende Dinge. Die Imagination, das Gedenken an die abwesenden, ähnlichen und möglichen Dinge, desgleichen auch die Empfindung, sind nach dem Grade der Klahrheit verschieden, und der Grad der Klarheit ben bildung dependiret von dem Grade der Klarheit ben der Empfindung. Was ist es denn nun zu verwundern, da Empfindung und Einbildung \*) so nahe verwandt

Daher werben in sehr widernatürlichem Zustande, wie in der Raseren, die Empsindung vor Einbildungen, und die Einbildungen vor Empsindungen (nach der Metaphys.) gehalten. Defters ist in solchem Zustande die Einbildungstraft größer, als selbst die Empsindungstraft. Daher erfolgen auf selbst die Empsindungstraft. Daher erfolgen auf selbsge Beswegungen, die man kaum von der Empsindung §. 8. erwartet hatte. Ran bedenke nur die Rachtwansderer und die stupiden Bewegungen; diese nun vor automas

#### 202 Eherie und miglicher Gebranch

wandt sind, daß so viele und wicklige Phisnomena ben dem menschlichen Korper zu beträchten vorkommen, deren Ursache zulest nach den Gesesen der Einsbildung zu ersinden, und was and dem Jusammenschange der Joeen und derselben Reproduction solche Bewegungen herzeleitet werden, welche auf die Empsildung erfolgen. Die Reproduction der Joeen und die auf selbigen erfolgte Bewegungen werden in der Schule der Aerste Remmissamtisc vitales betitelt.

Ind bin ber Mestang, bag uns bie Wahrheit biefer auserlesensten Regel, gleichsam aus ben ersten Principils der menschlichen Erkenntzist singepflanzet und gegeben sen. Es werden hillige Richter der nupstischen Natur und Vorsteher der Arzeinenkunst dieser philosophischen und theoretischen Evolution verzeihen, und das, was wahr ist, nicht von verwirre.

automatisch zu halten, wurde fehr thöricht seven Unterdessen haben diese Einbildungen nicht nur hlog von der Empsindung ihren Ursprung, sondern es sieheint unch die Seele nach Beschaffenheit ihres Körpers zu wirken. Hiervon sind die mit der Hyppochondele, Welancholie, und Manie geplagten Zeus gen, indem deren Einbildungen von der Empsindung ganz wunderdar sind, welche eine wesentliche Ursache erreget dat. Fast eben die Ursache hat es auch mit den Träumen. Aus dieser Theorie aber, sließt dieses practische Theorema, wenn man den Heilung der Rasenden Muhe anwenden will, das nämlich die Sewalt der Einbildungen durch neuerlich bestimmte und vernünstig angebrachte Empsindungen verdunkelt werden kann. Die Ausschung aber dieses Problematis ersordert mehreres Nachdenken. Man bezies he den kammenden 15. §. hieher.

verwirrt, unnufe und ungereimt halten. EDie genreb tiell-Mergte, welche taum mehr als ein Cinftit ju fe-Sen miffen, und welche vor scientifischen Schriften einen Etel haben ; achte ich nicht. Run wollen wie ben Husbaren Gebrauch unfers Principit erwagen. Red bem schonen Ausspruche bes Beurnius, beffer bet nicht nur bie Argenenkunft in ber Erkennenif bes Rorpers allein, fondern auch des Menfchen, welcher aus Geele und leib besteht. Die Verwandtschaft Der Geele mit bem Rotper, jeiget unfer Befeg befon Dees an, und fo ein Argt bie begnugenbe Urfache (Ratio lufficiens) ber Bewegungen in ber Empfin Dung fuchet, und baber bie Endzwede und Abfichten ber Bewegungen fleißig leitet, fo muß er auch febr vorfichtlich, nach bem Sage bes fehr erfahrnen Sippocrates, Die Matur babin leiten, mobin fie fich menbet. Wenn er in ben Rrantheiten Die Bewegungen, welche von einer übeln Empfindung in ber lebensoconomie ifeen Urfprung haben, wahrnimmt, bag namlic folche zu Begichaffung bes Beschwerenben unternome men worden; sowied er sich baber auch angelegen fenn lassen, durch richtig gemachte Vernunftschlusse bas Beschwerenbe, welches die Empfindung und Bewegung erregt, besgleichen auch, (fo viel in feinen Rraften ift,) bie Sinberniffe, fo verurfachen, baf ber Empfindung burch bie Bewegungen nicht Gewige gefchiebt, wegzuschaffen, bamit namlich nach 🐷 cefie renden Urfache, auch die Wirfung außen bleibt. Und auf folche Art wird ein vernünftiger Argt bie Bemegungen in Rrantheiten nicht vor die Rrantheiten felbft, fonbern vor bas Sulfsmittel ber peccirenden Materie halten, und nicht nur ben Bewegungen allein,

fon-

# 2014 Theorie und nüglicher Gebrauch

fonbern auch ben Urfachen, welche die Empfindungen und Bewegungen erregen, ju begegnen und biefelben aus bem Bege ju fchaffen wiffen. Diefe gewiffe und fichere Methode ju heilen, ist ber vortreffliche Rußen amfere Principil. Ben biefer Belegenheit, tann ich ein fattsames Zeugniß von einem Manne, welcher fonst wegen der mechanischen Arztunfunft gwar im gang Deutschiand, wo nicht durch die gange gelehrte Belt berühmt gewesen, und für ben vornehmften Arzt gehalten worben, ich menne bes feligen Sofr manns, benbringen, welches er fury vor feinem Tobe gefcbrieben hinterlaffen bat, es ift folgenbes: "Sapiens natura morborum medicatrix, uti nihil agit fine nordine et causis secundis atque commodatis mediis, ita ad haec quam maxime respicere debet medicus grationalis: D. i. gleichwie Die weise Matur, als "Beilerinn ber Rrantheiten, nichts ohne Ordnung, "beborige Urfachen und geschickte Mittel unterniment, "alfo muß auch ein vernünftiger Arzt am meiften auf "folche acht haben. " Das aber eine Mafchine weislich handeln und die Hulfsmittel sowol ordnen als anwenden tonne, bas kann ich (benn ich muß es frem bekennen) nicht begreifen. Desmegen muß man meiter philosophiren.

S. 13. Nach der Application unsers Principii, sind wir aber auch im Stande, die Wirkungsart der Arztnehen in menschichen Körper zu erklären. Denn in der mevicinischen Schule höret man das Dicterium:
Agunt medicamenta pro receptivitäte sui. "Es wir, ken die Arztnepen nach ihrer Receptivität. "Die Urztneymittel erregen nach unser Wennung eine Empsindung, diese wird von einer Bewegung begleitet, und solche

Side imach Beschaffenheit ber franken Materie Der entstahdenen Empfindung gleichformig , damit bas burch ber Endmeck, welchen wir in Billens haben, erhalten werden moge. Es scheint also biejenige Wirfung, ba einer von genommenen Arginepen Linberung bekommt, ehe gefchloffen werden kann, baß bie Arztnenen burch bie progressive Bewegung ber Feuche tigleit follten an ben beschwerten Ort gefommen fenn, von ber Empfindung und Beranberung ber Rerven erfaret ju werben. Es werben bie Rerven bes Munbes, Schlundes, und befonders bes obern Magenmunbes von bem Arzineymittel berühret, baber entfteht benn eine Empfindung und Bewegung, welche ber Empfindung proportional iff. Da ich aber ber Em pfindung fo viel zueigne, fo laugne ich teineswege bie phyfifd mechanifche Birtung Der Argeneymittel, fonbern aus beffen forgfaltiger Betrachtung erhellet viele mehr bie Urfache, woburch bie Empfindung rege gemacht wird. Solche verandert aber jum ofterften, noch der materiellen Urt ber Kranfheit, und nach Erbeifchung gewiffer final Bewegungen , desgleichen nach Befchaffenheit ber Gemuthsleibenschaften bie physitalische Wirkung ber Arzinenmittel. Wir bemerten, daß die Schmergfillenden Mittel Bewegungen erreget, und bie zusammenziehenden erweichet haben. Gefchieht endlich eine neue und ftartere Emipfindung, fo wird die andre, welche fchwacher ift, hicht mahrgenommen. Alfo entstehen ofters Bemegungen von Gemuthsleidenschaften, die dem menschi lichen Korper nüßlich find, ben einer jeden Sache, wird man einer kleinen Empfindung gewahr, es erfolhet eine Abstraction von bee beschwerlichen und frants

lichen

## 206 Theorie und nühlicher Gebrauch

lichen Empfindung barauf , ofters wird aufmine und porsichtige und unrechtmäßig vorgenommene natüre liche Bewegung burch eine neue barzu kommende Empfindung oder Gemuthsleidenschaft unterdrückt, und au einem neuen Uebel Gelegenheit gegeben.

6. 14. Bu ben pathologischen Sachen, welche ich im 9 S. beruhret, Scheint noch ber Dugen unfere Principil ben ber Theorie ber Fleber hinzugethan zu werben. In bem Fieber bemerten wir eine wiber naturliche und verftarfte Bewegung ber flußigen und festen Theile Des menschlichen Rorpers. Bober entsteht aber solche anders? als von einer widernaturlichen Bemegung, welche folche Bewegung erforbert, und zwar muffen folche nach ber verschiedenen Borbereitung, Ordnung, Zeiten, Dauer, ben verschiedenen Empfindungen, welche von ber verfchiedenen Art ber peccirenden Materie entstehen, Onuge leiften. ber fommt bie große Berfchiedenheit ber fortbauren. ben und anhaltenben, abwechfelnben animalifchen und bosartigen Fieber, bierben ift auch ber Unterschied bes Abnehmens, Euphorie, Bartnadigfeit, Befahr. Abwechseln und Rrifis anzumerten. Daber feben wir auch die Bahrheit und Urfache bes boerhavischen Apportsmus ein: Intermittentes verae, quo minori spatio quiescunt, eo finiuntur citius et contra: Ye weniger die Wechselfieber Rubezeit haben, befto geschwinder endigen fie fich u. f. w. Der lebre von vollstandigen, unvollstandigen, fanguinifchen und magrigen vermischten Congeftionen giebt unfer Principium auch nicht wenig Deutlichkeit. Warum entfteht eine fanguinifde Augenentzundung, wenn bas Mafenbluten unterblieben? warum Schnupfen, wenn bas Blute masser

waffer (Serum) ober ber Schleim in ben Soblen bet Befichts und Behirnbeine überflußig fich zeiger? ober warum ist ba ber Ausführungsort, mo ber Weg offen ift? Wober torumen ben unterbrucken ober ausbleibenben gulbenen Aber - ober Monatfluß ofters fo gewaltige Ruden - Duft - und Leibesfchmergen ? 280 ber Die große Pein im Steinwehre? Es leufet fich bie Matur burch Bewegungen ju ben Ausführungen. Woher tommen bie gewaltigen Schmerzen, wenn ein Zabn carios ift? Wegen bes Schmerzes, wird bas Flugige zusammen gehäufet, baber werben bie allzus Rart gespannten und schmerzhaften Fibern, ja felbis bas Zahnknochenhautchen und beffen Nerve relariret, und baburch ber verhaßte Schmerz gelindert. find nach dem schonen Ausspruche des großen Boerhavens also gebauet, baß selbst die Beschaffenheit der Seele, in Ansehung der Liebe oder des Haffes solche Mufculairbewegungen mache, vermittelft welchet ber erfreuende Gegenstand mit dem Korper ober Gebair ten vereiniget werben tann; ober burch beren Sulfe bieles also wegzuschaffen ist, bag bas, was mit einer rigfeit verknupft mar, verheeret merbe.

G. 15. Man tonnte bier leicht einen Ginmurf nich den, bag namlich bie Bewegungen, fo auf bie Empfindungen erfolgten, nicht proportional, convenient und conform maren, weil baburch ber gewünschte Ende sweck nicht allezeit erhalten wurde. Ich gebe gangern zu, bag bie Bewegungen nach ber Structur bes Rospers, burch ungabliche andre nicht vorhergesthene Bufalle, ja felbst wegen ber hisweilen unüberwindlicher frankmachenden Materie konnen bestimmet werben ; benn ben folchen ift, wie fcon Zacut erinnert, ein au-

#### 208 Theorie and nuglicher Gebrauch:

beres,was bie Matur unternimmt, ein anderes, was fie erhalt; benn ofters ift bie Ratur, nach bein Camerarint, ein tapferer Golbate, welcher ben Beinb angreift, ob er gleich im Streite unterliegen muß. Cleberbieß wird fich auch niemand ben fo einer weit mussehenden Runft ruhmen, daß er alle Endzwecke ber Bewegungen genau tenne. Es binbert auch unfere Thefis nicht, wenn ber Ausgang nicht allezeit mit Der Abficht übereinftimmet, ba auch bie Rlugfien in politifchen und moralifchen Dingen irren, und mit ben beften Hutsmitteln bin Sweck nicht erreichen, ja bfters gegenfoitige Birtungen mahrnehmen muffen. Auch hat Die Beschaffenheit Des Temperaments große Gewalt die Bewegungen, fo von Empfindungen end fteben, ju vermehren ober zu vertehren, besgleichen Die baraus entftehende individuelle Empfindlichteit, von welcher ofters biefes gilt:

Berner beweifet auch die Erfahrung durch viele und große Zeugnisse, daß auch duf die Gewohnheit und

Einbilduge wiel antomme.

S. 46. Jun ist noch ber nugbare Gebrauch in Beinchit in der Physiologie zu zeigen. Ich pabe mich ofters über die Aerste verwundert, welche unste Bedmissa nicht läugnen, doch aber die Schlüsse verneisten; das Commercium der Geele mit dem Körper geben sie zu, und doch scheuen sie sich nicht, alle Dinge im Körper pur und bloß mechanisch ohne einige Behhülse der Geele zu erklären, und zu bekrästigen. Benm Insange der Bedeicin hat schon Hippocrates sich gescheuer, die Bewegung des menschlichen Körpers, wen der Scructur allein herzuleiten. Er hat sich sehr

Mr um ein Peinchpium befummert, welches ben Attwieb verurfachte: folches nun hat et to evoquour . genennet. Die Commentatores biefes gottlichen 21ten glauben entweber, er habe etwas unfichtbarns, wie ghrichfam eine Luft der Bind, welches mit ben Sinnen zwar nicht gezeiget werben konne, boch abte eine große Gewalt ausübe, barunter verstanben ; obee fie geben ju, daß er unter bem to evoguour nichts anberbisabe mennen wollen, als was die Mustein bewegte; bag aber biefe wirfenbe Rraft und Gewald, weiche ben ber Birfung bon-ben Musteln angewenbet wirb, von aller mechanischen Wirkung weit entfernet fen, hat ber febr berühmte Saller in feiner Phy-Ritigle S. 415, wicht allgulange öffentlich bekennet. Ich will febr gerne bie Spannung ber Filven, Ofcillation, Bebertraft, Cobafion, und fo gar bas Fluibum febr nuglich annehmen, boch aber ift es nicht hinreichend in ber thierischen Maschine conforme, finale und frenwillige Dewegungen barzustellen. Es ift auch nick genug, wenn ich fage, bag blog von ber Spannung und Seriction ben Fibern Bewegungen auf Empfinbungen erfaigen, sondern nach der veillichiebmen Art 🖘 ber Sathe und ber Umftande folges die Alteration bes Conus, welche auch ofters burth bie Relaration fich wiget. Wenn alfo ber Stein fich entweber in ben Sarngangen ober bem Blafenhalfe felbft aufhalt, und eine febr befchwerliche Empfindung verurfachet, fo entfieht hernach an bem Orte eine Relaration. Schrwerzen werben vermindert, der Urin fließt herzu, bis nad biefem nach Beschaffengeit ber Theile und bes Steins felbft, eine neue Bewegung und Augrich 16. Band.

#### 210 Theorie and nutlicher Gebrauch

gum Aussühren erfolget. Ift die Bewegung der Empfindung convenient, so entsteht öfters eine nüge liche Nachlassung der Bewegung. Daher stocket beweinem gesunden Magen die Berdanungsbewegung, wenn er andrer Empfindung Genüge leisten muß, wie z. E. bey einem bösartigen Missma, welches dem Körper bengebracht worden, und aus demselben wieder gestoßen werden muß. Es sind nicht selten ben 15 und 16jährigen Mägdgen Bewegungen, welche auf die Ercretion des weiblichen Monatssussen, welche auf die Ercretion des weiblichen Monatssussen, welche auf die Ercretion des weiblichen Monatssussen, welche den, doch aber nicht durchbrechen können, weil erstlich mit der Dürrsucht, Berdickung der Sässe der Caecherie nur das Gehörige zu unternehmen ist.

6. 17. Diejenigen, welche wegen ber proportige nirten Spannung ber Ribern und baber entstebenben Conum, bem menfclichen Rorper mit einem mufita lischen Instrumente, welches nach ber proportionirten Spannung und Bewegung ber Gaiten einen Schall glebt, vergleichen, fcheinen biefe Sache febr finnreich ju erklaren. Daber hat Stahl felbst bie Theorie bes Conus, ju großem Aufnehmen ber mebicinifchen Biffenschaft, vortrefflich vermehret und reftautret. Ich will baber nur ben Unterschied berbringen. Es giebe musikalische Inftrumente, welche vermittelft ber fleinen Mafchinen und Bewichte, nach Befchaffenbeit des Mechanismus eine bestimmte Melodie blog mechanisch singen; bergleichen berrliches und febr berühmtes Kunftstuck bes Vaucansonius habe ich niche allzulange an einem Baldgotte; welcher auf ber Flote bließ, mit großer Gemutheergobung pu Banreuth gesehen. Man hat auch Clavicordia und Drgana.

gana, welche einen Rlang geben, wie ihn ber Runftler ober Berfertiger bes Organs, welcher baben fteht, aus fregem Billen, ober wie es bie Sache verlanget, mobuliret. Diefe Bewegungen find frenwillig verficieben und veranderlich , jene aber einftimmig, (uniformes) und sone Zerrüttung ber Structur unveranderlich. Da nun, welches niemand laugnen wird, bie Berbegungen bes menschlichen Rorpers, wie es bie Sache und Empfindung erforbert, vera ficeben, veranderlich und frenwillig fenn; fo folget, daß auch die Bewegungen bes menschlichen Korpers organisch geschehen. Denn eben bes Baucansonius tunftlich gemachte Ente, (welche ich ebenfalls zu fehen bekommen) verschlung hanktorner, foff Wasser, was blefelbe genommen, verdaute sie burch einige Tritupation, gab es auch wieber burch ben hinterften von fich, besgleichen fchien fie auch ben Schnabel und Sals pu beugen und auszustrecken, die Flügel zu bewegen, und machte andre mechanische Bewegungen, welche nur bon ber funftlichen Structur herkamen. Reine frene Bewegung aber habe ich nicht mahrgenommen, fendern felbige war nur nach dem Willen deffen, welcher die Maschine richtete, bestimmt; biese hatten unch, wenn die bestimmte Zeit der Dauer, und das mechanische Drehen vorben war, ihr Ende, wollte a hernach j. E. jeigen, wie bie Gans bie Glügel ausftredte, fo jog er an tleinen Retten, welche gur Bollpehung biefes Motus convenient waren.

S. 18. Gewiß, wenn die Aerzte ohne unfer angenommenes Principium bloße Mechanici zu senn vorgeben, se betrügen sie sich wahrhaftig sehr. Denn D 2

#### 312 Theorie wid truglichen Gebeanch

we man nicht aus einer geborigen Spaniting ber liter haften Sibern, die Empfindung, und went berfelbent Die ber Empfindung conveniente Bervugung, herleiteta i fallt gewiß alle physische Theorie; welche auf ben menfchlichen Remer gezogen worden, albern Saufent Denn es wird in fein Milchgefage ber Rabeungsfafs (Chylus) auffteigen ober beweget merben, wenn ber Menich todt ift; obgleich hundertmalbicfes Gefäßgen mit einem Haarrobreen, fo mit einer angiehenden Krafe verfeben, und in meldes bas Gaifige von fich felieft auffteigt, in Bergleichung gebracht wirb. que, es fen mahr, mas einige befraftigen; es bestande namlich die proportionate Bewegung; welche nach det Empfindung fich jeigee, mur in einer Bufammenfles bung ber empfindenden Fiber; gefeßt, es wollte etwas Blugiges in das Befäßgen: (nach der Inpochese) treten; wenn es fich aber zusammenzieht, so wird ber Diameter enger, bisweilen wird es conftringirt und ber Eintritt bes Flufigen verhindert. Folglich ift nothig, eine conveniente Bewegung juzugeben, mo nach Beschaffenheit bes Endzwecks ber Tomus gespans net ober schlaff gemacht wird f. 16. Ferner machen ben einem tobten Rorper bie fpanischen Fliegenpflaften keine Blasen, es wird teine Sügillation, und auf ein Cautorium actuale erfolgee auf die Empfindung feine proportionirte Bewegung. Daber ist bie Rochwens bigfeit und Rußen der Distinction inter corpus mixtum, ftructum und vinum flat auch augenscheinlich; Wan wird auch nicht, außer im Scherze, ble tirfachen ber Bewegungen im menschlichen Rorper ertfaren, wenn von bemienigen flußigen Wesen, walches bie Mer.

Perven beseuchtet, die Ursathe hergewommen wird. Wieses hat Rosetti, ein Italiener, ungescheut gethan, wonn er sage: Spiritus unimales inabent nisum, elasticum vim et quandam Arbitrii similitudinem, d. i. die thierischen Gester haben ein Bestreben, und eine etastische Kraft, wie auch einige Ashnlichkeit vom Besinchessen.

9. 19. Auf unferm Principio beruhet eine na turliche Auslegung ber thierischen Lebens und natur Sieben Bewegungen, besgleichen auch alles Abfonderungs und Ausfahrungenegorium. Weswegen gis ben wir die Luft in une? Weil die große Warme und Ausdehnung bes Bluts in ber Lunge eine beschwer-Hiche Empfindung erreget, welche durch das Emathmen gelindert wird. Warum erspiriren wir die luft wiederum? Weil die allzulange Verweilung der Luft in den Lungenblasgen ebenfalls beschwerlich und Schablich ift. Mus ber Borftellung bes Angenehmen ober Unangenehmen, entsteht eine ber Empfindung conveniente (S. 14.) Bewegung. hieraus tann leicht geschloffen werben, woher ber hunger, Durft und Efel entftebet? Warum in ben Bedarmen bie murmformige Bewegung fich befindet? Beil biefe Bewegung ju Digerfrung ber genommenen Speisen, ju Beforderung ber Nahrung bes Korpers, und ju Ausführung bes Unnüßen geschickt, und baber final Warum werben ber Rervenfaft, inmphe, Speithel, Feuchtigkeiten bes Auges, Milch, Saamen, Balle, abgeschieden, warum ber Ros, Schweif. monatliche Zeit, Urin, Stuthlgang ausgeführet, wo biefe nicht ju Erhaltung ber Gefundheit und bes gan-

#### 214 Theorie und nütsicher Gebrauch

zen Körpers abgesondett, und zu Stillung der unangenehmen Empfindung ausgeführet murden? Warum - - Allein ich hoffe, es wird nach meinem gegenwärtigen Vorhaden satsam ausgesühret senn, daß
auf eine gewisse Empfindung, proportionirte, conveniente und conforme Bewegungen erfolgen. Ich
habe mir auch angelegen senn lassen, den Zweisel, weil
wir und nicht allezeit der Empfindungen bewußt zu
senn scheinen, im 7 und 10 s. aus dem Wege zu schaffen.
Es kann endlich die Bewegung nicht wegen Klarseit
der Empfindung, sondern wegen Gewißheit der schon
vollbrachten Empfindung geschehen.

S. 20. Es ist aber noch außerdem, was im 10 § gefagt worden, anzuzeigen übrig, bag es einem auf. richtigen Arite nicht genug fenn muß, unfer mabres und fruchtbares Befeg anzunehmen, und bann ruben und mußig fenn, ja mit Bleiß nicht wiffen wollen, mas ju naberer Ertenntniß bes Rorpers geboret; fonbern, fo man biefe Babrheit erfannt bat, foll man fich mit allem Bleife babin bestreben, bamit er fleißig bie gebaueten Organa und Urfachen untersuche, woburch vielmehr biefe als andre Bewegungen auf bie Empfindung folgen. Alfo ift es g. G. nicht genug. wenn man nur die Wertzeuge ber fogenannten außern In ben innern Theilen bes menfch. Sinne fennet. lichen Rorpers, ift die Auseinanderbreitung ber Derven burch Fibern, Befage und Bufammenwickelung, besgleichen auch beren Bereinigung febr munberbar. Wo aber Nerven sind, da gilt auch die Theorie von ber Empfindung und Bewegung.

#### eines Sages in der Arzmenkunft. 215

S. 21. Ueberbieß halte ich auch unfer Drinckwium für febr nuglich, bag es ben Berachtern ber Mebicin entgegen gefeget werde, indem folche beftandig schrenen, als ob die Arztnen ungetreu und sehr ungewiß mare, inbem baben allgemeine Bahrheiten und Principia ermangeiten. Denn unfer Principium verläßt alle bie erdichteten Snfteme bes reinen Mechanismus, ber thierifchen Geifter, verborgene, bewegende Krafte, Intemperie, Ibiosyncrasie und andere ungahlige Dinge mehr, welche ben ber Theo. rie bes lebenbigen Menschen nicht allezeit mit gutent Erfolg eingeführet worden find. Und mare es erlaubet, ben gegenwärtigem tanger fiehen zu bleiben, fo wurde ich ben Rugen und bie Bahrheit biefes Principil ben allen Sallen bes Menfchen, ja von beffen erfen Anfange, ba er noch ein Saamenthiergen gemefen, bis auch auf fein Ende zeigen konnen. Dicht weniger glaubte ich, Die bunkle Theorie berer Monfrorum, Muttermabler und Mondfalber, mehr begreiflicher zu machen, wenn ich bie Bewegung von ber Empfindung, und was biefer nicht ungleich ift, von ber Einbildung herleiten wollte. Es fcheint auch ferner bas berühmte Buch so ben Elful l'homme machine, und bas andere, fo gleichfalls ben Litel l'homme plante fuhret, auf teine beffere Beife vertheibigt zu werben, als wenn man bie Theorie unfers Principii ju Bulfe nimmt. Denn biefe Regel, unterscheidet uns von Thieren und Pflanzen, und eine reine mechanische Theorie hilft uns, wie bieses Buchlein bezeuget, öfters mehr, als bag es biefen ju widersprechen scheint. Bier sind auch endlich allge-**D** 4 meine

#### 216 Theorie und mittlicher Gebrauch

meine Bahuheiten, und zwar folche, mit welchen die Feinde, gleichfam als mit ihrem eigenen Schwerdre kannen erwürget werben. Daher halte ich ein folch Princtpium vor fehr nüßlich, wodurch in Zukunse die verschiedenen Secten der Mediciner ohne Ansehen der auserlesenen und angenommenen Inpothese und übrigen Vorurtheile, zu großem Rugen der Arztnenfunst, können vereiniget werden.

S. 22. Dieses aber ist besto mehr zu erwarten je mehr die vortresslichen Medici zu unsern Zeiten eben dieses Principium in der Arztnenkunst sehon eingesähret haben, ob man gleich wahrimmt, daß sie ben derselben Erklärung auf verschiedene Art abweichenz Ich habe hierinnen zwar kein Mistrauen, weil es mir schon damals gesallen, daß Gehle seine Mena mung in den patriotischen Gedanken von den Vorurstheilen der Aerzte, in seiner Therapie §. 226. im Jahre 1727. Berol. erklärer, und von sich gegeben. Ein billiger und aufrichtiger teser wird aus dem, was ich schon gesaget, leicht ersehen, wie weit ich mit der rühmtern Männern, als meine Person verdiener, nämlich Boerhaven a), Baglinen d), Gehlen c), Jallern d), Hosmannene, Junkern f), Krügern g),

a) in institut, medic, et preclech.

e) in medicina rational, systemat.

g) in physiolog.

b) in fibra motrice et morbô(a.
 e) in cogitat patriot, de therapia medica et de spiritibus animal

d) in physiol, et not, ad prack Boerhay,

f) in operibus medicis praccipue conspectu physiolo-

#### einer Sages in der Rezgnenfunft. 227

Deistern h), Scahinn i), Werthofen k), Indenstreiten 1), wie auch mit den philosophischen Systemen, welche entweder die Harmonie oder den Instruus behaupten, übereinstimmig hin, und wie ich mit Recht und Billigkeit, doch in aller Freundlichseit; mit selbigen zum Theil nicht einig senn kann. Ich bekenne aber, daß nur der Weg erstlich angetreten, und noch viele Dipge übrig senn, welche besser einzuschen wären. Ich habe die Wahrheit zum Führer und Begleiter erwählet, indem mir wohl bewust ist, wie sehr die Autorität zu glauben, und die Sitzen, welche durch Repnungen regieret werden, der wahren Gelehrsamkeit hinderlich sind.

h) in differt, de med mechan, praestant, et institut.

i) in Theoria medicinae vera.

k) in observat. de febribus.

1) in nupero de vi vitae ad iudicandos morbos scripto.



V. Bom

V.

#### Vom Ursprunge

ber

# Franken und der Deutschen "X

inige neuere Schriftsteller, unter benen sich ber Abt Onbols, in seiner kritischen Geschichte bes Ursprungs der französischen Monarchiez besindet, haben geglaubet, der Name Franken gehöre einer Berbindung beutscher oder anderer Bolker zu, die zum Theil das kand der alten Deutschen eingenommen hätten; nachdem die Berwüstung, die der Raiser Marimin darinnen anrichtete, die ersten Bewohner gendthiget hatte, solches zu verlassen. Aber diese Meynung hat viele Schwierigkeiten. Folgens des halte ich für das Wahrscheinlichste.

Die alteste Urkunde, in weicher sich der Name der Franken befindet, ist ein Soldakenlied, das Bopiscus in Aurelians Leben aufdehalten hat wund das man in das 242 Jahr der gemeinen Zeitrechnung sehen kann. Den Namen selbst sindet man den keinem Schriftsteller, auch in keiner ernstlichen Urkunde vor des Produs Regierung 277. Nach dieser Zeit, legen die Schrifts

fteller,

nug bes Ponziano Conti Saggio di Osservazioni etc.
Osservaz. VII.

fieller, welche von den Franken reben, ihnen ohne Unterschied diesen Namen, oder den Namen Dons

fche, ben.

Deutsche wurden ohne Unterschied alle Bolfer genannt, die sich zwischen dem nordlichen Ocean, der Donau und dem Rhein befanden. Indessen sie es, als sen gegen Diocletians Regierung, namlich gegen das 285 Jahr der christlichen Zeitrechnung, die fer Name den Bolfern eigen geworden, welche nordwarts des Manns wohneten, und sonst Franken genannt wurden; die südlichen Anwohner dieses Flusse,

biefen gemeiniglich Alemannen.

Bas ben Urfprung bes Bortes granten betrifft, fo tann man fagen, er fen anfangs nur ein Solbaten Zuname gewesen, und ließe fich berfelbe wohl von bem Borte gram ableiten. Diefes mar ber Das me bes vornehmften Gewehres der Deutschen, bessen fie fich ben offentlichen Entschließungen als eines Zelchens ihres Benfalls bebienten. Gie bewehrten auch ibre Sohne fenerlich bamit, wenn bas Alter felbige Mitglieder bes Staates ju werben fabig machte. Benn fie jur Schlacht glengen, wieberholten fie bas Wort Bram ober grams, als wenn man fagte: Bu den Waffen! und biefes fann bie Urfache fenn, warum bie romifchen Solbaten fie gramfi genannt, und bieses Wort nachgehends gelinder Franfi ober Franci ausgesprochen haben, mober endlich ber Dame Granten engtanden ift. Wir haben ein Benfpiel babon in ber neuen Geschichte. Als bie Defterreicher bie Schweizer befriegten , und überall bas Bort Schwytz horeten, bas einem einzigen Canton eigen war, erstrectten fieres auf die gange Mation, und

#### 200 Von Liehruffe der Franken

sud babetiff ihnen bet Ramen Schweffer gebliebeft, mit welchent die Defterreicher noch ifo die gange bei

vetische Nation belegen.

Der Urspeung der Germanier betreffend, so ist das, was ich hierinnen für das gegründeteste halte, die ses, das Germanien sich von Mitternacht nach Mitages, das Germanien sich von Mitternacht nach Mitages zu bevölkert habe, das nämlich die nordlichen Länder werst sind bewohnt gewesen, und nachgehends den südlichen Bewohner mitgetseilet habe, die Anfangs von einem unermestlichen und undurchdeingsichen Walte bedeckt waren. Ich will deswegen nicht behaupten, daß gar keine Colonien von Galliern oder andern Bölkern in Germanien gegangen wären: aber das ist gewiß, daß der größte Theil der Nation von Rorden gekommen ist.

Run fragt es sich noch, wie der Morden seibst bevölkert worden? Die Sigumner oder Sigumer-sind die einzigen Völker, die man zu des Herddouis Zeiten an dem User der Donau kannte. Nach dem Berichte dieses Geschichtschreibers, hatten diese Volkenker diese Geschichtschreibers, hatten diese Volkenker, von denen sie moch die Kleidung bevölsielten. Strabo, welcher eben diese Volker Sigtumi viere Sigtoni neinete, faget, sie wären von einer Frau. Tegeret worden, und ihre Gewohnheiten den persischen sehr ähnlich gewesen.

Es ist über wahrscheinlich, daß diese Signität die Urseber der ersten Bevölkerungen des Nordens gewesen sind, welche Scandinavien, die einstisse Jalbinfel, (das heintige Dannemort) und die benach-barren länder einnahmen. Diese erhielten von ihielen Insührer Odin den Namen Sigtuni ober Signit, wie

wie man in einem Buche liefet, bas bie alteffen Bae gen ber nordlichen Wolfer enthalt, und ben Ramen Boda fübret. Der Drt, ma Obin ben Gis fein nen Berefchaft befeftiget, bat noch ben Ramen Sine mence. Er befinder fich in Upland, zwifthen Upfal und Stockholm. Man findet bier eine fehr mahrs scheinliche Zehnlichkeit mit bem Namen Stantones meldes. Bolf Ptolemaus in ben Eingang ber cimbeischen Halbinfel setzet, und bie andern Ramen, Sulones, Suiones und Sitones, wie Lacitus die ermabenten lander nennet, und Schonen, Schone land, den fie noch beut zu Lage führen.

Die Aehnlichkeit die fich in einigen Ramen zwis: fchen ben alten Mebern und Perfern, und ben norbei lichen Bolkern finbet, bestätiget mich besto mehr in ber Mennung, bag bie erften Bolfer, welche ben Rorben bewohnet haben, von ben alten Perfern berfammen. In der That findet fich ber Dame Bermanier ben einem perfifchen Stamme, ber nur aus Acterleuten bestand, ein mertwurdiger Umftand, weil bie nordlichen Germanier Ackerleute maren, wie biefe perfiften, nach bes Cafars, bes Tackus und vieler andern ausbrudlichen Zeugnissen. Die Perfer maren nach ihren verschiebenen Stammen verschiebentlich bemaffnet und befeibet, fie hatten aber eine gewiffe Rleibung, welche ber gangen Ration gemein und eigen mar, und eben biefe Rleibung hatten bie Sigumer und Sarmaten, wie Herobotus, Diobor aus Sicilien, Lacitus, und andere melben. Bas bierben am beträchtlichsten ift, ist biefes, bag man vor kurzem in Norden bas Gewehr gewisser morgenlandischen Bolter entbecket bat. Es mar eine Art pon

#### 222 Vom Urfpringe der Franken

von Refen, barein sie ihren Jeind mit Geschielichbeit verwickelren, ihn zu Boben schingen, und hinvichteten. Es sind noch nicht zwerhundert Jahre,:
daß die Finnen sich eines ähnlichen Nesses bedienten.:
Die Deutschen handelten die ernstlichsten Sachen bezute
Essen und ben Gasterenen ab (Tac. de M.G.). Eben:
das meldet Herodotus von den Persenn. Son so hatten die Persaner, wie die Deutschen, keine Lemepel. Ein eigener Aberglaube der Deutschen proprium gentis, nach des Lacieus Ausdrucke, war, ausdem Weisern der Pferde Vorbedeutungen zu nehe men; und eben das thaten die Perser, welche zur dies ser Absiehe viel weise Pserde in heiligen Haymen und terhielten.

Endlich befinden sich sehr viele persische Worte in der deutschen Sprache, und noch mehr in den eisgenen Namen; welches natürlich ist, weil sich die eigenen Namen ben Veränderungen der Sprache am längsten Erhalten \*).

Alfo

\*) Man sehe herrn Süsmilchs Betrachtungen über bie Aehnlichkeit der deutschen Svrache mit den mors genländischen. Mem. de l'Ac, de Prusse 1745. Ich will ihm ein ein paar Erempel bepfügen, die mir ohngefähr in Reisedschreidungen vorgekommen sind. Die tatarischen Zorden sind wohl mit den deutsschen Zerden einerley Ursprungs. Web heißt auf athiopisch Wayland (Veter Heylings Leben 30 S.) und auf mingrälisch Vail (Chardin Voy, de Perse p. 96.) Wäre denn etwa der so vielen Spraschen gemeine Ion Web ein natürliches Zeichen des Schmerzens?

Also stimmet alles zusammen, ben Uebergang ber Perser nach Norden zu bestätigen, und Diodor aus Sicilien, lehret den Ansang und die Urssachen dieses Ueberganges. Die Schthen sagt er, hatten vor Alters ganz Asien unter sich gebracht, und zogen verschiedene Colonien daraus, unter andern zwo der ansehnlichsten, eine von Asspren, die sie nach klein Asien brachten, eine andere von Medern, die sie nach dem Tanaisstusse schickten, aus welchen nachgeshends die Bölker entstanden sind, die man Saurosmaten oder Sarmaten nennet, welches die heutigen Polen sind, wiewol nach einigen, diese Benennung Sarmaten in der Schärfe genommen, die Wölker überhaupt bedeutet, welche sclavonisch reden, als die Russen, Wohnen, und andere.



Inhalt.

#### Inhalt

bes zwerten Studes im kazehnten Banbe.

- I. Abhandlung von ber Borbereitung des Körpers zu ben Pocken, und ber Art und Weise, wie bas Anstecken berselben geschieht; aus bem Englischen übersest, von Abam Thomsold S. 115
- III. Anmerkung über ben Umlauf bes Blutes. 187
- IV. Theorik und nublicher Gebrauch des Saßes in der Arzenenkunst: Zuf eine Empfindung folge eine Bewegung, die der Empfindung proportional ist.
- V. Bom Ursprunge ber Franken und ber Deut-



# Hamburgisches

# gagazin,

# gesammlete Schriften,

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des sechzehnten Bandes brittes Stud.

Mit Königl. Pobln. und Churfurftl, Sachlicher Frepheit.

Hamburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Seine. Soffe.

Digitized by Google

2310

3 1294

व विषय च

\*\*

Service of

Digitized by Google



D. Georgii Ernesti Remi,

Experimenta quaedam circu circulationem

Capatha Million Const. Com.

Einige Berfuche, welche wegen bes

### Kreislaufs bes Blutes

angestellet worden.

\$. t.

Die Urfache bes Unternehmens.

as Flüßige bes menschlichen Körpers, welches man mit dem Namen Blut ju benennen pfleget; wird durch zwen Arten Canale beweget, welche nach bem Bau und der Wirkung verschieden sie zu bewundernden Veranderungen, so es auf solcher Reise aussteht, lasse ich billig weg, weilt mante

. Digitized by Google

namich solches die weirläuftige tehre von der Absonderung betrifft. In was vor Ordnung aber diese Bewegung vollkracht wird, und was die Ursach seh, warum dieser kebensbrunn stets volle Baché hat, und durch die unzählichen Pulsschläge an seinem Borrathe keinen Mangel leidet, ist zwar bekannt, doch ist es aber auch ein Argument, welches weiterer Untersuchung wurd zuschten.

S. 2. Es hat schon bas Algerthum gemußt, bak es gewiffe Befege gebe, nach welchen Diefer Lebensfaft beweget werde, und bie Welen Bearbeitungen bejeugen es auch, wie fleißig fie fich haben angelegen fenn laffen, foffic zu ergunden. Ich verehre ben wegen feines Rugnes unfterblichen Mann, ben harvaus, angesehen biefer durch verfchiedene an ben Thie. ten richtig appernommene Berfiche meile bentift bejeiget , bag-biefe Bewegung ar einem beftanokjei gleichen Fortfluffe in ben Delsabern, wie auch in eis nem Buruckfluffe ber Blutabern beftebe, und nach biefen Befegen auch burch bie fleinsten Befage geschebe. Die viel biefe edle Erfindung in ber Aritneptunft glivege gebracht, ift hier nicht ber Drt ju geigen, vielmeniger vergonnet ju ergablen privat por wichtige Streite daber entstanden. Man beseife Bes Sochwohlgebornen Herrn, von Gallers Comment, in Boerh. T. II. de languinis circulatione.

S. 3. Bon dieser Zeit an ist, außer ben widriggesinnten Schriften taum etwas ans licht getreren,
worinnen die Bersuche von dem Kreisumlause waren
wiederholet worden; ob ich schon nicht zweiste, daß
ihrer viele gewesen, welche vor sich allein dieset größe
Argument wieder vorgenommen haben. Gleichwie
aber

#### wegen des Kreislaufs bes Blutes. 229

aber wiele Berfuche physiologische Bahrheiren beutle der machen, also nehmen auch die neuen Erfindungen je mehr und mehr ju, und merben befestiget, je ofters fie von verschiedenen Leuten wiederholet werden. Obschon aber ber Kreislauf bes Blutes außer allem Zweifel gefest ift, fund ich überbieß mobl weiß, baß feine neue Schrift ju Beftatfung bet Rennungeines folden um die Medicin febr verdienten Mannes no. this und exforderlich sen: so werde ich mich boch nicht icheuen , bas, mas fo lange Zeit ber Bergeffenheit über geben worden, umzuschmelzen, und mit perschiedenen Enpothesen vernischt darstellen. Es ift baber auf Anrathen meines beften tehrmeifters, bes großen Sale lers, festgeseker worden, die eble lehre pon bem Rreige laufe, bes Bintes aus bem Binfel gleichsam bervorzus fuchen, und ber gelehrten Belt wieberum mit alten und neugemachten Berfuchen barzustellen. Gollte es einigen nussallen, und ber Dabe nicht werth zu ache ten scheinen, so wied es boch etlichen belfen, wenn ich an das Grabmaat großer Manner neue Stußen lege.

S. 4. Da ich ein so weitläustiges Feld von diesee Lehre durchgehe, so werde ich mich solgender Ardnung bedienen. Die meisten Versuche des Ersinders,
werde ich wiederhobst darstellen. Hernach werde ich
mich zu den mikroscopischen Versuchen wenden; wasaber hierben ein ungewohntes Auge eines hellern Liches:
vielleicht vernachläßiget, das werde ich durch die gen
nauen Beodachtungen meines die in Tod zu verehrung den Lehrmeisters ersesen, und aufrichtig erzählen;
Endlich werde ich die Bersuche, so von mir unter der Ausstädediese großen Mannes unternommen worden,
bensügen, und das, was man mit einem bloßen ober
bewassne bewaffneten Ange feben kann, bestreiten, von den möglichen, doch aber auch nicht beittlich aus einander gesesten Sachen nur eine wahrscheinliche Mennung bestringen.

#### Der erste Abschnitt.

# Von dem Kreislaufe des Blutes insgemein.

S. J. Das Bhut, so aus dem Herzen der Thiere könnet, wird dutch die Pulsadern bis an den außersten Körper, und zwar deswegen gebracht, weil es gar bald in seinem Laufe zwischen diesem und einem Widerstande gehindert wird: es wird aber nicht, wie einige gemeynet haben, in die Cellulosität der Räusstein gebracht, es stemmet sich vielniehr in den Blutaders gängen, und wenn es zurücke geht, so bringt es der Lebensmaschine Hülfe, woheres nur kürzlich häusig geskommen ist, welches auch das Unterhinden beweiset.

Der erfte Berfuch.

Ich habe an einem lebendigen Hunds die Achselspielspielser und Blutader gebunden, so ist alskald jene wilchen dem Bande und dem außersten Fuße, diese aber zwischen dem Herzen und Bande aufgeschwollen, da unterdessen die an dem Herzen und der Pulsader nahe liegende Theile, in den Blutadern aber, so von Bem Herzen weit entsernet sich befanden, voll Blutand geschwollen waren. In der leeren Pulsader war sein Pulsschlag, und die vom Blut ausgelerte Beneffel zusammen.

Der andre Berfuch.

Ben einem andern Junde, hatte ich die Knie-Puls- und Blutedern (Arterius et venas crurales): aebun-

#### wegen des Aretslaufs des Blutes. 232

gebinden, und war eben fo anzusehen. Ich habe so geschwinde, als möglich gewesen, die Pulsader unter dem Bande, die Blutader aber über dem Bande aufgeschnitten, und ist von beiden fast tein Tropfen Blut ausgelaufen.

Der britte Berfuch.

Ich habe wiederum bep einem hunde die Achsels Pules und Blutaber gebunden, und sind eben bie Erscheinungen gewesen.

Der vierte Versuch.

Dergleichen habe ich auch beobachtet, als ich bie außern Huftgefäße (Vala iliaca externa) an einer Rage gebunden hatte.

Der fünfte Versuch.

Ben Groschen habe ich zwanzigmal und brüber ble großen Gefässe bes Herzens und der kunge (wie es nur die kage zugelassen) verbunden, und es ist allezeit eben bleses erfolget.

So oft ich endlich alle biese besondern Versuche wiederholet, so hat es auch der Erfolg nicht anders gezeiget. Die Blutader nämlich ist allezeit über dem Bande leer geworden und zusammen gefallen, die Pulsader aber zwischen dem Bande und der Extremität des Pulses und Blutes beraubet gewesen, und hat auch 'an eben dem Orte, wenn die Pulsader aufgesschnitten worden, kein Blut auslaufen lassen.

5. 6. In biefer Ordnung geschieht also ber Umlauf in den Korpern der Thiere. Haben aber diese Besetze in allen Gefäßen des Korpers statt? Niche wahr, die kleinsten Gefäße sind von diesen unterschies Da ben? Tragen mobi bie Canale der Gingeweibe gublefen Beranderungen etwas ben?

Der erfte Berfuch.

Desmegen nun habe ich beveiner Rase eine Pulsaber von den Gekröspulsadern gebunden; solche ist, zwar zwischen dem Bande und den nahgelegenen Eingeweiden aufgeschwollen, allein es hat gar bald das neu ankommende Blut den langsamen Pulsschlag der Arterie unter dem Bande erreget; ich habe an diesent Orte einen Einschnitt gethan, und es ist viel Blut berausgelausen.

Der anbre Berfuch.

Wenn ich den Aft, der untern Pfortader gebunden, auch diesen Bersuch ofters wiederhohlet, so ist er nies mals über dem Bande vollkommen dicke geworden, bat sich allmählich erfüllet und Blut von sich gegeben.

Der britte Berfuch.

Sben dieses hat sich auch ben ber Schlafpulsaber und ber Halsblutader jugetragen. Ob nun schon hier das Binden den Blutlauf unterbrach, so, daß die Blutader unter bem Herzen und dem Bande, die Pulsader aber unter diesen und den außersten Theilen des Hauptes gar mertlich auftrat, so ist doch das Blut wieder geschwind juruck gekommen, und hat den leeren Theil der Schlafpulsader und Blutader erfüller, und da dieselbe aufgeschnitten wurde, eine beträchtliche Menge Blut heraus gelausen ist.

J. Dieses ist die samdse Zuflucht vererjenigen geweien, welche die neue tehte von dem Limlause des Beblütes mit einer erdichteten Haresis zu umnebeln, und gang und gar zu verwerfen, sich haben angelegen senn lassen. Sie sprechen, wenn das Blut wie ein Airkel

#### wegen des Kreistluft des Blutes. 233

Birtel in ban Sorpern ber Thiere fliefit, und biefer Airtel in aften Blutführenden Befägen ftatt bat, folchen aber aus bem Bernseilen, welches bas Binbeit in benden Arten ber Candle burch gegenseitige Stodangen bald barftellet, auch aus ber Abwefenheit bes Duisschiages in ben Pulsabern und bem Mangel bes Blutes, wenn bende Canale gebunden fenn, biefe Theorie des Umlaufes bewiefen wird, warum zeigen Die Befaße ber Eingeweibe und bes Rapis nicht gleiche Wirfung, wenn fie gebunden find, wetches fie bod an andern Orten als ben größten Beweis bes harvans gemeiniglich angeben? Allein biefer Einwand benimmt ber Mennung bes Harvaus nichts. Das Blut wird durch alle Ouls und Blutabern des Kos pers in einem Birtel umgetrieben, und hierben geben and ble Canale ber Eingeweide und bes Rapfs nicht ab. Bober fommt aber allezeit ber neue Rufing bes Blutes ; welchen wir schwertich ben antern Gefäßen wahrnehmen? Die Urfache ist befannt: es sind billig viele Munbungen (Anastomoses) welche die pulsabrigten Reffe verschiebentich unter einander verbinben, und ofters wie Bogen unter fich jufammen geben, und alf tam ein nicht verbundener, einen anbern gebundenen und leepen Canal voll Blut fullen. Und solches geschieht auf eine besondre und nicht gefunftelte. Weife; ber Blutlauf wird burch bas Band in einem von biefen Gefäßen, und zwar pulsabrigten, aufgehalten : es fließt also bas Blut in anbre Stamme biefes Aftes, und ber Stamm wird ben bem Binben ausgeleret, woben auch benn ber Pulsichlag auf horet. Aber bas Blut, fo in ben anliegenden Ge feigen enthalten ift, bas betommt in dem Canale, wo

fie vermittelst ber Anaftomosis verbunden find, teine widerstebende Bewatt, sondern vielmehr einen leeren Maum, und treibt mit geschwindem und vollem Fluffe fein Blut, babin, und ermecket mieberum ben Dulsfehlag in ber leeren Puleaber. "Dabero wird burch bas Binben in ben Blutabern ber Eingeweibe faunt ein Blutaft leer gemacht, wie foldes an andern Theis ien bes Rorpers burchs Binben offenbar gefchiche. Denn bie vollen Blutabern, fo an bemfelben Orte find, erfüllen wieder den vensfen Aft, welcher über bem Bande fich hineinbegiebt: Bie gefchwinde aben bas Blit aus ben bollen Befähen in bie leeren beine met, zeiget bas revulferifche Aberlaffen, woben ben leere Roum, fo in ben Befagen entfleht, ben Rreis-Lauf bes Blutes in ben benachbarten Gefäßen mebe befordert, mie dieses einige mitroscopische Werfische beutlicher berlegen , welche an gehörigem Drie in Erwahnung kommen werden. In bes großen lehrs meifters Commentaria über Boerhavens Schriften Tom. II. p. 37. findet man, baß Primerofins ein ges fcheiber Wieberleger in ber Lehre bes Blutumfnufs. auf gleiche Urt vertheibiget worden. Steichwie aber in bem Befrofe bie Pfortaber burch andre Blutabern bes Befrofes wegen ber Anaftomofis bas Blut wieber befommt, also empfangt auch die Schlafpulsaber eben wegen ber Unaftomofis, welche biefetbe im Bebirne mie ben Birbelbeinpulsabern, und wegen ber ungahlbaren Bereinigungen ber rechten Schlafpulsaber mit ber linten bat, ihr Blut baber.

5 . S. Db win school insgemeln, bas Blut von bem Bergen, burch bie Pulsabern feinen 2Bkg enbiger. amb burch die Blutobern wieder bobin wbracht wirds

(wie

#### wegen des Kreislaufs des Blutes. 235

(wie aus angeführten Berfuchen erhellet,) fo tann boch nicht geläugnet werben, baß bie Civentation in ben Befäßen ber Eingeweibe nicht ein wenig von ane brer Befchaffenheit fenn follte. Was bie übrigen Gefäße bes Körpers vor pulsabrige Blut betonmen, baffelbe führen bie Blutabern wieber jurit ; bier aber wird gwar faft alles pulsabrigte Geblute bes Gefrofes au blutabrigtent, (venosus sanguis) allein es betomme Die Natur Des arteriofen, und wird wieder in vendfes verwandelt, wenn es in die Blutabern, fo Fortpfland jungen ber Soblabern find, tonimt, welche es bernach: jum Dergen beingen. Man befebe bes Dochmoble gebornen Berrn von Hallers Physiol, c. 27. S. 637. Die besondre Bewegung bes Bluts burch bie Leber, fiellet gleichsam, (wie biefe Mennung auch schon von affen angenommen worden) eine andre Art des Kreise umlaufes bar.

Versuch.

Ich habe an einer lebendigen Rafe den Stamm ber Pforener nabe an ber Leber gebunden. Bendem. Bande und den Eingeweiden ist er sehr aufgetreten, und an den Pforen leer geworden. Gegen die Leber, habe ich einen Schultt gemacht, und hat tein Blut von sich gegeben.

Micgleichem Erfolge habe ich biefen Berfuch bren. bis viermal an einem Hunde, Ziege und Caninichen

angestellet.

5. 9. Endlich ist das Herz der Thiere die Haupts quelle des Lebens, weil es durch den ersten Antrieb, welcher dem Blute bengebracht wird, auch einem Kinde im Mutterleibe das erste leben giebt. Daß das Herz das ihrnehmste Instrument zum Kreist umlause

## 236 Both Einige Werfuche in mit

umlaufe bes Blutes, feb, betfeifen alle biejenigen fuche, forich bisher angeführet habe: benn esiff Das Bhut ber linten Derstammer, welthes burc Pulsabern geschwinde getrieben wird, und eber jenige Blut, welches wiederum in die rechte kammer komme. Daber nenne ich bas Herz unbillig bas gemeine Bebaltnif Des lebens gieichwie die Cifferne des Dahrungsfaftes (ch Die allgemeine Sable bes ernabrenden Saft Wenn man aber übrigens biefes Principium be meauna, welches bas Blut von bem Bergen befi (wie ich oben gesogt habe, ) ausnimmt : so ist That mischen ben Wirfungen bes Herzens un Pulsabern, in Unsehung bes Blutes, eine Mel Beit. Wenn die große Pulsaber (aorta) mit Binde zusammen geschnuret wird, so tritt sie nur nach bem Bergen zu auf, fonbern berübrige wird auch ledig; in eben bem Zeitaugenblice e fich auch das linke Herz; und schwille das Ber lein bis jur Berreifung faft auf, ba es feinen gang zu fuchen weiß: bindet man bie Boblaber eben bie Beife, fo entfteht von bem Binden bem Bergen bie gegenfeitige Birfung, und chi fes erfahren auch die rechte Bergkammer und - lein, weil die Feuchtigfeit, fo fie erfüllen follte, gelt. Der Anfang bes Bluttreislaufes gefchiel im Bergen, indem beffen wechfelsweise Zufar giehungen, (fo burch bie Pulsabern weiter fortge get wird ) ben lauf bes Blutes ftetig beforbern folde auch nicht eher aufhören, als bis ber leste . bes Lebens gefcheben; obichon jum oftern in c hpfterischen und hppochondeischen Dhumachte

#### wegen des Kreislaufe Des Blutes. 237

Pufs alfo geschwächet wird, daß man aus der kauft Merklichen Einststndung des Pulsschlages von dem Teben des Kranken etwas sagen konne, so darf man solche doch nicht vor todt halten, sondern es wied vielmehr bezeugen, daß sie leben, wenn man einen Spiegel an des Kranken Mund halt, und Flecke baran gewahr wird.

S. 10. Es ist stetig eine wichtige Frage gewesen, woher bas her; ju ben wechfelsweise und bestandigen Bufammenziehungen angereizet wurde. Daß bierbeh ein Reig (Stimulus) Die Urfache fen, ift flat, und folches folget aus der Wirfung des Bergens felbft, weil felbige in ordentlichen Rhotmis fich zeiget, folden Reig aber haben befuhinte Manner beif Nerven bornebinlich jugeeignet. Debt aber biefer Selhnilus alle Schwierigkeiten auf? Wahrscheinlich scheint es, es sen dem Herzen schon von Natur eine solche Frischbilität gegeben worden, baß, wenn es auß seinem Körper gerissen wird, frenwillig zur Zusammenziehung sich neige, wenn nur der geringste Reiz daben angewendet wirb: Benn aber Das Rervenfiftem einzig und allein bie Birfungen bes Bergens hervorbringe, warum defthieht biefes nicht eben ben einigen Ryant feften, j. C. Colagfluffe, wie mit bem Bergen und ben Pulsabern, alfo, wie wir bod wahrnehmen, bak es an anbern Shellen gefchicht, welche mit gleichem Reige fonften ju ihrer Birtung ungetrieben wurden, obgleich bas Nerveninstem verleger mar: Die verfchie bene Birfung aber von biefen, bezeiget bie Rrantheit. Bir wollen ben tommius (als einen genanen Beobiachter) von blefer Krantheit anboren: Perif, fagt er, alias motus in lacio fentir, alias fentus motu integro.

Digitized by Google

mec raro . vbi vitium confirmatium cli, vtri Rerner fabrt er forts Pullus per eundem an languadus est et paruus, et parus, interdum creber, insequalis, fed nonnihil fine ordine mittens. Es bleibt alfo ben biefer Kranth Dulsichlag bes Bergens und ber Pulsabern, o Die Bewegung in ben übrigen franten Theile Die Empfindung, voer beubes zugleich mangelt. hate aber anders die Bewegung Diefer Theile hoben, wenn es nicht bie Refolution ber Meri wefen ? Denn es tomite biefe Bewegung gangli ber bergeftellet werben , wenn nur bie Bro Rrantheit verftattete, ben Derven eine neue Rra aubeingen. Barum bleibt bie Bewegung bei gens nach, abichon alle Nerven in ihrer Biefu hindert find? Warum wird in bem balbl Schlage (Homiplegia) Die Bewegung bes Si ober zum menigsten bie Rammer auf ber Seite in andern Theilen unterbrochen? 2Bo nicht v bern Dingen eine Anreizung ware, welche bat anregte, und beffen Bewegung unterhielte. . C wenn von bemjenigen, mas zulest abstirbt, bie ift, (welches mein befter Lehrmeifter, nebft berühmten Dannern bem rechten Obrlapplei Bergens bengemeffen, ) foentsteht ein offenbarer fel, ob ber Stimulus von Merven allein zu ber Lungen Des Bergens jureichend fen. Micht wa ift mabriceinlich, bag in dem lebensfafte felbit cher so vielmal in einem Augenblicke ober Mini Die Seitenwande des Bergens anspublet, ein verborgener Reig sich aufhalte? Und vermuche folchen nicht vielmehr vom blutabrigten als puls

#### wegen des Kristlaufs des Blutes. agg

ten Gehlite, bar folches selbst in dem Zustande den Todes eine vollkommeneralzende Gewalt zeigetzt nang tich, wenn schon das übrige Geblüte erstauret, und schon in der ganzen lebensmastinen Rocket: so wird dech das von allen Seiten herbenkommende Wincallein dem rechten Herzischein zu oftern und lebhasten Zustammenziehungen Getegenheit zeben. Ich kann Perssuche den benbringen, welche lich dieser Sacher wegen (woben ich einen sehr vocturaten und gelehrten Beschracher zum Beugen erwähler) des Gegennheils wegen unternommen.

(das die Gefter Besliche er franze) ich

Ben einer jungen Dage, habe ich die Beuft geauffrigende, als auch bie fainach bem Unterleihe go bet) gebunden , und bie Lungenpulsaber mit einem Infirmmente bermundet; fo hat babarihi basa Jeize lapplein, und bie rethte Dergfommernbes Blut pos fich gegeben. Darauf ist alsbald eine vollkommene Rube, bestrechten Ofriappleins erfolget: Der Bulsfchlag aber, ber rechten Bergfammer und bes linken Ohrlappleins ift ein und eine halbe Caunde gang gleich gewesen, bis bemi allmählig bie Busmmengiebungen ber rechten Bergfammer allezoit fleiner, fchmacher als die Zusammenziehungen der linken Derz kammer wurden, ja bismellen nahm bie Bewegung von bem Bufammenziehen ber linken Bengtammen gu. Bu eben der Zeit, zog sich bas linke Benjapplein noch frisch zusammen, ber Pulsschlag: abge wurde nach zwegen Stunden immer mehr und mehr fchwae cher , und enblich verlahr ber fich gang und gen ... Alse denn ift aber bie linfe Derglommer gu theipenn grof 13.

fen Weignfigen, das Visionia morient gewese Das linte Gerglapplein gab menig Blut, das rech abec gas michts.

: : Der anbere Berluch.

Sbeit biefen Barfach habe ich vielmals wieberu mi einem fleinen Sambe, und andern jungen Spier unternoninen. Beil abet, biswellen nicht nach winfibrem Erfolge bie Rube ber techten Berfa riter erfolgte, , und beffen Bewegung ofine Bibel vom bent jurithebliebenen Blute, miber bie Demol beit langer baurete : fo habe ich auf Gebeif bie gi fen Lehrmeifters anftant Ber Binten, Derer ich n ridicalité bestenete, bie "hoffibern und Mulacken den übrigen Thieren aufgeschnitten, damite die profi Sieblie ben Gerzens beito eher und beffer vom ih Bluce bescenet wurden, au Dier fabe ich sum eben wind von Wie der Fluß gehemmet wurde printenn befagte Sobiter bas Spergeus nicht erfullet waren.

ser e ringillou uni Der beitte Berfuch. ..... Bist Da ich numbie Bruft einer jungen Rube gelcht Beigeofftierifatte, fo wermunbete ich benbe Bobla sind bie fungenpulsaber. Die bas Whitrebei may, fortubets and fo gleich bas sedice Der tapp Bornad) auch Die Rammer auf ber Seite. Die Deiftunimer, welche bas venbfe Beblit, fo aut Llinge guract frimmer, in fich miermet, jog fiche febr eine gange hathe Stunde lang zusammen, bis t Sibern von ber außern Ralte gang fielf weirben. Diefer Basegustant fich außerte, habe ich bestie. Pammern wordyomaliter buoch fchnitten. 1163 3 fich grode in begben Spergkarpmern Blue; begi per Lintrefigirby, buf bie Alfenge bes Whites

linken Herzkammer, die Quantität am Binte in ber rechten Herzkammer, sechsmal übertraf, und an Flüßsigkeit gleichfalls verschieden war. Das rechte Henzläpplein befand sich ganz leer, und in dem linken war wenig von geronnenem Geblüte.

Der vierte Bersuch.

Auf gleiche Weise habe ich biesen Bersuch funsmal an Caninchen, brenmal ben Ziegen, und andern Thieren zu vielenmalen wiederhoblet, und keinen Une terschied unter ben Erscheinungen mahrgenommen.

Desgleichen, habe ich diesen Versuch ofters mit schwerer Muhe an alten Thieren versuchet, ich habe aber wegen der tiesen lage des Herzens und derselben Gefäße, desgleichen auch wegen der violenten Resplecation meinen Zweet nicht erlangen können. Denn es ist das Thier entweder wegen Zerreißung der Gesäße aber der großen Wunde, so in die Brust gemacht worden, eber gestorben, als es hat seyn sollen. Dies ist die Ursache, warum ich zu den Versuchen nut junge Thiere bestimmet.

Buerst war ben biefem Bersuche merkwurdig, baß, als die große Pulsader, welche nach dem Unterleibe geht, gebunden morden, die untern Glieder des Thies res paralytisch wurden; wie man aber die aufsteigen, be große Pulsader, gebunden hatte, so entstand da-

pon eine Dummheit bes hauptes.

Es ift aber insbesondere von allen zu merken, daß nicht alle Erscheinungen, welche ich auf diesen Seiten bemerket, allezeit sich so verhalten, und besonders bie
rechte Berglammer, bisweilen langer zusammen gezogen wird, als es soll, wenn nur der Bersuch recht
eusschlägt; denn man bringt schwerlich alles beraus,
16 Band.

man mußte beim mit ber hand ofters gelinde bride Dernach verursachet bas Blut, welches im Anfan in geringer Menge ben ber Lungenpulsaber fich befi bet, indem es die Boble ber rechten Bergfammer a reizet, einige hinderniß. Wenn babero ben Hefe Berfuche die Betgtammer wider Gewohnheit land aufammen gezogen, ober wohl gar in Rube gebra wird, fo wird ohne Zweifel bie Urfache auf eine ringe Menge von bem ruckftanbigen Blute, weld sich in einer biefer Soblen befindet, antomm Hierzu kommt ferner, weil das Bleisch ben der S kammer in genauer Berbindung steht, und bie l taum wirfen fann, wenn nicht die rechte follte

Mitempfindung gezogen werben.

6. 11. 3ch glaube, es wird nicht schwer f nach biefen Versuchen für bie Mennung meines fen Lehrmeisters, welche er neulich von biefem 2 mente in ber toniglichen gottingifchen Gefellichuf Biffenfchaften an bem fenerlichen Inauguratione borgetragen, ju streiten. Will man aber bie 1 de bes Reiges eiforfchen, fo find noch viele Sd rigfeiten übrig. Es wird gwar niemand lauf bag bas Berg febr empfindlich ift. Bernach auch diese Freitabilität nicht bloß von Nerven get, indem ja bas Hery, wenn fcon ber gange ge Rorper gestorben, irritabel bleibt, besal auch bie wurmformige Bewegung ber Bebarmi rudftanbig ift. Es liegt auch biefer Reig nich gig und allein in der Matur und Structur bet gens verborgen, indem fich ja biefe burch ben g Rorper erftrecket, wie foldbes aus ber reizenben ber gangen Maschine febr mobil zu erfeben. MC !!

#### wegen des Kreiskaufe des Blutes. 243

aber both ble Bewegung bes herzens von einem Reis je entftebe; bezeuget Diefes gar fraftig. Die Bewegung ber Bergkammern und Berglappgen boret nicht za einer Zeit auf, sonbern wie aus des Sochwohlgebornen Beren von Sallers gelehrten Auslegung u erfeben, fommt erftlich ben bem gewöhnlichen Lobe bas linke Herglappgen und bie Bergkammer, hernach die rechte Herzkanmer in Rube, und die lebhaften Busammenziehungen bes rechten Berglappgens' machen bas lette Ende bes lebens. Ben einem fterbenben Thiere aber, beffen Berg biefer Ordnung im Sterben folget, ift biefer Reif, welchen ber lette Pulsichlag im rechten Berglappgen unterhalt, nirgends anders, als im vendfen Blute ju fuchen (f. 10.): Denn wenn foldes aus ben Blutabern, welche von ber Ralte bes gangen Rorpers zusammen gezogen find, herbenkommt, bleibt es hier, ba auch ber Weg in bie rechte Bergkammer von bem geronnenen Blute verschlossen worden. hingegen wird die Bewegung bes linken Derzläppgens von dem unterbrochenen Bluttreislaufe, (welches namlich in ber lunge flocket) juerft gerftoret. Benn bernach bie Beivegung bes Bergens, fo fcon langft verloren gegangen, von Blafen, ober bem Baffer, welches in die Sohlaber tommt, erreget wird, warum follen wir nicht eben biejenige Birtung des Reizes ben lebendigen Thieren von einem folden flußigen Wefen erwarten, welches nach feiner Urt ju biefer Wirtung am geschickteften, und alfo zur erregten Bewegung des Herzens am bequeme ften ift, baß bernach biefe Bewegung von bem veranderten Blute auch felbst diese und jene Bewegung aus ber Beranberung barftellen tann. Bie wenn. bas

bas Blut wieder feine Art febr laugentaleigt Nicht mabr, es erreget einen febrilifchen Puls ? wenn bas Blut fich bicke befindet, muß es nicht her einen unordentlichen Pulsichlag erregen? D menn bie Blufigfeit benommen ift, fo mußies at nigen Orgen floden, und burch ben ungleichen irregulairen Bufluß ben Bufammengiehung bes 1 gens und ber Pulsabern, die gewöhnlichen Abot perandern. Diese Beranderung bes Pulskihle aber, melche augenscheinlich im widernatürlichen ftande von dem auf verschiedene Art in der Duls veranderten Blute mahrgenommen mirb, muß auch zu eben ber Zeit im Bergen befinden. 'T Die erste Urfache, sowol bes franklichen als gefui Puls fchlages ber Pulsabern, ift bem Bergen gumid Ferner machen alle bigige Rrantheiten, b Gis im Blute ju fenn geglaubet wird, von 2 gung der Lebenshandlungen ihren Anfang, und Berlegung erftrecket fich auch hernach auf bie no lichen Sandlungen, benn werden auch, wo nich Verlegung anderer Sandlungen vorhergegangen Geelenmirtungen gehinderte langwierige Rrani ten, find nicht hieber zu ziehen, benn demit bi eine gang andere Beschaffenheit. Wenn aber hisige Krantheit; einen graufam, angreifft, aud einem Augenbiicke, wie es bisweilen geschicht, Puls des Heizens und den Arterien vermehrer. aus einem natürlichen alsbald ein fieberhaftiger w was wird denn da wohl guiger dem Bluten und i ben vandsen, big, Ursache solcher Irritation, se Denn die Beschaffenheisides Blutes iffe wan der runden mit minutaften Diat fchen alfo. Derbei £ ....

#### wegen des Areistaufs des Blutes. 245

daß die rechte Dergeausmer, fo bald fie fich nur barnic anbaufet weinen wibernaturlichen Reig erlanget, unb Daber gefchminde und oftere Busammenziehungen erregen muß.: . Je mehraber ber Pulsschlag beforbert wird, je mehr wird auch Blut in einer kurzen Zeit zum Bergen gebrachts Daves nun biefen geschwinden Lauf fcoir oftersierfahren bat, fo reizet auch folches, je ofterer es jum Herzen kommt, befto fcharfer, ja es irritiret bis jur Destruction ber festen Theile, wie foldes im talten und beißen Brande gefchieft: in folchen Krankheiten ist die sehr geschwinde Bewegung bes Blutes, erftlich Die Urfache von ber Entrindung, bernach auch ber tobtlichen Inflammation gewesen, boch kann die heilsame Medicin diesem Uebel abhel fen. Diefe Beobachtung ber Erfcheinungen bei Rrankheiten machet es fehr wahrscheinlich, baß bas Blut im natürlichen Zuftande zu Erhaltung unfers lebens febr viel bentrage, ba es felbft bas Behaltniß; wohin es geht, geschwinde ju einer gleichen Zusammenziehung anreizet. Bare es min ber Gigenfchaft bei raubet, fo murbe fich auch bas Blut, wie ftebend Baffer . ju einer unvermeiblichen Raulniff wenben : welden Schaben auch oftere beffen alkalinische Matur, welche man fich burch Speisen aus bem Thierreiche maezogen, verursachet. Da ich aber biefes befraftige, fo glaube ber geneigte Lefer nicht, baf ich ben Rerven in biefem Organo allen Reiz abspreche, benn' beffen Gewalt (baf ich fo reben mag) in alle Theile unfers Korpers, und befonders in die Pulsabern, ift mir febr mohl befannt; von dieser Gache, kann man bes Beren von Sallers Difp. Botting. 2744. nachlefen. Denn ich habe mehr als hundertmal auf dem Q 3

anatomifchen Theater biefe Rerven wie Etride u Die Gefage ummunden gefeben, und ich erinnere m noch wohl, was vor eine vortreffliche Erflärung m vielgeliebter Lehrmeister bavon gegeben : indem eine solche Gewalt von ben Rerven in die Dulsad wahrgenommen, baf wenn fie wiber bie Gewohn! gespannt ober schläff geworben senn, solche ben g zen Rreislauf bes Blutes ganz auf eine bewunder Weise verhindern tonnen: ich will nicht einmal mabnen, daß die gange Mitempfindung unfere & pers größtentheils auf ben Zusammenhang bet 9 ven antomme. Bie aber ber Benftand vieler 3 le erfordert wird, wenn bie Wirkung eines El recht foll verrichtet merben, folches bezeuget ai vielen Erempeln auch bas Berg. Also giebt j Die Lunge ben bem Ginathmen burch die Erweite Die Luft in sich, und treibt auch burch die Bu menbrudung ber Lungenblasgen biefelbe wieber aus, allein es tragen auch ber Rachen, bie 23 Die Mauslein des Unterbauchs und des Ruckens Zwergfell, und was noch weiter ift, burch ihre tung, zu blefem einzigen Amte ber Lunge e ben. Und biefes scheint eben auch von ben Bi gen bes Bergens zu gelten, indem folche nicht von dem Reize der Retven, sondern auch wie lerdings flar ist, von dem Reize des vendsen tes erregt zu werden, baß auch benbe Urfache gleich ba fenn und wirken muffen, so oft ber lauf bes Blutes nach bem Alter bes Menschen natürlichen Ordnung in seiner Bewegung vor fi ben foll. Ich glaube, es wird, anstatt einer m

#### wegen des Kreislaufs des Blutes. 247

Erlauterung biefes Arguments bienlich fenn, einige Bersuche benzufügen.

Der funfte Berfuch.

Ich habe, wie ich schon etlichemal gesagt, an eig nem Male Die große Pulsaber gebunden, felbige fowoll in einem Augenblicke so febr auf, daß sie zu gerreißen schien. Bu eben ber Beit habe ich auch bie Sobladern gebunden, wornach bie Bewegung bes Sezlappgens aufhörte, welche fich aber febr heftig wiederum zeigte, wenn ich bas Band locker machte, und auch wieder nachließ, so oft ich den Faben zujog. Da aber Diefes Thier aus ber Art ber falten Fifche ift, auch nur eine Bergkammer und Berglappgen bat, fo ift es boch gewiß mit Bermunberung zu fagen, was vor ein Reis von dem vendsen Blute durch die lette Zusammenziehung des Derzläppgens fo nach ber Bergkammer kam, bem Bergen jugewachfen; ba nun bie Zusammenziehungen ber Bergfame mer, indem fie bas in fich enthaltene Blut burch die vorigt gebundene Pulsader ausstoßen wollte, so febr vermehret wuftben, fo mar auch bie Bahl ber Puls schläge pren bis viermal ftarter, als sie sonst zu senn pflegen.

Hier kann man mun deutlich den Reiz des vendesen Blutes wahrnehmen, welchem allein der vermehrete Pulsichlag zugeeignet werden kann. Es scheint auch nicht, daß nach lowers, Baglivs, Willubsens und anderer berühmter Männer Versuche die Thiere von Bindung der Nerven und Zusammendrückung des Gehirnes sterben; da Berger, Wallaus und ang dere glaubwürdige Autores im Gegentheil gezeiget haben, daß die Bewegung des Herzens ben lebendig an

Digitized by Google.

gen Thieren eben sowol von Bindung der Sohlader als Zusammendrückung des Gehirnes gestährer we de, obgleich von dem Binden alle Nerven unverle geblieben.

Der sechste Berfuch.

Dierzu will ich noch bas einzige hinzu thun, wich auf eben bie Urt, und eben ben Ausgange an eine Aale versucht, desgleichen will ich nicht die Bersu benbringen, so ich ofters mit gleichem Erfolg i Brofchen unternommen.

S, 12. Ben biefen Bersuchen, haben fich vi Phanomena gezeiget, und es wird nicht ungerei fenn, folche anzuführen, ob fie gleich nicht ganzlich

meinem Vorhaben gehoren.

1) Als die Bruft eröffnet war, konnte man ! Pulsichlag ber Boblaber mit Augen feben, affein Bechfel diefes Pillsschlages mit bes Berglappa Pulfe find taum zu unterscheiben, weil nicht ein ? genblick Beit zwifthen biefen und jenen verflief Doch ist ben ber Bewegung bes Herzens folge Ordnung gewesen: Zuerft ift ber Pulsfchlag Sohlaber, nach biefem wird bas Berglappgen gufe men gezogen, bernach breitet bie Bergfammer Blut gang fichtbar, wie ein Strom in Die etweit große Pulsader. Diefes bienet ben Lancifius andere ju widerlegen, welche die Busammengieh gen ber Berglappgen und Bergtammer vor finch gehalten, und welche auch ber Sochwohlgeberne S. von Saller in einer befonders ausgearbeiteten Sch widerleget, und jugleich die Urfachen, fo felbfi bem Bau bes Bergens vetborgen liegen ; febt gel ausgeleget hat: warum namlich bie Bewegung

### wegen des Kreislaufs des Blutes. 249

Derzläppgen weber mit den Herzlammern synchronisch noch in dem rechten und linken Berzlappgen asinchronisch seine bem könne. Der Frethum aber hat diese Manner leicht verführet, da auch ein ausmerksamer Bedachter die unterschiedenen Zeiten der Zusammer ziehungen in dem Herzläppgen und der Herzbammer versehlen kann, wo er nicht mit den Augen drauf hangen geblieben, und zwar die sehr kurze doch einige darzwischen seine Zeit unter der Bewegung des Herzeläppgens oder des Herzens beobachtet hat.

2) Hernach ist das Berg, welches in ben übrigen Thieren ben der Zusammenziehung kurzer wird, und nicht ben Thieren von marmen Blute seine Farbe verandert, hier ben bem Aale langer geworben, und bleich ausgesehen. Es scheint zu vermuthen, wie defe Bahrnehmung, fonften berühmte Danner babin gebracht, baß sie ohne Unterschied glaubten, es wurde das Berg eines Thieres unter der Zusammensiehung (Syltole) langer; boch ist dieses ihre Ursache niche alleine gewesen. Sie haben vielmehr geglau-bet, es geschähe diese Zusammenziehung wegen ber Biebern, welche sie sich schief, langlicht in bie Quer und zirkelartig einbilbeten. Man besehe Winslow. Exposition Anatomique T. IV. p. 94. sqq. fagten; es mare ja eine flare Sache, bag wegen bet größen Anzahl die Zirkelfibern die Seiten des Hergens ben ber Zusammenziehung zusammen gebruckt werben muften. Diefe Mennung einiger Alten bat von den Neuern der berühmte Quene in feiner inaugural Differt. welche er zu Montpellier von der Syncope gehalten, zu befestigen und weitläuftig zu beweisen, fich angelegen fenn laffen : biefe Un. 1735. gebal-

gehaltene Disput, ist in bem Supplement, Disl. at com. ab Perill. HALLERO collect. neu auf Leat befindlich. Dier aber bringt er viele ben leb bigen Thieren angestellte Bersuche ben, in welchen vorgiebt, daß er bie Berlangerung bes wirfen Berzeus ben einer ansehnlichen Zahl von Zuschau gezeiget habe. Wegen ber Accepion ber Bergfp gegen ben breiten Theil bes Bergens (Balis) ben Erweiterung und ber Zurudweichung, ben ber C ftole, hat er feine Beweife felbft aus ber Geftalt : Lage bes Bergens, ferner aus ber Bufammenfehi und dem Bau der Herzkammern, und aus der R tung ber Rafergen genommen: indem er baber mennet, es werbe feiner Mennung nicht wenig Gr geben, weil die Spise ben ber Spftole ober Buf menziehung an bie Rippen anstoße, benn er mer Daß zu Diesem Unschlagen nichts als Die Werlanger des Bergens, jur Zeit ber Zusammenziehung et bentragen tonne. Endlich hat er fich auch überr baß man aus ben Balveln, und beren hefrigen ? tung Argumente zu feinem Sage hernehmen tont

S. 13. Ich werde alles einzeln beantwo Es ist bekannt, spricht dieser strenge Vertheidiger Wesalianischen Mennung, daß ben der Zusamme hung (Systolv) die Spiss des Herzens an die Grundstäche gelange, und ben der Erweiterung derum davon abweiche, dieses erhellet aus der Lund lage des Herzens, welches einen ungeraden sliegenden Regel darstellet. Ich leugne zwar i daß nicht die Capacität der sphärischen Figur, der chen der heragonischen, pentagonischen und polyschen, die Capacität von dessen Peripherie über

### wegen des Kreislaufs des Blutes. 251

Allein die Gestalt des Herzens ist niemals sphärisch, vielweniger tragt es zu beffen Breite etwas ben, baf es ben Erweiterung furger werbe, und bie Spife frumm beuge. Wenn man aber biefes genauer betrach ten will, fo muß man vorhero eine Frage thun, ob namlich die Quantitat Blut, welche bem Bergen auf jeben Pulsichlag jugeführer wird, ber Soblung in ben Bergtammern gleich ift, wie man biefe ben ben Sibern in der Befchaffenheit ber Relaration antriffe, ober ob nicht vielmehr zu Umfassung einer folden Menge die Distraction der Fibern norhwendig erfotbert wird. Es, wird zwar eine fehr fchwere Sache fenn, wenn man die Quantitat vom Blute, welche auf jeden Pulsschlag das Herz erfüllet, recht bestime men will, indem fich barüber viele große Manner vergebens bemubet haben; mein vormaliger Freund Autivillius hat in seiner inaugural Differt. Botting. 1750. Eman befehe bes herrn von Sallers auserlefene ana. tomische Disputar. im 7 Tomo) ben Untersuchung ber Capacitat ber Bergkammern viele mahricheinliche Mennungen ber Alten vorgetragen, ba aber biefe Capacitat ungewiß, und nach der Mennung meines befonbern und beften lehrmeisters bes Sochwohlgebor. nen Berin von Sallers zu einer Zeit ungleicher, als zur andern ift, fo hat er gang recht bavor gehalten, baf nach ber verschliebentlichen entftanbenen Berfto pfung in ber tunge, und Bermehrung bes Blutlaufes, auch bende Bergtammern von ungleicher Capacitat fenn, und alfo felbige gar verfchiedentlich anders unter fich felbft unterschieben maren, und folches bat er auch gar vortrefflich gezeiget. Da aber biefes in einer Finsterniß, wolche dein Auge bieber erforschet bat.

bat, verborgen zu liegen fcheint, for glanbe ich au daß wenig barau liegen wird, wenn wir fagen, b es nunmehr beutlich gemacht worden, es ift geni wenn ich nach meinem Bermogen, folches von bi Reize bes Blutes, welcher bem Bergen von bem ! nofen Blute bengebracht wirb, gezeiget, und bie genfeitigen Mennungen ein wenig erklaret habe. D Blut fommt von bem rechten Berglapplein ins Se ich will mit Reiten fegen, (welchem die meiften Pl fiologen benfrimmen,) es fen zwen Ungen die beftim te Menge, welche binnen einer Minute in Die red Seiftammer ausgegoffen wird, nun fese ich, t Diese Menge ber Capacitat ber Bergtammer gleich (bapon ich balb ben Beweis benbringen werbe) bleibt bas Derz in ber Diaftole, ober Ermeiteru bis es bie Menge in sich genommen, und fo lange Ribern fich noch in bem Relagationszustande befint So, bald es aber alle bie zwen Unzen in fich genc men, so schwille bas her auf, und bann ift Stimulus ober Reig fcon gefcheben, barauf nun n ben bie Bibern jufammen gezogen, und bie irregule Bestalt bes Regels verändert. Go lange baber Duleschlag in einem Thiere naturlich ift, fo tann groffe Difteaction bis jur fpharifchen Bufammen bung niemals ftatt finden, welches auch aus nach genbem guerfeben; wenn bas Derg pon bem vend Blute, (wie aus der geschwinden Gegenwirfung Fibern in Die Action bes Blutes flar und beutich i gereizet wird, in bem aller Reiz zur Zeit ber Zufamm giebung ber Relaration ber Bergtammern felbft conti ift, (benn wenn bem Sergen ben einem ichon verf benen Thiere mur ein geringenflieis bengebracht wi

### wegen des Preistants des Blutes. 253

fo ruhet es nicht, man besehe meines griffen Priceptors des Herrn von Hallers Print physiole lin. p. 218. Boerh. Institut. wed.) so erfolget, daß sied das Herze eher zusammenzieht, als das es sollte his auf den höchsten Grad ausgedehnerwerden. Dieses wird auch aus diesem gemeinen Phanomeno bekräftiget, indem daraus deutlich ist, daß je mehr Blut zum Herzen kömmt, desto hestiger und geschwinder zieht dieses den Muskel zusammen, und daß das Begentheil sich ereignet, wenn wenig Bluc dahin gebracht wird.

S. 14. Diemand zweifelt, bag bas Berg ein Muffel fen, indem beffen zu bewundernde Structuralfo mit Fibern untermebet, bag beren Directiones toum zu feben find. Denn obgleich Albinut, ein mobile verbienter Mann in anatomifden Sachen, aus Diefet lirfache bas Berg von ber gemeinen Debnung ber Musteln auszuschließen scheint, fo faget erdiesem boch feineswegs die Matur und Wirfung eines Mustels ab. wie er foldes auch von dem Zusammenzieher (Sphincter) ber Harnblase und übrigen Pleische von ber Art perftanden wissen will. Gin jeder Mustel, menn er wirket, und bie nabe anliegenden Theile, ober zuen wenigsten einen beweglichern an fich zieht, wird fins Und fein Mustel erträgt eine Bellication, Di ur. struction over etwas scharfes, bepor er sich midte alst bald jusammenzieht, baber muß er nothwendig einen firen Punct haben. Wo wird aber diefer im Berzen pu fuchen fenn? Wahrscheinlich ift es, bag er fich ba befindet, mo die Zusammenhäufung und der Alusprung aller Fibern angetroffen wird, wie foldes bie mechas nischen Principia lehren: besgleichen, wo fast eine Bett in .... jebe 2 00 N. S. . . .

febe Gache bus Gleichgewichte bat, wie ich au gelehrten Borlefungen in physiol. princip. mech smeines Praceptors, bes berühmten Berrn Geg wicht ohne Bergnugen gehort zu haben mich erir Daber ift nach bem Bau und Richtung ber & auch bie Wirfung ber Musteln verschieben. wirfen bie geraden (rectus) und schlanfen, ut nachften (gracilis) Mustel bes Suffbeins, inbi bie Fibern zusammenziehen, gegen ben firen P allein in ber Birtung felbft, fint fie alfo von ein unterschieben, baß jener, ber rechte, bie Fibern, Diffen mittern Thelle entfpringen, nebft ben Spannabern, welche in verschiebener Direction gewebet find, felbige wechfeleweife an fich zieht fcblanten Mustels Sibern aber ziehen einzig und bas Schienbein an ben Ort, mo fie inferirt fint, un the Infertion von ben Anatomisten inegemein i ber Dide Caput, ber Ropf, beift. Es gefchiel eines jeben Mustels Wirfung nach ber Directi Bibern; ber Reig (Stimulus) aber nach beren @ mung, und von bem ju ber Beit baufigen frenw pber nicht fremwilligen Zuflusse bes Rerver Man befehe Boerhaven am angeführten Orte bes großen Sallers prim. physiol. Lin. Nad Brabe aber ber Diftenfion ben ben Sibern, if bie Geschwindigfeit, Heftigkeit und bas übrig ber Zusammenziehung unterschieben. Da nun voraus gesett worden, fo lagt fich aus ber Wel teit ber Structur jur Birtung bes Bergens nic gereimt schließen. Ich habe ein wenig vorher mertet, daß die Directiones ber Fibern bes S fo verfchieventlich waren, und daber auch große mer, als Albinus und ber Hochwohlgeborne Her

# wegen des Kreislaufe des Blutes. 255

Saller (welche ohne Zweifel in anatomischen Wiffenfcaften bie vornehmften ) basjenige, mas Winslow, Bieuge und anbre bavon angegeben, billig in Zweifel gezogen baben. Go viel aber aus beren Urtheile, bem ich in dieser Sache am meisten juzutrauen glaube, er-feben kann, fo stimmen sie barinnen überem, bag alle Ribern bes Bergens von beren Bafis entftehen, und gegen bie Spige beffelben binauffteigen, besgleichen bie außern Lagen mehr fchief, und die innern mehr in ble queere liegen; wie man folche in Coupers faubern anatomischen Tafeln abgebildet findet. 2Behrt nun biefes fich also befinder, so sehe ich nicht, was ber Birfung bes Bergens von ber Direction ber Ribern mehr gutomme, als bie Abceffion der Spige gegen bie Bafis ben ber Syftole, und die Dietrocefion, bas ift, die Beranderung in die conifiche und naturliche Figur, jur Beit ber Diaftoles, ober Erweiterung. Dennes wird alemand Die Wirfung ber Fibern von ber Bafis, welche gleichfam bafelbit als bem feften Theile bes Bergens entfteben, erflaren tonnen, wenn man es fich nicht vor einen Dubm fchaget, ben Beobachtungen ber gelehrten' und in Auslegung ber Birkungen ber Theile fehr accuraten Mannern allen Glauben gang frech abzufprechen. Wie boch aber ben folden Erscheinungen Die mathematischen Demonstrationes ju achten, wenn man bie Structur nicht achtet, vielweniger ein Beobachter Die Augen zu Bulfe nimmt, kann auch ein in ber Runft : Unerfahrner fehr leicht einsehen. Ich schmeichle in ber That niemanden, boch scheue ich mich auch nicht, aufrichtig zu bekennen, daß, so oft ich unter ber Aufficht des großen lehrmeisters, (welchen vor seinen mermubeten Benftand kindlichen ja unfterblichen Dant

Dant Zeitlebens zu erzeigen mich befleißigen werl Die Sectiones ben lebendigen Thieren unternomm (beren ich eine große Ungahl geschlachtet, wie un allen meinen Commilitonibus befannt ift ) fowol 1 warmen als falten Thieren mich allegeit ben 2Bea - Ratur befliffen , und beffandig bie Bewegung 1 Bergens nicht anders beobachtet, als ich ist benbring merbe: bas Blut fommt in bie Berglappgen, bab aber ausgespannt find, fo werben fie baburch irrit und vor ber Relaration bes Bergens nicht ausgeleer weil die Balveln ben Beg ben ber Suftole Des h gens verfchließen ; biefe Wirfung ber Berglappe fangt wieder an, und ba beren Fibern furger i mehr gerabelinicht gemacht werben, fo treiben fiet Blut gegen bie Ure, und weil folches burch Bufa menfugung ber Balveln an bie Seiten fommt, er net es auch die Bergfammer, und geht binein. 1 in Diefem Buftande ift bas Berg, wie unter allen & habern ber Bahrheit befannt ift, in einer irregu ren conischen Rigur oder vielmehr in ber Gestalt, ein burch bie Ure halbburchichnittener Regel: all bas Berg bat faum bie Menge bes Blutes, fo Capacitat ber Bergfammer gleichet, angenomm welches nicht unrecht aus der Ausdehnung der E ten und Berschwindung der Runzeln , fo. über ben ber Spftole auf Der Dberflache Des Bergi gefeben merden , jufchließen , (welches aber ni Die Diftraction, fondern ben wieder hergestellten & ter bet Fibern anzeiget) als alsbald bas Furnebn ber Musteln zu wirken anfangt, und bie Fibern : ben Seiten zur Spige contrabiret; unb alfo gefchi in den Balveln die Auspresfung des Blutes auf el

 $\sim 2$ 

# wegen des Ruftsläufe des Blutes. 257

bie Weife, als von ben Berglapplein gefaget worben ift: benn folche werden von dem Untriebe bes Bluts nach einem einfachen Mechanismo guruck gebeuget, und berftatten baber einen offenen Weg in die Puls abern. Allein zu eben ber Zeit, ba es fich zusammen zieht, wird bas Herz, wie alle Musteln, bicke, bie Fibein gehen in Rungeln, die conische Figur leidet eine Beranderung und die Spife, woben die Fibern wird ein wenig gebogen und er boben baber auch die Percugion ber Ribben ben jebem Pulsichlage erfolget, welche ber beruhmte Quene einet Berlangerung zugeeignet. Ueberhaupt fcheint es zu bewundern zu fenn, bag biefer beruhmte Mann im feine Thefin auszugieren, welche er offenbar aus ber Alten ihren Schriften gezogen, fich fo große Dube gegeben, ba gewiß bie gange Gache, wie ichwer fie vormals geschienen , nun in ber That , ba bie Structur ber heile untersucht und beren Wirkungen erklaret worden, flat und beutlich ift: betrachtet man folche Structur mit ben Augen, fo sieht man biefes febr genalt, wie man benn im Begentheil, fo biefes untetlaffen wird, ben ber intricaten Structur Diefes Dradni in Ermagung fonderlicher Fibern und ber Direction, welche ju mathematischen Demonstrationen febr nothig, billig zweifelhaft bleibt. Es erhellet ferner, auf was vor schwachen Fußen Diese neue Theorie von Birtung ber Valveln fich befindet; ba aus bem oben angeführten far ift, baß biefelben an bem Ranbe ber Bafis bes Bergens und beffen Seiten überall verbimden find, und zugleich mit den Fibern ber Sergfammern affo wirten muffen, daß bas Blut ben ber Wiefling ber Bergtammern, theils bon ben Seiten, 1136 Band. theils

theils auch von der gebogenen Serzspise fortgetri wird, und an die Valveln gegen den Herzläpp und die mittelste Are des Herzens anstößt, ben Viastole aber die Spise zurücke weicht und zug mit sich die Valveln von der Vass aushebt, und venöse Mündung eröffnet.

S. 15. Aus dem angeführten, erhellet schon sich felbst, warum bas Serz bes Aals jur Zeit Spftole langer werben muß. Denn beffen ! fommt alfo ber elliptischen Sigur ben, bag ber telfte Theil breiter, baber auch ber ftartfte, Die ferften aber die fchwachften find. Wenn bannen Diefer ftartere Theil jufammen gezogen wird, fo : fen die übrigen schwächern von diesem Aufschwi guructe treten. Denn bag bie vornehmften Si bes Bergens transverfal fenn, zeiget Die Bern felbit, indem es von biefen allein tann ausgele werden. Es scheint aber biefe Figur, die Infecten genommen, welchen an fatt bes Bergens ein m Canal gegeben worden, bem Aale allein zuzukomn Denn bas Berg ber anbern falten Thiere, ab es nur eine Bergfammer bat, fommt ber marmen 3 re ihren naber ben, wie uns diefes aus bem Erer ber Frosche und andern Fischen bekannt ist, und fo auch baber auf eine andere Structur eine a Wirtung.

S. 16. Es sind noch dieser Abhandlung ei wenige Dinge von der Bleiche des Herzens hing thun. Der ben der Nachmelt unsterblich verdi und große Mann, Boerhave, hat diese Farbe ben gen thierischen Körpern nach der Nehnlichkeit der i gen Muskeln, von dem zur Zeit der Relargion i

### wegen des Kreislaufs des Blutes. 259

Kaern Zufluffe bes arteriofen Blutes, und von beffen Erpulfion ben Zusammenziehung bes Mustels, nicht unwahrscheinlich gezeiget. Ich scheuete mich zwar biesen Ausspruch zu widerlegen, indem namlich folchen sowol alte als neue angenommen, auch sonft mein berühmter Pracepter felbft benftimmig gemefen, mo Diefer nicht von ber besten lehrmeisterinn, namlich ber Ratur ware unterrichtet worden, und ichon langft bie gegenseitige Mennung biefes Arguments geheget hatte. Ein jeder, welcher bie Wirfung ber Musteln und besonders des Bergens in einigen warmen Thieren ein wenig genau und oft wahrgenommen, ber wird leicht feben, bag ben biefen Thieren niemals bie Musteln, niemals das jusammengezogene Herz felbst bloß werde ; ben kalten Thieren aber, und benen insbesondre, welde ein Berg von garter Structur haben, wird bas gegenwärtige Blut ben ber Diaftole burchscheinen, ift aber burch bie Enftole folches berausgetrieben, fo' verliert sich auch bie Farbe.

s. 17. Es ist noch viel übrig, was die allgemeinen Sachen von dem Umlaufe des Bluts betrifft, wie E. der kleine Umlauf des Bluts, welchen der Wegdurch die Lunge macht, das Amt der Puls- und Bluts adern, die Art und Weise von der Berektung des Bluts, und was das übrige noch ist. Dieses aber ist theils von großen Männern schon beschrieben worden, theils übergehe ich hier auch billig, was im nachfolgenden wied vorkommen, ferner ziehe ich auch nicht das Athemholen, als das vornehmste Instrument der Bewegung durch die Lunge sieher, da man von diesem Argumente von dem berühmten Walstorf in kurzem eine nette Abhande lung erwartet.

N' 3

Der Landre Stofebnite: Beat

In welchem einige besondere Sachen ve bem Kreisumlaufe des Gebluts abgehandelt merben.

6. 18. Das Blut, welches auf bie Att, wie es l Schrieben worden, seinen 2Bea burch ben gangen Ri per endiget, ift in gewissem Betracht die Urfache t Bewegung, (Da es namlich das Herz zur Ausleren Kimuliret) denn durch die Zusammenziehungen t Bergens und ber bamit verfnupften Bulsabern, mi es fortgetrieben , und geht in Die Blutabern miet gurud, burch bie gebogenen Canale, wo bie Blutabe mit den Pulsabern inosculiren und burch bie B fung ber Blutabern aber (movon sie nicht gangt ouszuschließen,), desgleichen vermittelft ber Balv Edmmt das Blut endlich felbft wieder zum Berzen wiru Diefe Circulation halt verwundernde Dhanomena v borgen, und wenn folche ein bewaffnetes Auge ni batte entwickelt, so wurde folche gewiß ein bloßes Ar pfemals mabrgenommen baben. Deswegen bat n meln bester Praceptor aufgettagen, bie verfchieben von Malpigh, Leewenhoecken, Lieberfühn und ande großen Mannern unternommenen Berfuche & biert genau in einer Ordnung zu mieberhohlen. Die Mennungen, der berühmten Manner von der aur ber Blutkugelchen, fo verschieden fenn, und felbi hald linfenformia, bald plan, bald aber rund vor Rellet, so bin ich vaher bewogen worden, forgfaltk auf diese Rigur zu merken; was uns aber bie versch benen und tuchtigen Milrofcopen ber besonbern Eh ren gezeiget haben, bas werden bald bie vieten Beofu zekaen. Erfi

# wegen des Areisfaufs des Blutes. 262

Berluch.

Dutch ein englisch Metroscop haben wir an einem Schmerlinge (eine Art Fische) ben Kreislauf bes Biefes von ungläublicher Geschwindigkeit wahrgeinommen, wir haben auch ben Durchgang durch bie Pulsadern in die Blutadern gesehen, wie groß aber der Antrieb, desgleichen die Zusämmenziehung ber Pulsadern, was endlich die Kügelchen vor eine Figur haben, ist diesesmal nicht zu sehen gewesen.

Andrer Berfuch.

Ich habe an eben biefem Thiere das angenehme Spectatel wiederholer, doch kann ich nicht fagen, vb bie schaffen Augen; ober die große Geschwindigkeit des Bhulaufes, oder die betrügliche Borfiellung der Mikroscoplinse in Berhinderung gewesen, daß man nichts genaues, außer mas schon angesubret worden, hat wahrnehmen konnen.

Dritter Berfuch.

Enblich habe ich an dem Fische, da er sterben wollte; durch eben dieses Mikroscop, daben aber die kinse (lens) verändert war, den Umlauf des Gebluts doch langsamer und schwächer gesehen, allein die rothen Rügelschen zeigten keine Umwälzung um Ste eigene Are, sondern sie schwummen in dem Blutwasser äqual, und verrichteten also shren kauf. Die Figur aber von den Rügelchen konnte man incht genau sehen. Die pulsädrigten Canale, zogen sich nicht merklich zusammen, sondern ließen ihr kiquidum unverändert allmählich von dem Instur des Perzens, wie eherne Röhren, durchsließen.

hemal wiederholte; so konnte ich doch mit dem engli-R 3 schen

fchen Mitroscop außer ben gefagten Babrnehmung schwerlich etwas betrachten. Da aber unterdi Diese Schwierigkeiten, so mir hier entgegen flie meine Begierben im Nachforfchen batten fonnen b men, fo tann boch bas Bahrheitliebenbe Gemuth e großen Praceptors biefe Binberniffe ben Seite fcal und einen Anfanger antreiben. Bie ich nun in b Sache ben vortrefflichen Sollmann, meinen Prace und Hochzuehrenden Gonner, zu Rathe zog, fo er ich auch seine Mennung, welche er mir vort Dieser in Auslegung ber Phanomenen und Unter mung ber Versuche, besgleichen, ber wegen fe besondern Bleifes in diefer Gache, Leutseligkeit beträchtlichen Vorrathes ber auserlesensten Schr nicht nur Georgien, sondern ben ber ganzen geleh Welt venerable Mann, hat gewiß burch eine recht benswurdige Bescheibenheit mir bie allgemeinen 3 fel ausgeleget, auch jugleich betennet, baß, mas er i nen brenftigjahrigen unternommenen Beobachtui bavon gefeben, niemals beutlich mahrgenommen. war mir aber sehr-angenehm und erfreulich, baf er boch burch bie vielen und alljährlich wiederhol Berfuche fast beren mar überbrußig morben, ber boch meinetwegen ben Versuch wieber unterna und noch überdieses bekrästigte, wie es ihm würde große Freude fenn, wenn fich mas deutlicher je Durch bas schmeichelnbe Unreben ber b Lehrmeister bin ich also bewogen worden, mein bi gang niebergeschlagenes Gemutbe bargu wieber at mintern, und habe unter ihrer Unführung mit Mifroscop wiederum Versuche unternommen. A der Ausgang hat auch diesesmal unfre Hoffnung

# wegen des Kreislaufs bes Blutes. 263

spottet; von der wahren Figur der Kügelchen aber konnte man nichts gewisses bekräftigen, denn das Liquidum, welches die Kügelchen führet, schlen wie der Blis vorben zu gehen, und konnte also das Auge des Beobachters nicht nachfolgen. Man ist daher eins geworden, sich zu andern Mikroscopen zu wenden.

Erster Versuch.

Ich habe eine Bunde in meinen Finger gemacht, und durch Saugen das Blut in ein glafern Haar-rohrgen gebracht, allein das Mikroscop hat nichts gejeiget, wovon doch leewenhoek an so viel Orten betraftiget, daß er die Kügelchen wahrgenommen.

Andrer Versuch.

Ich habe wiederum ein haarrohrgen vollgefüllet, bas Blut geronn, die Rügelchen begaben sich in eine Maße zusammen, und waren ganz dunkel anzusehen.

Dritter Versuch.

Ich habe ein mit Blut gefülltes Haarrohrgen, wegen Besorgung ber Coagulation alsbald zu etlichen malen mit warmen Wasser besprenget, allein es ist auch nicht burch biese Cautel die Figur der Blutfu-

geleben erhalten worden.

Nam war auch vieses Milroscop zu nichts mehr nüße, da so viele Versuche übel ausgeschlagen waren. Wir waren auf ein anders brdacht, benn die großen Lehrmeister sesten alles Zutrauen auf Lieberfühms Sommenmikroscop, und mennten, daß vielleicht dieser seither selten unternommene Versuch nach Wunsch ausschlagen wurde. Damit es aber an nichts ermans geln möchte, so hat der vortressliche Hollmann die Zubreitung selbst angestallet.

Wier-

Vierter Versuch.

Es hat also dieser große Lehrmeister einen 3 mit eigener Sand unter bas Glas geleget, und be Schwanz an die Glaslinse gebracht. Hierdurch fund nun ein angenehmes Spectatel; man fabe Gefäße fehr munberbar vergrößert, das Blut fi wie ein Wind durch die Canale: Die vielen Unc mofes, die große Ungahl ber Blutfugelchen, eben ber Zeit burch die Puls und Blutabern ftr ten, reichten ben Mugen ein vortreffliches Schau Man fabe Canale, welche bren, swen ja Rügelchen durchließen, bisweilen footte ber Rreis Des Blutes in den fleinften Defagen , baft m foldher burch ben Untrieb des nachkommenden B wieder aufgehoben, endlich behielten bie Pulsat felbst wie vorher ihre Figur. Obgleich alles di fonft febr merkwurdig und angenehm gewesen w fo war es boch weit entfernt, baf folches unfer 2 langen erfüllte, ober noch mehr anreigte! @ Die!! Abiebenen Farben von der ungleichen Refroction Connenstrablen, welche ju ber Zeit von bemabi abgebildet wurden, besgleichen auch ber unangenel Schatten, bedeckte bie fonft bin und wieden fichtbe Dbjecte, je meht fie baber vergrößere murben. d bunkler wurden felbige duch fast, und bat, uns die gewaltig vermehrende Kraft Diefes Mikrofe nichts geholfen.

S. 20. Bisher ist une also von ber Figur. Rügelchen nichts bekannt geworden: wollte auch ner die Hulfe des berühmten Hollmanns, weil selbi mit seinen und fremden Arbeiten, genugsam beschäl get, nicht anslehen, es mag nun fepp, daß solches

gr

# wegen des Apeislaufs des Blutes. 365

großmuthige Beist des großen Hallers, oder meine beständige Berehrung gegen sinen so graßen Lehrmeister nicht jugelassen; ich sagte daher meinen Gonners schuldigen Bank, welchen ich auch hier; submiß zu wiederholen nicht unterlassen will, und habe, mich daher wieder zu dem weniger vornohrenden Wistoscop gewendet, (p die Froschmaschine insgenein heißt) welches ich vom Unfange zu dieser Urdeit bestimmer hatte.

#### Erfter Berfuch.

An dieses von dem sehr berühmten Lieberfühn besschreis Mikroscop habe ich das Gefres (Mesenterium) von einem Frosche gebracht, da sahe ich denn das Blut geschwinde fließen, bisweilen stocken, und im Fließen wiederum die vorige Facisität erhaltenz die Geschwindigkeit in Blutadern, kleinen Gefäßen und selbst in den großen Pulsadern war wenig unterschieden. Die Blutfügelgen schienen roth, und schwummen ganz gemächlich in dem Blutwasser. In Ansehung der Farbe, war unter dem Puls und blutsätrigten Geblute kein Unterschied; eine genaue Figur der Kügelchen konnte ich nicht gewahr werden.

#### Andrer Berfuch.

Bep einem andern Frosche ist eben die Geschwigbigkeit des Kreislauses in den Gefäßen des Gefrosisgewesen; auch eben der Unterschied in Gefäßen von verschiedener Art; keine Wirkung der Pulsadern: keine unterschiedene Farbe zwischen dem vendsen und artsriosen; Plute, gleiche Verdunkelung der Plutfügelchen, vielweniger eine genugsam bestimmte Figur derselben, so, daß man zweiselt, oh seldige mehr zusammen gedrückt oder conver sphärisch senn.

Dritter '

Dritter Berfuch.

Da ich das Gekröse eines andern Frosches un den Versuch nahm, so war der Blutkreislauf im I fange langsam, bald geschwind, bald rückgängig, b wiederum ordentlich. Man sahe die Blutkügelchen Blutwasser schwimmten, sie wälzeten sich aber num ihre eigene Are durch die Gesäse, bisweiten wu auch ein lustbläsgen im Blute sichtbar, welches I nach wiederum verschwand: endlich blied biswe der ganze Blutkreislauf stocken, und da es bald da korthin floß, blied es eine Zeitlang im Gleichgewich allein, dessen Stockung und vollkommene Verheer der Bewegung, ist sehr saches Leben haben.

Fünfter Versuch.

Außer nur angeführtem, habe ich verschiede ben andern Froschen oftermals beobachtet. Brritation eines Merven, wird ber Umlauf bes 2 Die Rugelchen, welche gang ein tes geschwinder. burch bie fleinften Gefaße geben, bewegen fich j geschwinder, bisweilen auch langfamer, als biejeni welche in verschiedener Menge burch bie Befage il Bang haben; unter ber Befchwindigfeit ift aud Unfebung ber Rigur und Beugung ber Canale Unterschied gewesen. Das Blut wird geschwi burch bie Weste getrieben, welche mit bem Stat Die fleinsten Winkel machen, und ihm fast par find, bingegen geschieht biefes langfamer, wo a Wintel werben, woben auch teine Zusammenziel ber Pulsabern fich fichtbar zeiget. Der Rreit bes Blutes boret am allererften in ben fleinften fanen auf.

### wegen des Areislaufs des Blutes. 267

S. 21. 3ch habe es vor unnothig gehalten, mehvere Berfuche bier anzuführen, ba fich vornehmlich ben andern Berfuchen eben bas zeiget und barffellet; ich beforge baber billig, es mochte eine weitere Umführung die Gemuther ber geneigten lefer mehr einfchlafern, als ermuntern. Da ferner bie meiften Berfuche mit ben vormaligen Bahrnehmungen fo gut übereinkommen, fo bleibe ich hierben fteben, bamit es nicht scheine; als ob ich eine vergebliche Arbeit unternahme. Es thut mir zwar febr leib, bag ich nichts genaues von ber Gestalt ber Rügelchen wahrgenommen, boch ift aber hierben mein Troft: well ich ben Unternehmung biefer Berfuche nichts verabfaumet, wie allen bekannt ift. Es wird gewiß ein jeber billiger Richter biefe Umftanbe bebauten, ba ich in Bahrheit bavor halte, wenn ja jemale einige Beobachter, Die genaue Sigur ber Rugelthen gefeben haben, foldhes in ber That bom Blude oder ber mehr Durchsichtigen Linfe bes Mifroffops ober ben Augen, ober andern mehr angewöhnten Rleinigkeiten abgehangen habe. Benn von ben Linsenglafern bie Rebe ift, fo muß ich erinnern, bag nicht nur mit einem, fonbern verschiedenen und tuchtigen Glafern ber Berfuch geschehen. Glaubt man aber, bag bie Augen ber Myopen ju biefen Bersuchen acht fenn, fo menne ich auch, baß megen biefer Babrheit ein fleiner Zweifel entstehet: benn wenn ich meinen Angen nicht traue, warum follte ich benn nicht bem berühmten Berrn von Haller feinen trauen, indem schop langst erwiesen, daß selbige zu Erforschung und Erklarung der zarten und faft unfichtbaren Gewebe ber Pflanzen am gefchickteften find.

S. 22. Bas haben alfo bie rothen Rug vor eine Figur? So viel ich aus ber dunkeln ut ben Randen ber bleichen Sarbe feben fann, 4 folche fpharifch zu fenn: man febe Boerhap. In de natura sanguinis p. 75. 3st fie aber nath bei fdreibung bes berühmten Cenacci lenticulair schning die nothige Diversität ber Repräsentati Diefer Opporhese ju miberfreiten, benn baber ti es magricheinlich, bag bergleichen linsgen bald : großen bicken Birtel, bald einer bunnen Ecte ent Mani-Was ift aber von ber Veranderung ber ju halten ? Diefe ift in Anfehung Des Umfanger ber Kigur bes Canals perfchieben. Es habet ruhmte Manner bavor gehalten; als ob felbige i Durchgengen ber fleinften Canale Beimer m wenn fie aber burchaefommen maren, bie erfte ? wieber erhielten. Db mie nun biefes gleich nich wahrscheinlich vorkommt, so ist solches boch mi Mugen felbft nicht gemiß zu bestimmen. aber von ber innerlichen Bemegung bes Blut halten? Der große Boerhave hat gewiß von ! Sache in feinen Schriften ichone Sachen vorgetre Man besehe bessen Institut auf ber 75 Geite. fagt habit: es befame (namlich von ber Rrafi Blutes in ben fpisigen Bintel ber großen Puls ein jedes Bluttheilchen eine andere Bewegungs Drebung, beständiges Unreiben, Berbunung, tigfeit, Barme, Farbe, und was noch mehr ift. gleich biefes schon eachen find, so habe ich nichte abnliches ben meinen Bersuchen gefut Die fleinften Gefage, wodurch nur ein Ruge geht, bezeugen bas Gegentheil, benn burch !

### wegen des Kreislaufs des Blutes. 269

gehen ble Rugelchen in gleicher Stellung, in Berrache ber Areaber fast unbeweglich und langfam fort, und fo auch die Bewegung des Herzens aufhoret, fo geben fie boch, ofine ihre Stellung zu verandern, fren bir und her. So ist alfo teine ihnere Bewegung bes Blutes? Die oft angestellten Bersuche lassen zwar ichwerlich eine eigene Bewegung um ihre eigene Are mu G. 20. Woher kommt aber bas Anreiben; bie Dicheigfeit, Berdunnung, Deftruction ber Binfel; Rarbe und das Zerreiben bes Blutes? Blelleicht tragt felbst bie verschiedene Dichtigkeit bes Bluts, bie unterschiedene Menge ber rothen Rugelchen, bie Ausbunftungen ber Pulsabern, beren verschiebene Richeungen und ber Birfel in großen Befagen, mo ubetall bon ben haufenweise fließenden Rügelchen und bem eigenen Untriebe bes Blutes ein gleiches Bufammenfloßen und Anreiben unter einander ift, gu Wieser Sache viel ben. Es scheint die Rublung bes Blutes, welches von bem Aberfaffen in allen hißigen Siebern entsteht, hier was abnliches barguftellen, baber auch von bem verminderten Blute, faft alle Bufalle fcmacher werben, und ber Pasorifmus ein wenia abnimmt. Die verschiedene Geschwindigkeit moifchen dem Blutand pulsabrigten Geblute ift vermb. ge ber Berfuche nach ber inversen Beschaffenheit bet Diameter zu ichagen. In ben borizontal und perpendicular Canalen wird feln Anreiben an bie Geiten bes Gefäßes mahrgenommen; moglich aber ifte, baß bergleichen in bem gebogenen Wintel ber Canale gefcbebe.

S. 23. Ich wende mich nunmehro zur Wirkung ber Gefäße. Die Zusammenziehung in ben Pulsabern

abern bat taum einer in ben neuern Zeiten auße berühmte langguth verneinet, benn er hat bie 9 abern als trage und bloß wiberstehenbe Robre Der vortreffliche Senat hat biefe Ef tractet. mit einer febr großen Menge von Berfuchen wil get, indem er gezeiget, bag bie Bewalt bet § abern großer als bie Bewalt bes Bergens felbi In vergangenem Jahre, hat der berühmte D. mermann vortreffliche Versuche von ber Irritab angeftellet, (man befehe beffen Inauguralbiffertat ber Breitabilitat, Gottingen 1751.) und ba be gang recht bavor gehalten, baß felbige mehr vo Lebenstraft, als einer demifchen ober mechani Scharfe berguleiten, ober felbige gar ben Pulse feibst eingepflanzet fen. Unter ben fo baufia u nommenen Berfuchen, habe ich boch feine Bu menziehung ben Pulsabern anmerken können. D mer eine jebe Befrospulsaber ben einem lebh. Rreislaufe bes Bluts ihren-Diameter wie ein ner Canal behielt S. 20. und es erfolgte ben bem weber von ber Beruhrung mit bem Meffer, noch bem Salpetergeifte S. 11. ein Bulbus aorticus. barf biefes nicht gang eilfertig jur Meynung bei zühmten langguthes legen, ober folgbes gang gefch be auf ben menschlichen Korper wenden; Die Ur iff, weil diese Bersuche ben warmen Thieren nier gut ausgeschlagen sind. Ich habe ofters mit Maus ben Berfuch gemacht, benn beren Gefro febr burchfichtig, Die Befage erscheinen febr bift Die Gerinnung bes Bluts aber zerftoret ftetig bie gur ber Rugelchen, und vereiniget felbige. bas von keiner Nugbarkeit, mas ich beseben be

### wegen des Kreissaufs des Blutes. 271

Die Bewegung bes herzens und ber Pulsaber, welde in Ansehung der Geschwindigkeit, ben fatten und marmen Thieren fehr verfchieben, verfeindert folches. Bewiß ift, daß die Pulsabern ben talten Thieren niemals zusammen gezogen werden: es treibe babero bie Gewalt bes Herzens bas Blut burch ben gangem Körper; allein von der Irritation wird ber schwache Rreislauf geschwinder nach dem vierten Verfuche bes 25. 6. Es tragen baber die Merven zur Circulation bes Blutes ohne eigene Zusammenziehung ber Pulsabern vieles ben. Die Sache wird fich beutlicher zeis gen, wenn ich balb Berfuche benbringen werbe, bes welchen ich bie Pulsabern ohne einige Zusammenziebung vollkommen ausgeleeret gefehen. Die geschicht aber dieses? Ohne Zweisel entweber von der verstärkten Bewegung bes Bergens, ober weil bie Befafe von ber Brritation ber Merven gufammen gebruckt werben. Ben marmern Thieren ift biefe Sache fchwer: ber sichtbare Puls läßt hier nicht zu bie Zufammengiebung ber Pulsabern ganglich ju laugnen, indem ja auch nach ber Erweiterung ber Canale ber Diameter immer fleiner und fleiner wirb. Aehnlichkeit aber ber größern Gefäße erreget von ben kleinern keine dunkele Muthmaßung. Doch aber ist bie Ursache des Reizes der Nerven, sowol ben diesen als andern Thieren nicht ungleich, ba aus ben Wahrnehmungen erhellet, daß bie Fritabilität ber Pulsaber bavon meistens berkomme: benn bie Pulsaber wird fich namlich, wenn fie auswendig gereiget wirb, inwendig niemals von der Lebensfraft zusammen zies ben. Daber tann ich wieber ben vortrefflichen Gennat erinnern, bog ben Pulsabern teine fo große Gewalt

wals konne zügeeigner werden; welche felbst bas freben des Herzens überträfe? Denn wie wie sie das Blue durchlassen, welln das von der Zu menziehung des Jerzens hineingetriebene Blut desseibende Gewalt des Herzens nicht größer ware die Gewalt der zusammenziehenden Pulsad Was von der Wirkung der Butadern zu halten, die nette Dissertation meines sehr geliebten Com vons, welche im ersten Abschnitte und baselbi vo. angeführer worden, erklären.

& S. 24.2 Ich fahte nun fort die mitroftopififen!

Erfter Berfuch.

Es hat mein vortrefflicher Praceptor in dem frose eines Frosches die Pulsader gebunden; Blut hausete sich auf benden Seiten, an die Bnicht an, es begab sich über dem Bande nach herzen, dieses gegen die Eingeweide, und wurde dem Binden keine hinderniß; die verstopfte Tader leerete sich völlig aus, und behielt ihren Dieter, und gieng auch kein Blut mehr in die Puls hinein.

Underer Bersuch.

Da auf gleiche Art einem anbern Freicht Pulsader gehunden worden war, trieb es das Bl die Aefte; ward niemals nom Blute vollgefüller, Kreislauf des Blutes blieb in den übrigen Gefaqual, und war der gebundene Canal, sowoi über Bande, die auf die nachsten Gange, als auch unter dem Bande sich befinget, ausgeteurs; und

Digitized by Google

wegen des Kreislaufs des Blutes. 273

eine foste eherne Robre nicht zusammen gezogen

#### Dritter Berfuch.

Eben auf biefe Art geschah es auch ben einem andern Frosche, ba bie Pulsaber im Gefrose verbunben gewesen.

Bierter Berfuch.

Als ich ben einem andern Frosche die Ausleerung des Canals sange mit angesehen, habe ich die Nerven irritiret, und dadurch den schwachen Kreislauf des Blutes vermehret, keinesweges aber ist badurch der Canal wieder voll gelaufen.

Funfter Berfuch.

Dergleichen Ausleerungen der Blutabern von dem Binden habe ich ofters gesehen, solche nun was ren gleich den Pulsadern weder zusammen gefallen noch voll gelaufen, auch nicht einmal an dem Thelle der Blutader, welcher zwischen dem Bande und bein außersten Theile der Blutaber sich endiget.

Sechster Versuch. \*

Bie ich ein andermal die Blutader gebunden hatte, so wurde der Kreislauf durch die übrigen Gefäße nicht vermehret, sondern begab sich an einen andern Ort in die nachst communicirten Aeste eben die ses Stammes, und machte also die Zusammenpreffung keine Hinderniß.

5. 25. In biefen Bersuchen scheinet vieles verborgen zu senn. Nach dem berühmten Boerhavischen System wird die Entzündung im menschlichen Körper aus zween Ursachen enzuget, nämlich von der Berstöpfung des Canals, und von der vermehrten Geschwindigkels des Blures gegen den verstopsten

x6 Band. S

Drt. Man befehe Boerhav, Aphorifin, bon ber flammation p. 57. und in nachfolgenden herrn Swieten Commentarium über benfelben auf ber ( Seite. Go ferner bas Blut ober thimphe, aus vor Urfachen es mur fenn mag, in Die Pulsabern trieben wird, fo vermehret es auch die Circula in ben übrigen Gefäßen 2c. Bon ber andern C gung ber Entjundung, in welcher von ber Ber fung bes Canals fich bas Baut in bie Cellulofitat gießt, ift bier bie Rebe mich micht. Ich weiß wohl, wie boch diese Theorie alle Aernte bisber halten haben, bamit es nun nicht fcheinen in als ob ich ber Chre bes großen Boerhavens Abbi thun wollte, fo will ich boch behutfam zeigen, mir meine Wersuche nicht wenig Zweifel wegen bi Theorie erregt haben. Wenn bie Puls ober E aber gebunden wird, fo ift es eben, als wenn ! Befage verftopfe murben : Bas gefchiche bat Es wird bas Blut an bem Orte ber Werftopfung i angehäufet, fondern es geht wo anders bin, weichet von bem Banbe meg, ber Canal wieb ber Rreislauf in ben übrigen Befafen verstürfet nicht, fondern es bleibt eben bie Befchwindigleit, porber gemesen. hier spricht ber große herr Haller, ift nicht die Urfache ber Entjunbungen fo wiß, als man inegemein glaubet. Man beobad daß fich bie Weiber frets von bem Schrecken und 3 gefährliche Rofenentzundungen zuziehen. Ein G ter, welcher in bie haut gefahren, ober ber Sta miner Biene ober eines andern Infects verürfachet jundungen? 2Bo ift aber bier eine befondere Urfache Entzundung? Es kann alfe nicht, wie man

### wegen des Exeistius bes Blutes. 275

will, this Stockung bes Bluts jur Urfache angegeben; med baher die Entftehung einer jeden Entzundung geleitet werben. Spmochonbrifche und bufferifche Perfomen, fehleppen fich ohne einige Entzundung und Sies ber van Diefer Are mit harmackigten Berftopfungen ber beber und ber Dilg : Was ift aber ben biefen lenten jumerten? 200 es nicht bie große Britabille tit des Marvenlystems ift. Gie find ju Born, Schreden jind Furcht geneigt; fie baben eine lebhafte Gine bildingskraft, baber bekommen fie gang leichte nach ben perfchiebenen Gefprachen mit anbern Leuten balb einen angenehmen, bald einen unangenohmen Beband fen win bam Buftanbe ihres Korpers ; besgleichen auch diers in: ber Haut, ant Fuffen, Memen, und andern Dreen fleine Entzimbungen , nicht felten find and Diefen Berftopfangen ber Leber und Milg bepa mineffing biefe vergehen und fommen wieder mach bein et ber Grab ber Jeritation julafft. Es entfles bet im Begentheil eine Entjundung ohne vorherges gangene Berftopfung; for boß jebes bigiges Fiebes om britten ober vierten Tage, bisweilen auch fpater in bie Enezundung übergeben fann, wo augenfcheine lich ber hartnackigte Organmus bes Blutes nicht fot bald m ftillen, und ber geschwinde Pulsschlag bas Beblute in bie Befage treibt, ba both feine Ber-Ropfung vorhergegungen, welche ben Umfauf bes Blates beforbert hat. Wenn aber biefes geschicht, fo ift fcon die Empfindlichteit der Rerven vermebret morben, nachbem nun folche vermehret ober verminbert wird, nachdem nimmt auch die Entjundung ab pher qu; bie Patienten rafen, fie tonnen bas licht nicht vertragen, haben teinen Schlaf, fie werben von bent N. 12 1/2

bem gerinften Schalle ober Geraufche gefibbett, erfchreden barüber. Es ift beswegen nothig, bits mer buntel ju machen, bie Rube überall berba fchaffen, und bie gange Eur babin zu richten, der unmäßige Reig ber Merven verbinbert, und größerer Grab ber Entjundung abgewendet wi Es ist daher noch eine andere Ursache, welche meiften Entjundungen juwege bringt, fagt ber Praceptor in feinem Grundriffe ber Phipfiologie, Born erreget die thierischen Beifice und Die B gung des Bergens, er treibt bas Blut in die fleir Befage, baber wird bas Gefichte ploglich mit i Ribthe überzogen, wegen ber verminderten Ge Des Bergens und Burudtretung ber Beifter aber, i won ber Furcht bas Geficht blaß. Die Erection mannlichen Gliebes ift bekannt, wo sich bas 2 burch bloke Arritation der Nervon in dem refful Bewebe aufhalt. Bas ift aber bier die Urfache fo verschiedenemal veranderten Circulation nemel Ritht mabr, ble Rothe, Bleiche, Steifwerdung mannlichen Gliebes , Entzundungen ber In welche von etwas scharfen, so in der Luft herum Mogen entstanden, und was noch weiter ift, sind ber Irritation der Nerven entstanden? Woher ! men ben ber geringften Furcht Ohnmachten, Date bes Bergens und Ralte ber außerften Glieber? il ber Beriblopfen, wenn man fich fchamet ? 200 ein apoplektischer Tob vom Schrecken ober überi figer Freude. Dieses alles giebt an Die Hand, man ben Rerven, zur Erzeugung ber Sitzunk wiel jufchreiben muffe, inbem foldje auf eine reift stechende ober andere Weiße wirken, und also RŁ

### wegen des Kreislaufs des Blutes. 277

Reisumlauf bes Blutes beschleunigen, verweilen ober bie Befafe verftopfen. Daber ift felten bie Werfwpfung eines Canals bie Urfache ber Entzundung, fonbern vielmehr die Wirfung, namlich Rothe, Schmerg, Pulsschlag, u. f. w. Die verschiedene Empfindlichkeit ber Theile tragt auch nach meiner Mennung zu ben Graben ber Inflammation ben: Das Zuge, mannliche Glieb, bie Saut und bie Brufte fommen leichtet jur Entzundung, weil fie größere Empfindlichteit haben, hingegen auch schwerer geheilet, als bie Entjundungen amandern Thei-Der Hochwohlgebohrne Berr von Saller pfleget ein febr mertwurdig Erempel anzuführen, baf namtich ben bem Staarstechen von einer geringen Irritation gange Jahre lang heftige Entzundungen ber Augen und Kopfichmerzen erfolget. Ueberdies ift ber Schmerz ben einer jedweben Entzundung der erfte Bufall, und biefes bezeiget, bag bie Nerven zuerft angegriffen worben, und welcher nach ber mahre nehmenden Rothe, und ben übrigen Bufallen verschiedentlich vermehret wird, als auch nachläßt; baß aber biefe in bie Befage eine große Bewalt haben, ift aus dem obigen angeführten zu ersehen. Ist also bie Irritation alleine bie Ursache ber Entzundungen? Die Krankheiten erweisen bas Gegentheit, in welden bas Blut, Serum (Blutwaffer) ober andere flugige Feuchtigleiten bes menfchlichen Rorpers coaguliret, und fich also felbft in Sinderniß gewefen. Rum Erempel bienen bie Entzundungen ber Manbeln, welche von bem Anfalle ber falten Luft entftanben, ben biefem Zufalle werben bie Schleimgefage zusammen gezogen, verftopft, und ber auszusührende Schleim . G 3

Schleim jurud behalten. Die Entzundung: Seitenfells entstehet von Erfaltung ber Luftrichre ber kunge, benn bierben wird bas Blut in ben faßen bes Schlundes, ber Luftrobre und ber & susammen getrieben, Diefe Rrantheit ift ben ben wohnern der Alpengeburge frequent und enbem wie folches mein vielgeliebter Praceptor in feinen Riologischen Bortefungen bezeuget: Denn biefe fc me Krantheit, überfällt pioblich bie Menfchen, n fie erftlich auf der Reife fich burch beftige Beweg erhift haben , bernach auf ben Alpengebiegen f bleiben und ausruhen, und gang begierig bie fi Ernstalle, boch febr falte Baffer trinten; bicjen aber überfällt bas Seitenstechen nicht, welche, wen ben Rorper erhift haben, burch fortgefeste Beweg erfchüttern, und bie Ralte verhuten. Und viell gehoren auch biefe Rrantheiten, welche von ber S entstehen, ju ben Irritationen, indem baburch Merven gereigt werden, und bie Blutgefaffe, fo Apotheten bes Schleims find, jufammen gieben. ner giebt es noch einige Arten von Entjundungen nicht wohl von der blogen Breitation herzuseiten, welche von ber Zerreigung ber Befage entfteben, 1. E. die Rerfreffung der Gefäße von einer fcorbutif Schärfe ber Reuchtigfeiten, und überhaupt alle Bufalle, ben welchen bas Blut haufig in die Cellu tat der Musteln gebracht werden: wovon der berû te Brendel in feinen practifchen Borlefungen ( welchen ich großen Rugen gezogen, und biefes ! burch bezeuge) bie Ecchymofes, und biejenigen ge ge hautentundungen, fo in Blecffiebern von ein Grade der besondern Scharfe entstehen, und we

oud einer jeden Kranfheit eigen, und mehrund weniget gefährlich fenn, febr nett und geschicht abzuleiten pflegt. S. 26. Es find bafter vielleiche noch mehrere Urfachen ber Entzundungen, unter folche zähle ich nicht unbillig die Stricturen ber Blutabern von der Birkung ber Nerven. Diefe ift nun, wie ich schon gefagt habe ben aller Extravafation bes Blutes amis ichen bas cellulofe Gewebe offenbar. Bon biefer Art ift folgendes, wenn von einem Stiche ber Merven Die Blutabern, welche neicher als die Pulsabern, und ber Saut auch naber find, jufanmen gezogen werben, daß bas berbenkommende arterible Blut burch bie jufammen nebruckten Blutabern, nicht fann wieder guruck geben, fo gerreifen baber bie nachften Befalle, und bas Blut gleßt fich zwifchen ber Saut und ben Dusteln aus. Alfo fann eben eine folche Berftopfung, boch aber gefährlicher, in ben Blutabern fowol als-Pulsabern fich zutragen. Diefes bezeugen bie Bufammenpressungen ber verwundeten Theile von bem Binben, inbem bie Berrenfungen und Beinbruche, wenn daburch die Blutadern sehr eingezwängt werben, aar bald mit Geschwulft, Rothe und bem Bran-De bealeitet merben.

S. 27. Rann man aber aus diesen Principiis die Erzeugung aller Krantheiten herleiten? Die Franzo. sen haben nus neulich geschrieben, daß alle hisige Fieber in einem größern Brade der Irritabilität in die Gefäße bestigen, den langwierigen Krantheiten aber, haben sie davon einen geringern Grad zugeeignet. Gewiß diese neue Theorie ist sehr schon, und sie hätte sich vielleicht sester besunden, wenn die Irritabilität der Pulsadern gewiß konnte bewiesen werden, allein solche

folche haben burch teine Runft, ob fie sichon irrit worben, zum Zusammenziehen konnen gebrache i Man befehe D. Zimmermanns Inaugu biffertat. p. 24. Es wird gewiß niemand biefe gelegenheiten leugnen, welche bie verschiebene Iri tion ber Merven ben bem Kreislaufe bes Blutes stellet: da boch täglich so viele außerliche Berai rungen bes Korpers von ber Wirfung ber Rer einem jeben alltäglich in bie Augen fallen. alle diefe Wirfungen von einem Reize in Die Ge vollendet wird, so erhellet aus bem obigen im 11 daß es außer biefem noch einen andern Reiz gebe, ! der bisweilen mehr als man glaubet, zu bem gefcht bern Zusammengiehen ber Pulsabern bentragen to und diefer ist namlich bas Blut felbft. auch diefes, nachdem es oftermalen verschiebent verandert, alkalinisch, scharf, und falzigt geworl aar munberbar ben Grab bes Reiges verniehren; folches die pestilentialischen, Rleck und hirsenfleck Rieber, desaleichen auch alle bosarrigen Krankhe überhaupt leicht bewiesen, in welchen sich meistenth bas Blut jur Baulnif anlaßt, und beffen gange D fe in ein bunnes Baffer auflofet. Außer ben at führten, find ohne Zweifel noch mehrere, und aber Beit noch nicht gnugfam befannte Urfachen, me mit bem Urfprunge ber Rrantheiten confpiriren, ift auch nicht ju glauben, bag ber unermubete & ber großen Manner, (welche ich fehamerehre) Wintel bes menfchlichen Rorpers, alfo follten bu gesuchet haben, bag nicht bie geheimnisvolle De ihren Luchsaugen etwas sollte verborgen haben. T wegen mennet ber Hochwohlgeborne Berr von Sa

## wegen des Kreislaufs bes Blutes, 281

man solle in diesen Sachen nicht so geschwinds wetter sortgehen, und muthmaßet wohl, daß wir den Ursprung und die Ursachen der schwersten Krankheiten aus den ersten Principiis dieser. Irritaditikät gar leiche würden darstellen können, wenn nur durch Versuche viese Senstbilität der Gefäße aus einander gesest, und mit Reche hernachmals ein System darauf gebauet wurde.

s, 28. Da aber die Entzündungen auf eine boppelte Art erzeuget werden, so kommen sie doch endlich
alle auf die Verstopfung der Gefässe, oder auf die
Stagnationes in einer Höhle eines Theiles des
menschlichen Körpers. Daher ist allezeit das geschwindeste und sicherste Hülssmittel wider solche Fieber, das Aberlassen gewesen. Es ist hier nicht mein
Zweck, von dessen Anwendung, Hülse, Menge und
Zeit, wenn es gebraucht soll werden, (wovon die altenund neuen Aerzte hin und wieder vieles gehandelt,)
weitläustig zu reben, sondern vielmehr den heilsamen
und schädlichen Effect durch oft angestellte Versuche
an Thieten, zu zeigen.

Erftet Berfuch.

Ich habe einen Frosch an das liebertühnische Mistroffop gebunden, und das Herz heraus gerissen, so ist noch die Circulation in den Pulsabern des Gekröses eine Zeitkang gewesen. Allein es wurde alles arteriöse und vendse Blut dieses auf einem rechtmäßigen, jenes aber auf einem gegenseitigen Wege zum Verzen gebracht, dis alle bende Canale vollkommen ausgeleeret, und der tebensseuchtigkeit beraubet worden waren. Die Pulsabern haben nicht einmal, da sie leer gewesen, ihren Diameter verändert.

An

Mindrer Berfuch.

Dieses geschah auch ben einem andern Fresch ba bas Berg ausgeriffen war, Die Befaße bes Befi fes wurden in turger Zeit von bem Blute erschöpft; feben.

Dritter Berfuch.

Ben biesem Frosche ward die Circulation t Blutes auf gleiche Beife in ben Pulsabern rudgi gig, in ben Blutabern aber orbentlich gemocht, b Blut verließ bie Cangle, und gieng, wieber in fi Receptatel, welches ibm mit Gewalt benommen w den, auruch.

Bierter Bersuch.

An eben biefem Frosche, welchen ich an bas A froscop gefest, habe ich bie Blutaber von ben E Frosabern aufgeschnitten : bier floß alsbald alles ven Blut febr gefchwinde jur Bunde, folches, gefche aber mit contrairen, Wenbungen; in ben übrig Aleften ber Blutaber aber, welche ifit bem verlet Stamme über ber Bunde communicirten, nahm ! Blut feinen ordentlichen Weg, bis nach biefen o jenes Aftes Bermunbung, welcher naber und ino liret war, bas Blut in einem ruckgangigen taufe ber Wunde eilete.

Funfter Berfuch.

Die Zerschneibung ber Blutaber, ift an ein anbern Frosche mieberholet morben. Ju benben ten Canalen vermehrte fich die Circulation des Bli Die Blutabern haben faum etwas wieber guruck bracht, indem bas Blut überall geschwinde nach Bunde floß. Es wurde aber bie Circulation Blutes gar bald aqual, langfamer und naturlid

# wegen des Kreiklaufs des Blutes. 283

die Wunde schloß sich; und die leeren Befafe waren bin und wieder vom Blute erfüllet.

Sechfter Berfuch.

Die Circulation war in dem Gekröse des Frosches ganz schwach, und als die Blutader durchschnitten war, ist das Blut sehr geschwinde in den Pulsadern swar, ist das Blut sehr geschwinde in den Pulsadern sowol als Blutadern angereizet worden, so, daß solf ches sehr geschwinde durch die Wunde herausgelausen, dieses verschwund aber bald, die Bewegung wurde der natürlichen immer abnlicher, und dieb kein Wahre zeichen der Wunde übrig. Ich habe einen andern Alt erössiet, die große Geschwindigkeit des Blutumslausz zeigte sich wieder, nach Verlauf einer kurzen Zeit aber hörte dieses wieder auf. Da zum drittenmale die Blutader geschnitten wurde, war es eben also anzusehen.

Siebenter Berfuch.

An einem andern Frosche, wurde die Circulation des Bluts durch den Blutaderschnitt in benden Candien also vermehret, daß das scharfe Auge des groffen Hallers diesem geschwinden Fortlause nicht nachfolgen konnte; so bald aber die Bunde wieder geschlossen war, erlangete es auch wieder die natürlichs Geschwindigkeit im Fließen:

Achter Versuch.

Ich habe wiederum auf eben diese Weise den Kreislauf des Blutes beschleuniget, da es denn mit sehr geschwinden und gegenseitigen Wendungen untweinander anstieß, und durch den verwundeten Ort der Blutader aussloß. Wennt es ein wenig langsamer zu fließen ansieng, so entstund von selbst um die Wunde ein klein Wolkgen, dieses war erst roth, hernach

lang an den Seiten der Bunde auf, und verschn bald; dann gieng der Umlauf wieder naturlich, man sache nichts mehr von der Wunde.

Meunter Versuch.

Ich habe wiederum an einem andern Froschi Pulsader durchschnitten, die geschwinde Veranden der Circulation, war eben also, es verschloß sich ben diesem Thiere der arteridse Canal, und es war eben die Art, als die Blutader verschlossen wurde,

Bebenter Berfuch.

In einem andern Frosche habe ich gleichfalls berum in die Gekrösader eine Wunde gemacht, Circulation aber ward dadurch auf eine wunderl Weise in allen Puls und Blutadern verstärket; habe auch gesehen, daß, da vorhero in den klein Gefäßen zwen, dren, ja ein Kügelchen sest stecke, dige nach der Zerschneidung der Blutader geschwir sortgiengen: es wurde aber eben dieses Wölfgen t der, die Wunde verschloß sich, es geschahe die Cillation natürlich, und die Gesäße, so vollkommen a geleeret waren, erfüllten sich allmählich wieder. 1 daß ich es kurz mache, so habe ich fast den gan Sommer im vorigen Jahre mit diesen Versuchen gebracht, was ich aber beobachtet habe, das werdersahrne Männer beurtheilen.

S. 29. Wie aus diesem erhellet, so stellet ! Aberlassen eine doppelte Wirkung im menschlid Rorper vornehmlich vor. Denn die geöffnete Blader verursachet dem stockenden Blute die Bewegu und eben dieses beschleuniget auch in benderlen Cfagen; Pulse und Blutadern, Stammen und klein

#### wegen des Kreislaufs des Blutes. 285

Aesten die Bewegung des Bluces. Die also solche in ben meisten Krantheiten, nach ben Indicationen verordnet haben, tonnen bie vortreffliche Wirtung bes Abertaffens nicht genugfam befchreiben. :: Saft alle Arten bon bisigen Fiebern, tonnen fich biefes zueignem, und man wird auch täglich bie Wirfung Davon gewahr, wenn man fotches nur benm Unfange ber Krankheit ein wenig häufiger anstellet. : 3ft aber bet Urgt zu findt gehohlet worden, und es wird afsbenn Das Aberlassen unternommen, fo bat es eben auch nicht fo große Gefahr, daß davon die Suffnung bes Lebens unternommen werden follte. Man befebe lommius Schrift von Seilung ber bigigen Sieber p. 45 fqq. Es werben biet taglich auf unfrer beruhmten Mabemie higige Fieberfrantheiten gehoben, ben welchen im Anfange, ben bem Wachsthume, Guillestande, ja ofters ben bem Abnehmen ber Rrantheit; nach ber Indication, die Aber mit guter Wirtung geoffnet Es ift nach ber Physiologie gewiß, baß auf solche Weise die Masse bes Bluts schwertich verminbert werden fonnte, indem eine gute Diat- wenn fie auch aus schleimichten Speifen besteht, beffen gangen Mangel wieder erfegen, ja die Menge ber gangen Blutmaffe zu vermehren im Stande ift. Mein viele geliebter Lehrmeister pfleget in seinen physiologischen Borlefungen ein befondres Erempel eines Menfchen anguführen, welcher von einem ausgeriffenen Bahne, woben eine Pulsader verletet worden, vierzig Pfund Blut verloren, und boch folches burch eine gute volltommene Diat ohne großen Schaben ber Gesund beit wieber erfetet bat. Obgleich baber ben einem gefunden Menfihen Das Praferbativaberlaffen über ein Pfund

Dfund unter Dommen wied, Ben Corper fowacht, unl sine blaffe Barbe verierfacher fo wird folder boch aich allegeit. wenn fith bisweilen eine folche Evacuation entrage, nicht alsbald zine Lirfache zur Wafferfucht Cachenie und anbern Rrantheiten fenn: bent wen mur baft, bie ausgeleerten Gefäße burch Etunt un mehlichte Speisen je eher je beffer erfallet werben Damit fich nicht bie Erschöpfungen (Relaxationes ber Pulsabern, welche ist eine bunne Beucheigkeit ful ren, (benn fie haben bas Blut verloren, unt fft ba Blutmaffer (Serum) jurudgeblieben) alfo enfulle daß fie mehr kymphe ablegen, als die Abern von bi Eingeweiben einschlurfen tonnen. Daber wir in En gunbengetrantheiten mit gutem Erfolge, (wenn wornehmlich bie Chre gulafte) ben Befahlen bes goi lichen Sipperrats jum Theil nachfolgen, inden bief bes Aberlaffen bis zur Ohmmacht anzuftellen gebiete benn ift bas Blut benommen, fo wird ber Bund von ber Entjundung gehoben, ber Reit bes Berge und ber Bulsschlag wird freger, und ber Argt f gewonnen....

ab ich des Aberlassen vor ein Univerlatzülfsmit preisete, so ist hierben nach der Mennung ves Ho wohlgebornen Herrn von Haller etwas: weniges besufigebornen Herrn von Haller etwas: weniges besufigen. Dieser kluge Naturforscher anthet das Ublassen in allen Krantheiten, welche worn: Weberflund Hiller in allen Krantheiten, welche worn: Weberflund des Bluts entstehen, an, doch gebietet wach dessen Unternatung im Krantheiten, welche sein Fie den einem Reize und Schäfe des Bluts ein Fie den sinem Reize und Schäfe des Bluts ein Fie den sine besondre Schäfe des Bluts ein Fie den besondre Schäfe des Bluts in den Fiedern,

611. E

#### wegen der Kroistings der Blutes. 287

ein Birfenformiger Ausfibitar begliefet, bie Beistobert. und in ber Peft ift biefe Scharfe des Blutes in bem Grade einzig und allein von biefen Fiebern unterfchie-Benn beroidladi Mer folden Riobern Das Blue benommen ift, fo werden die Kranten felten Linderung fouren, benn es wird ber Reig (Stimulus) burch bas Aberlaffen nicht gefoben ; indem biefer nicht in ber Dienge, fonbern in ber Art und Beschaffenheit des Blutes besteht, vielmehr lobet ber große Praceptor ju Tilgung ber Stharfe alle faure Gafte, befonders aber ben Citronenfaft baufig ju gebrauchen, als von beffen besondern Rugen er vor bren Jahren in einer fonderlich hisigen, bofen Rrantheit, viel erfahren. Es behalten unterbeffen bas Abertaffen und die übrigen Medicamente, besgleichen Die vorgeschriebene Indie cation and Application ihr lob.

S. 31. Dieses ist das wenige, mit welchem ich mich unterstanden, in das weitlauftigste Hauptfück ber Lehre von der Circulation des Blutes auszuschweifen. Mehrere Sachen aber tiefer einzusehen wurde mehr als eine Ursache allein erforderlich gewesen senn; aber mit Gott wird die Zeit hinzusügen, was der Jugendsleiß dem Autor versaget hat.



# Herrn Johann Gesners Abhandlung vom

### Gebrauche des Thermoscops

ben Wartung der Pflanzen \*).

er Mensch, ber die Werke Gottes auf dieseine Schauplaße der Natur zu betrachten, erschaffen, und mit Sinnen, Verstand und Wischen begabt ist, erkennt die Eigenschaften Gottes aus den Geschöpfen desto offenbarer, wird zu gehöriger Verehrung Gottes desto eistiger, und befördert seine eigene und seines Nächsten Glückseligkeit besto besser, je mehr Fleiß, Sorgfalt und Ausmerksamkeit er auf die Untersuchung der natürlichen Körper wendet.

J. 2. Wiewol die Sinnen nicht die Verande-Tungen felbst barstellen, welche die Gegenstände in ben

Theses physicae miscellaneae, speciatim de Thermoseopio botanico, quas Deo O. M. clementer annuente, Praeside Io. Gesnero, Med. D. Phys. et Math. Pros. Ord. Ac. Imp. N. C. et Socc. Regg. Berolinensis itemque Succiae Vosal. Physico botanicae Florentinae, et physicomedicae Basiliensis membro; pro consequendo examine philosophico desendent Conradus Myllerus et Beatus Facsius. Tiguri 1755. 4. anderts has Bogen. Diese Sprift ist hier vollig übersett.

#### Gesner vom botan. Thermoscop. 289

similieben Werkzeugen verursachen, so erregen sie boch eine beständige und fehr übereinstimmende Vorstellung, die allemal auf eben die Urt wiederkömmt, so oft das nervichte Mark des sinnlichen Werkzeugs auf eben die Urt von einer innern oder außern Ursache gerüht ver wird.

5. 3. Diese Vorstellung, ober bieser ben ber Empfindung erregte Begriff, ist niemals einsäch, sondern undeutlich, und emsteht aus verschiedenen Empsindungen, die in eine zusammengehen. Daher nennt wan sie eine Erscheinung. Je mehr Theile sich bei einer Erscheinung unterscheiben lassen, desto deutlicher wird unser Begriff von ihr. Bestimmen wir aber die Wenge oder die Größe der Theile, so gelängen wir

gu einer mathematischen Renntnig.

S. 4. Die mathematische Kenninis der Nature. begebenheiten subret allein zur wahren Naturkunde, die sich ben den verschiedenen Vorfallen des menschliechen Lebens gehörigermaßen zur Nothdurft, zum Nusen, zum Vergnügen anwenden läßt. Linzähliche Benspiele bestätigen dieses. Für die wenigen Blätter, die hier zu einer akademischen Lebung bestimmet sind, wird gung senn, solches mit dem Benspiele der Wärtung der biefelblige zu betrachten, in sofern man sie den Wartung der Pflatizen zu bevbachten hat, und durch das boranische Thermes seop bestimmet.

Wie ungewiß das Urtheil von Warme und Kaletnach ben Empfindungen ist, lehret jeden seine eigene Erfahrung. Dieses Urtheil aber, ist zuverlaßig und unveränderlich geworden, seindem die Thermoweter ein bestimmtes undermaues Maag der Warme 16 Zand.

#### 290 Gestier vom botani Thermoscoff

gegeben haben, baraus fließen fo viel vortreffliche Rugen in ber Beilungsfunft, wenn wir bie Barme ober die Ralte eines gefunden ober franken Rorpeis bestimmen, in ber Chymie, wenn wir verschiebene Grade des Reuers ben der Bermischum oder Absons berung verschiebener Dinge amwenden; in ber Meter rologie, wenn wir bie mannichfaltigen Befchaffenbeiten und Beranberungen ber Luft geborig ertennen und mit ihren Wirkungen vergleichen; in ber hauswirthe fchaft, wenn wir bie Große ber Barme und Rafte bestimmen, bie fich zur Erhaltung ober Beranberung perschiedener Sachen schicken, wenn wir bie Barme angeben, ben welcher bie Sahner ober bie Seibenwar mer austriechen, wenn wir ben Vorzug der Keller ben Wein zu erhalten, vornehmlich aus bem Grabe ber Barme ausmachen, und enbiich die Barme schagen, die zur Wartung verschiedener Pflanzen erfor-Dert mirb.

S. 5. Das Werkzeug, vermittelst dessen mandie Grade der Wärme bestimmte, die jeder Pflanze juges horen, heißt ein botänssches Thermoscop: Denn suchdem durch den Ausward und die Sorgsalt der Könige, der Fürsten, und besonders der Kräusertiedhaber, Gewächse aus so verschiedenen und ost um die Hälfte der Erdfugel von einander antlegenen Ländern an einem Orte in den Kräutergärten gewartet werden, so ist allerdings nothig, daß man jeder Pflanze, so viel sich thun läße, ihren natürlichen Woden und ihre natürsliche Veschaffenheit des Hinterden Länderngut sortsommen. Die Natur des Vodens kömmt vornehmlich auf die Veschaffenheit des Exdreichs und des Wassers, damit selbiges beneßer wird, den

#### Gespier vom botan. Thermoscop. 291

an; die Beschaffenheit des himmels kommt auf die Entfernung des Ortes vom Aequator, oder auf seine Hohe über den Horizont, und die tage der benachbarten Gegenden an, wodurch perschiedene Winde auf die Pflanzen gelassen werden, und der Grad der Wärme in der Pflanze verschiedentlich erreget wird.

S. 6. Jeder Theil der Pflange, er mag gumt Bachsthume ober zur Befeuchtung gehoren, befteht aus Robrchen und einem gellenformigen Bewebe; biefe Robrehen und Zellen find entweder von einer Reuchtigfeit erfullet, Die ber Pflange und jedem ihrer Theile eigen ift, oder voll Luft. Ulfo befteht bie Pflange aus Befagen, welche Gaft enthalten, aus Blaschen, in benen ebenfalls Feuchtigfeit befindlich ift, und aus Rohren voll luft. Diefe Werkzeuge baben ihre Deffnungen auf ber Dberflache, und fenben Leuchtigfeiten und luft aus, ober nehmen folche ein, auf eben bie Urt, wie wir bemerten, bag Feuchtigfeiten in Saarrobrechen gezogen werden. Das leben ber Pflanze beffeht in ber Bewegung ber Feuchtigfeiten. Diese rubret theils von berjenigen Rraft ber, welche bie Feuchtigkeiten in bas Innere ber Pflangen zieht, theils von ber Warme und Ralte, welche bie Fafern reigen, pornehmlich aber Die Luft in Den Luftrohren abmechfelnd verdichten und verdunnen, und foldergefalt bie Feuchtigfeit mit veranderlichem Drucke bee megen. Bermoge Diefer Berrichtung merben manderlen Reuchtigkeiten zubereitet, auf allerien Urt in Bewegung gefeget, bie Gefage verlangert, erweitert, gallertartige Safte jugeführet, folche nach ber Rich. tung ber Gefäße getrieben , und bie Grundriffe ber Befte, Blatter, Stugen , Blumen , aus bem innern Theile

#### 292 Gesner, vom botan. Thermoscop.

Theile durch die Bedeckungen ber Pflanzen berongefloßen, dis sich die fernere Entwickelung in der Bollkommenheit des Saamens endiget.

6. 7. Die Brangen ber Barme und Ralte, batinnen bie Pflanzen leben, find nach berfelben verfchiebentlicher Beschaffenbeit und ben auf einander folgenben Abwechselungen ber Barme und Kalte sehr man-Die Moofie (Lichenes) besonders die bautigen (crustacei), werden weber von ber Barme noch von der Kälte sehr beschädiger. Die Alpenpflanzen, die gronlandischen, die lapplandischen fteben Die harteften Winter unverlegt aus. Die melften eus ropaifchen Baume, ben Faulbaum (Frangula) aus genommen, verbergen bie Grundriffe ihrer Blatter und Blumen sicher in ben Augen vor ber Bhiter talte. Andre werden burch bas harzigte Wiefen be Rinde vor der Kälte geschüßet. Undre erhalten f ju reben, ein gang geringes leben febr lange obn merkliche Bewegung und Wachsthum ber Theili welche geschwind wieder aufleben, wenn Reuchtigte und Barme bargu tommen, fo verhalt es fich mit be Weiben und Pappeln, beren Solz, wenn es auch tr den ift, und erstorben scheint, boch machft, wenn m es in die Erbe fiectt. Anderer Kraft jum Bad thume ift fo ftart, daß fie auch im Winter und un bem Schnee Blumen hervorbringen, als bie fcoma Mieswurg (Helleborus), und viel Alpenpflanz imgleichen viele, die zeitig im Frühjahre hervorke men. Die meiften aber, bie aus warmen Land herkommen, flehen fo wenig Kalte aus, bag fle kalter Luft well werben, und ungeitige und unfeu bare Blumen hervorbringen; ben größerer Raire

#### Gesner, vom botan. Thermoscop. 293

ben fich ihre garten Robrichen zusammen, fie nehmen feine Safte ein, und laffen feine von fich; alebenn fallen die Blatter ab, die garten Schößlinge vermelfen, ble Gafte bleiben flehen, bie faftvollen Pflangen Much bie Baume warmer Lander find vor ber Binterfalte nicht gesichert, sowol ihres garteren Baues wegen, als weil ihnen Augen fehlen, die zarten Grundriffe ber Blumen und Blatter ju vermabren. Den europäischen und nordlichen Pflanzen wird bie Ralte ebenfalls schablich, wenn sie einfallt inbem fie noch jarte find, fich nur erft ausgewickelt haben, und woll Saft find, ober wenn bie Ralte fo ftrenge ift, bag ber Gaft in ben innern Theilen gefriere, baber berften die Baume mit großem Rrachen von ber Gewalt bes Eises, bas sich ausbreitet: folgt aber jablings Barme auf Die Ralte, fo werben bie Theile, welche die Ralte zusammengezogen hatte, daburch gewaltsam aus einander gezogen und zerriffen. Doch ist den nordlichen Pflangen allzustarke Warme eben fo schablich, als ju große Kalte. Denn bie Warme trocknet die Theile aus, davon gehen fie zusammen und verderben; bekommen fie aber zulängliche Feuchtigfeit, so entsteht eine allzuheftige Bewegung, und Diese treibt gwar feste Theile hervor, aber zu garte und in allzugroßem Uebermaße, baß folche nicht im Stanbe find Blumen und Fruchte auszuwickeln, ober bie Menderungen ber Luft zu ertragen.

Es ist daber viel daran gelegen, zu wissen, was für Granzen der Barme fich für jede Pflanze schicken, und barnach wird man die Pflanzen im Garten und im Gewächshause ordnen.

Digitized by Google +

#### 294 Besner, vom Botait. Thermolcop.

Es giebt namlich 1) Ralte, welche bie Winterluft ber gemäßigten Erofteiche bloß, ober mit Strob bedeckt, ertragen. Linnaus beißt sie eingewohnte, Cicures: bergleichen find bie Alpenpflanzen, bie fibirifchen, Die aus bem nordlichen Deutschlande, Die wirginischen. 2) Gemäßigte, bie den Broft schwerlith ertragen, von allzugroßer Barme aber beschabiget werben, und bie man in bem fuhlern Zimmer bes Bemachehaufes vermahren muß. Linnaus nennt fie manlustas; bergleichen flieb bie füblichen europaischen aus Marbonne, Portugal, Spanien, Italien, ben Begenden am mittellandifchen Meere, Gyrien. 3) Warme, ble unfern Sommer, und die Befchaffenheit ber luft in bemfelben vertragen, im Binter aber im Genachshaufe muffen an einem warmern Drie aufbeholten werden; Calidae manfuetae. Sieber gehoren bie vom Worgebirge ber guten hoffnung, Die brafilischen und Die insgemein so genannten fastvollen. 4) Die allerhitzigsten, für welche auch die Sommerlufe ber nordlichen lander noch gu tubl ift, fo daß man fie bas gange Jahr im Gemachshaufe in einer gemäßigten etwas warmen luft halten muß. Linnaus nennt fie feras, und bergleichen find bie aus benden Indien, aus den eanarischen Inseln, und aus Arabien.

Wer mehr hierven zu wissen verlanger, kann die Pstanzenverzeichnisse zu Rathe ziehen, die sich ben Millers bosan. Wärterhuche besinden, ingleichen die Vortebe zu Linnaus eitsfortischem Garten und den Anhang dum upsalischen, die Schristen der konigl. schwedischen Akademica 1739, die Amoonitates Academicas I B. 190 S. die Philosophiam botanicam 276. 295 S.

#### Grener, vom betan. Thermoscop. 295

6 9. 8. Die Grangen ber Barme ju beftimmen, welche für biefe talten, gemäßigten, warmen und higigen Pflangen gehoren, muß man ein Thermometer erwablen, beffen Maafftab bie erforberten Grate zeiger; Unter ben Thermofcopen, welche man beut zu Tage gebrauchet, Die Grade ber Barme und Ralte zu meffen, scheint mir das Michelische den Borzug zu verbienen, fowol was die Richtigkeit in Bestimmung ber Granzen ber Ralte und Barme, welche bie Grabe angeben, als was bie Ordnung betrifft, nach welchee bie Grade ausgetheilet find. Wie hoch s'Gravesand biefe Thermoscope gehalten habe, zeiget fein Schreiben an Micheli vom 13 Oct. 1741. "Unter allen Thermometern, die mir bekannt find, gefällt mir bes Sh. rigen Ginrichtung am besten, und ich finde ben ihm ...eine Bequemlichteit Beobachtungen anzustellen, bie sibres gleichen nicht bat. " Der Erfinder biefes Ehermometers, ben ber Abel feines Gefchlechts fo febr zieret, als fein Berftand, bat eine Nachricht bavon in einer Schrift mitgetheilet, Die ben Titel führet: De-Scription de la methode d'un thermometre universel Paris 1741; und in dem Journal Helvetique von Meufchatel im Jenner 1747. Die Naturforscher find ihm viel Dank fdulbig, bag er ihnen bas Werkzeug, und bie Berfertigung beffelben geneigt und uneigens nußig mitgetheilet bat. Berr Bavier ju Bafel, mein befonders werther Freund, der in ber Dechanif und Maturgeschichte sehr geubt ift, verfertiget bergleichen febr genau nach biefer Borfchrift. Gie werben aus bem fochligereinigten Alfohol jubereitet, ber auf Schiefpulvergegoffen, folches, nachbem er abgebrannt ift; entgunbenmuß. Die Grangen, welche ben Mante Stab

#### 296 Gesner, vom botan. Thermoscope

flab bestimmen, sind bas Gefrieren und bas Sieben bes Waffers. Der Gefrierungspunct, ber fonft veranberlich ift, wird mit volltommenfter Beftanbigfeit burch die Kälte bestimmt, welche das Wasser innerhalb bes Eifes hat. Das Sieben bes Waffers bemertet man ben bem Drude ber Luftlugel, melder bas Quecksilber im Barometer auf 27 Boll 9 Linien balt. Man halt bas Bertzeug bis unter bie Oberflache bes Altohols in fart tochendes Baffer. Der Raum gwifchen bem Puncte bes Gefrierens und bes Rochens wird in 110 gleiche Theile getheilet. Siervon zeigen 10 & Defchaffenheit ber luft an, bie zwifchen Barme und Ralte ins Mittel fallt, bergleichen in unterirbifchen Boblen, und im Reller ber parifer Sternwarte 84 Jug unter ber Erbe beobachtet wirb. Bou bier an wird ber Anfang bes Bablens am bequemften gemacht, und man rechnet aufwarts 100 Brabe, welthe bie Berichiebenheit ber Barme von biefer gemaffigten luft bis an bas tochende Wasser enthalten. Unter ber gemäßigten Barme befinden fith bie Grabe ber Berbichtung aber ber Ralte. Wenn aber bas ' Quedfilber ben Berfertigung bes Bertzeugs, nicht bie ermabnte Sobe im Barometer erreichet, fo wird bas Baffer tochen, ehe ber Beingeift im Thermometer biefen Grab ber Berbunnung erhalten, unb man muß alfo weniger Grabe bes Maakstabes maden, Gin Unterfchieb von fieben linien im Barometer gicht bennahe einen Unterfchieb eines Grabes im Thermometer, wie ich aus Fahrenheits, le Mons nier, Celfius, Michelis, Secondats, und meinen Beobachtungen fchliefe. Heberbiefes muß man bemerten, daß das Alfohol, melches in die Robre eingeschlossen ift.

#### Gesner, vom botan. Thermoscop. 297

ift, die Warme bes tochenden Baffers nicht annihmnt, wenn es nicht von einer zulänglichen Menge Luft gebrückt wird. Dieserwegen werden die Thermometer in dem Grade der Barme hermetisch versiegelt; der gemäßigter zuft zugehöret, oder auch in einem etwas

geringern.

6. 9. Damit man bie Grabe bes michelischen Thermometers mit andern Braben ber Barme, bie von ben besten Thermometern angezeigt werben, vergleichen fann, fo will ich aus genauen Brobachtungen, ble sowok der Verfasser angestellet hat, als die ich seibst angestellet habe, anzeigen, was für Grade andere Thermometer mit ben angegebenen Grangen bes midelifchen übereinstimmen. Das Reaumirische, fangt am Gefrierungspuncte ju gablen an, von bar find bis an die Branze des kochenden Waffers 105% Br. Die Ralte im Gefelerungspuncte bes reaumirifchen Thermometers ftimmet mit 10 & Graben unter gemaf. figter Luft im michelischen überein, ber Punct bes tochenden Baffers aber mit 100 Gr. über ber Barme gemäßigten luft. Das de l'Iflische wird aus Duecksilber verfertiget, und gablet vom Puncte bes fiebenben Baffers bis auf ben Punct bes Befrierens berunter 150 Grabe. Da biese Thermometer in ber bichten petersburgischen Luft verfertiget find, so ift ben ihnen ber Punct bes fochenben Baffers 13 Gr. über 100, und bie gemäßigte Barme gehoret junt 135 Brabe, Die Ralte Des Eiswaffers aber jum' 154. Das fahrenheitische Quedfilberthermometer jablet von ber Ralte, Die burch Runft, vermittelft Galmials, bas man mit Schnee vermischt, gemacht wirb, jum Bunete bes Rochens 214 Grabe; Die gemäßigte Barme

#### 298 Definer, vom botan. Thermokop.

.ma falledut Hom in ben 522 Gr. und ber Dunet but Befridene in 31 . Der Anfang bes Bablens frimmet mit:274 Or. unter gemäßigter auft im michelifchen Thermometer überein. : Das Celfsufifche, beffen fich bie Comeben, befonbers Linnaus, bebienen, wirb in ben Schriften ber tonigl. fcweb. Atabem. 1742. Der Anfang bes Zählens obero, ift im befebrieben. Befrierenspuncte, und von ba-find 100 Grade andas Rochen bes Baffers, bie mittlere Bobe bes Baromesters if 25 Boll 3 Unien schwedisches Maag, ober 29 Boll 6 Linien englisches, ba fich nun ber englische Bug guen parifer = 15: 16 verhält, fo beträgt biefe Sohe 17 Boll: 8 Linien parifer Maaß. Alfo fitmmet bie . Barme bes fochenden Baffers mit ber Barme im. michelischen überein, ba bie Unterschiebe bes Quechfilbers im Barometer, nur um einen Grad unterfchiebenfub. Lind 100 Grabe bes linnaifchen ober celfiuf fchen betragen 150% bes michelischen, beren 10% unter der gemäßigten Luft 100 darüber befindlich sind, fo baß 10 linnaische Grabe ohngefähr mit zz micheli-Schen übereinftimmen. Die Granze ber gemäßigten Lufe fallt'ohngefaht in g! Gr. bes linnaischen Thermometers. & Dierben muß man nicht vergeffen, bag bie Berdumung bes Quecffilbers und bes Beingeifes, von einerlen Grabe ber Barme, nicht nach elnerlen Befegen fortichreitet. Benn man aber feget, bas Alcohol vedinine sich gleichformig, so werden die Brabe bes Quedfilberthermometers von ber gemaffigten Barme an, nach bem Puncte bes Rothens nach und nach fleiner werben, von ber gemäßigten Das Salefifthe jablet vom Puncte bes Befrierens am Ben Dunct 241

Punet ber Barme, ben welcher Bachs schmelzet, 100 Grab; das Gefrieren stimmet mit 10% Gr. unter gemäßigter Barme überein, die Barme bes schmelzenden Bachses ist 49%, und die gemäßigte Luft fällt in den 18 Gr. des halesischen Thermometers ").

heut zu Tage am bekanntesten ist, und in den Gewächshäusern der Engelländer gebraucht wird, ist Sowlers, an welchem die Pstanzen benannt sind, die in einem gegebenen Grade der Wärme sortkommen. Hales Vegetable Statiks Lond, 1731. 61. 6. giebt die Beschreibung desselben, und bemerket zugleich die Grade der Wärme, die in seinem Thermometer damit

) Es wird nicht undienlicht fenn, hier die Art zu zeigen, wie verschiedene Thermometer mit einander peralicen werben, wenn von einem zween Grade gegeben find, die mit zween gegebenen Graben bes anbern übereinstimmen. Man fete namlich, bep einer gemiffen Barme ober Ralte, jeige bas eine Thermometer den Grad, deffen Babl A ift, bas andere einen, beffen Babl a ift; eben fo ift bey einer andern Barme bie Babl ber Grade, die das eine Thermometer geiget B, best andern feine - b: Run fragt man nach ber Babl c, bie bas zwepte Thermometer zeigen muß, wenn bas erffe, bem bie großen Buchfaben gugeboren, ben ber Babl C ftebt. Beil gleiche Beranderungen ber Barine bas eine Thermometer von A in B und bas andere von a in b, wie auch bas eine von A in C, bas andere von a in chringen, so macht man ben Schluf B - A: C- A=b-a; c-a, baraus findet man c (C-A), (b-a)

Wenn bev einem Thermometer Grade von einem gewiffen Punete aufwarts und unterwarts gezählet werben,

#### 300 Gesner, vom botan. Thermoscop.

Abereinstimmen; wir wollen sie hier, auf das michelische Thermometer gebracht, erzählen. Im warmsten Gewächshause werden Cactus Melocactus ben
31 Gr. = 7‡ Mich. erhalten; Browelia, Ananas ben
29 = 6‡ M. Myrtus Aromatica; Pimenta 26 Gr.
= 4‡ M. Im weniger warmen Theise des Gewächshauses; Euphordia offic. 24 Gr. = 3‡ M.
Cactus, Corons 21½ = 210, Aloe 19 = 0‡ Cactus,

werben, und man sieht die auswärts gehenden als bejahend an, so sind die unterwärts gehenden verzeinend. Sollen also die großen Buchstaben für das Michelische Thermometer gelten, so sep für den Punct des Gefrierens A — 10%, sür das Kochen B — 100 (8.5.) ben dem schwedischen (9.5.) sind diese Grade a — 100. Will man also wissen, wie viel Grade das schwedische Thermometer ben gemäßigter Luft anzeigen muß, da nämtlich sür das michelische C — 0 iff, so sindet man

e = + 10\frac{2}{7}. 100 = 5200 = 9, 5 wie Herr Gesner angiebt (9. §.).

Das Fowlerische mit dem Michelischen zu vergleichen, giebt Melocachus A = 31, a = 39

Ananas, B = 29, b =  $\frac{33}{5}$ . Ift also für die Fi-

ens Indica 
$$C = \frac{33}{2}$$
 so with  $c = \left(\frac{-29}{2} - \frac{6}{5}\right)$ .

Ann. Des Uebers.

#### Gesner, vom botan. Chermofcop. 361

Ficus Indica 16 = Po unter gemäßigter Luft. Meleinbryanthema; Ficoides vulg. 14 = 2%. Im fühlern Thesse; Citrus und Aurantia 12 = 3% Myrtus
9 = 5%. Die Grade der Wärme werden ben biesem halesischen Thermometer folgender maßen bestimmet: die Wärme des Körpers 54 Gr. der Milch, und einer brürenden Heine 55 Gr. Urins 58 Gr. Blutes 64 Gr. der Mittagssonne 50 Gr. eines schattigten Ortes im Sommer 38; einer Dampstammer

\$6.... 75.

9. ril. Ein anberes botanisches Thermometer wird in ben englischen Sammlungen beschrieben, bie ben Sitel Gentlemans Magazine führen; im Brache monat 1751; auch in den physikalischen Belusstigungen i Band 46 S. Der Ansang zu zählert wird von dem Gefrierungspuncte gemacht, von dar sind 40 Grade die auf den höchsten Punct. Um aber Herrn Bernart, welcher dies Thermometer verkauft, feinen Schaden ju toun, verschweigt ber Berfaffer ben bestimmten Grab ber Barme, ber gum 40 biefes Thermometers geboret. Bir fcheint es nicht fchwer, Denfelben aus Bergteichung mit bem halefischen und fowlerifden ju finden. Der Unfang bes Bablens wird ben biefen von einerfen Grange mit bem bernartischen gemacht. Der Ficoidi, ber indischen Feige ber Aloe, gehoren die Grade 12, 14, 16, und im ha-lesischen 14, 16½, 19, zu. Also beträgt ber Unter-schied zwischen zween Graden des bernartischen 2½ Gra-De bes halefischen, und die Verhaltniß ber Grabe wird hieraus = 4:5. Alfo machen 40 bernartische, 50 halefische aus, welche Granze benm halefischen ber Warme ber Mittagssonne im Sommer jugeboret, ober

#### 302 Gesner, vom boten, Thermscap.

ober ber mittlere Grad zwischen dem Puncte des Gefrierens und dem Schmelzen des Wachses, benm michelischen ist dieses 19\frac{3}{4} Gr. dadurch wird die Wärme am bernartischen Thermometer sür die solgenden Pstanzen bestimmt. Im kühlern Gewächshause sobert Myrtus 8 Gr. = 5\frac{2}{5} unter der mittelmäßigen Wärme benm michelischen, Amaryllis sarniensis, 10 Gr. = 3\frac{7}{10}, Olea 11 = 3\frac{2}{5}, Im gemäßigt warmen Gewächshause Ficoides 12 = 2\frac{2}{5}, Capparis 13 = 1\frac{1}{20}, Ficus indica 14 = 0\frac{7}{50}, Punica 15 = 0\frac{2}{50}, Aloe 16 = 0\frac{2}{5}, über der gemäßigten Wärme. Im wärmsten Gewächshause Cassa 17 = 1\frac{7}{20}, Cereus 18 = 2\frac{1}{10}, Zingiber 19 = 2\frac{1}{20}, Euphordia 20 = 3\frac{7}{50}, Pinus exotica 24 = 6\frac{2}{5}, Rheum Persicum 26 = 8\frac{1}{10}, Laurus Cinamoinea 27 = 8\frac{1}{5}.

S. 32. Das simaische mird turz in dem upsalsschen Garten; in den Amoen. Acad. 1 %, 190 S. und Philos. Bot. 276. 295. beschrieben. Der Punct des Gestierens, ist 0, des kochenden Wassers 105, die kalten Pflanzen vertragen mit Noth den 30 Grap der Wärme 17 unter mittelm. B. die gemäßigten stehen schwerlich Winter ans, die 28 Gr. Kälte 15 Grad haben. Die warmen ertragen den Grad der Wärme 40 = 26½, aber die Kälte 10 = 19 unter mittelm. B. tödtet sie. Im wärmsten Gewächsbause muß für die hissigen Pflanzen die kinnaus Feras vennet, das Thermometer zwischen is und 36 stehen, in mittelmäßig warmen, sür die äthiopischen sassonsten Jen Gewächs- kanstelmäßig warmen, sür die äthiopischen sassonsten Vanlueres zwischen 2 und 12, im kühlen für die Mansueres zwischen 2 und 12, im kühlen für die Mansueres zwischen 2 und 13.

and the street figure

Wet

#### Gesner, vom botten: Thermostop. 303

mittleren Grade der Kalte im Winter, und der Warme im Sommer, aus der Erfahrung kennet, der wird
leicht beurtheilen, was für Pflamen sich der freyen
Winterluft ohne Gefahr aussehen lassen, und welche
man bedecken, oder in einen Gewächshause verwahren muß, welche endlich selbst im Sommer untere
hist zu kahlesuden, and in vannarn Gränklen
häusern mussen aufbehalten werden. Hier in Zurch
beträgt die Veränderung ohngefahr 20 Gr. auf beyben Seizen der inittelmäßigen Wärme, fulde der
Weingeist im Sommer selten 20 Grnd über die mittelmäßige Wärme steigt, im Winter selten 20 Gr.
barunter fällt. In der größten Kälte, die den 3 Jenner und 4 Hornung dieses Jahres ben uns gewesen ist,
ist der Weingeist auf 22 ind 23. Gr. nietes auch
näßiger Wärme gesunken, welche Gränze und
1742. erreichte hat.

Ber mehr befondere Unftande von der Wartung einzelner Pflanzen, und bem Grabe ber Barine ber feber jugeboret, zu miffen verlanget, kann Unnaus Hoct. Vplak und Millers Garmerlericon nathichlagen.



III. Mach

111.

#### Radrichten

bon

### Krafts Leben und Schriften,

and ber

Nouvelle Bibliothèquit Germanique Avril, Mai, Iuit 1955. Art. XIII. überfest

monat 1702. ju Duttlingen geboren, wo fein Bater Joh. Jac. Reaft, damals Pfarrberr war. Diefer ehewürdige Alte lebt noch, und werwaltet sein Amt ju Nagold. Seine Mutter war eine Tocher Joh. Sabelshofers, Secretairs den Stade Duttlingen. Seinen ersten Unternicht erhielt er von einem Magister der frenen Kunste Taurinus, sein Vater brachte ihn nachgehends weiter, und nachdem er die gehörigen Geschicklichkeiten erlanget hatte, nahm man ihn in die Klosterschule zu Blaubeuren.

Der Pralat der damals über folche gesetst wart bieg Belfinger, und unter seiner Anführung, wie auch unter den Herren Seybold und Weißensee, ihigem Probste ju Denikendorf, seste der junge Kraf, seine Studien fort. Der leste erregte ben ihm den Beschmack am der Mathematik und der Naturge-schichte

foidie, und um ihn In ben Stand ju fegen, bag et viefe Beinufpungen gludlicher treiben fonnte, vertrauere wifin bie Aufficht über feiner Raturalien faminfung an.

Rach Berlauf breger Jahre 1720; gieng Bere Rraft aus der Rlofterfchule ju Blaubeuren, in die ju Bebenhaufen, über melche ber Pralat Sochftetter gefest war. Er lernte bafelbft bie boberen Biffen. Schaften von Weißmann und Cangen, und feste fich innerhalb zwen Jahren in Stand, auf Die Univerfirat Tubigen ju geben. Die lehrer beren Unterrich. tes er fich bediente, waren Creyling, Rofler, Sage mayer, Salwachs, und D. Rlemm, unter bem er eine Disputation : Exercitia critica super quinque prioribus Euangelii Matthaei capitibus, pertheibiate. Aber ber vornehmfte Gegenstand feines Bleifes maren bie Geometrie und bie Macurlehre, von benen er fich eine grundliche Renntniß unter bem bamaligen berühmten lehrer biefer Wiffenschaften zu Tubingen, Zuffingern, erwarb. Er erlangte zu gleicher Zeit masinoch tostbarers, namlich die Freundschaft biefes großen Gelehrten, ber gewissermaßen sein ganzes übriges Leben gelenket, und ihm alle die Vortheile seifcufft bat, bie ibm zu Theile worben find.

Serr Kraft erhielt 1728 die Magistermurde, und in eben dem Jahre verschaffte Hert Dilfinger, der steht damals zu Petersburg befand, ihm einen Beruf bahin, den er ohne Bedenken annahm. Er reifete fogleich, in Herrn du Vernon Gesellschaft ab, und steingen über Frankfurt, Gießen, Marpurg, Castel, Hamwore und Hamburg, von par aber nach liebet, Kamover und Hamburg, von par aber nach liebeck, Vosselbst zu Schiffe zu gehen. Ihre Schiffsahrt war so gesährlich als unbequem, sie kunden bren

dren Sturme aus, umb das Schiff dies endlich und eine Sandbant, da ihnen aber dieses zwo Meilen das Revel begegnete, so erlangten sie Hulfe, und wurd den ohne weitere Beschädigung aus Land gedracht.

Bon bar gelangten fie auf Cthlitten über Darva nach Petersburg, wo fie gegen bas Enbe bes Jahres herr Rraften ward aufgetraglucklich ankamen. gen, in bem Collegio bas bie faiferl. Afabemie nut gestiftet batte, bie Mathematit ju lebren, und er verwaltete biefes Umt auf eine Utt, die ihm viel Chre Die Beit, Die ihm übrig blieb, machte er fich zu Ruge, felbft in den Biffenschaften vollkomimener zu werben, auf bie er fith geleget hatte. Dlack funf Jahren bekam er ben Character als Profeffor. ber Mathematit, und weil er fich angelegen fent flet, Witterungebeobachtungen anzustellen, fo verfpuch man ihm bie Aufsicht und die Berwaltung ber Stetti-warte, ba aber biefe Stelle noch nicht leer ware frug man ihm indeffen bie Profesion ber Theoretifchem und Erperimentalphysit auf. In allen Diefen Zenis kern erlangte er viel Rubm.

Dieser Ruhm veranlaßte seinen kandeshenen als mieder in sein Vaterland zurück zu rufen. Die talferliche Akademie verzog so lange als möglich man; einen so verdienstvollen und nühlichen Mann gehenzu lassen, endlich aber nöthigten des Herzogs wiedenhohlte. Befehle, Herr Kraften selbst seine Erlassung auß eine allzu dringende Art zu suchen, als daß man sig ihm hatte verlagen können. Sein Abschied ward, mit dem Zeichen der größten Hochachtung begletzer, die Akademie seste ihn unter ihre Ehrenmitglieder, und machte ihm eine ansehnliche Penfion auf feine übrige Lebenszeit aus.

Er gieng also 1744 von Petersburg ab, und nahm seinen Weg durch Wolgat, Berlin, Witten-berg, Jena, keipzig, Coburg, Bamberg und Nürnsberg. Gleich nach seiner Ankunst zu Tübingen sing er das mathematische und physische kehrant zu versichten an Jund hat solches dis an seinen Tod sortgessehe, welcher den 12 Brachmonats 1754, in einem nicht allzu hohen Alter, den dem man noch wichtigere Früchte seiner Arbeiten hoffen konnte, erfolgte. Hier ist ein Berzelchnis der Schristen die er herausgegesten hatz die Abhandlungen in den Schristen der petersburgischen Akademie ausgenommen. Nur die benden ersten sind eigentliche Bücher, das andere Disputationen oder andere Universitätsschristen.

1 Institutiones Geometrize sublimioris 1753. 4.

2 Praelectiones academicae publicae in physicam theoreticam P. I. II. III. 8.

3 de Vaporum et Halituum generatione.

4 de Atmosphaera solis.

5 de Triglyphis.

6 de Tubulis capillaribus."

7 de vera experimentor.' phylicor. constitutione.

8 de Grauitate terrestri.

9 — hydrostatices principiis generalibus.

10 - phialis vitreis ab iniecto filice diffilientibus.

11 - Îride.

12 — quadratura Circuli, praesertim Merkeliana,

13 - corpor. natural. cohaerentia.

14 - infinito mathematico eiusque natura.

15 de

#### Madrichen ven Krafts

15 de numero pari, ructis parallelis et principio actionis minimae, theses inaugurales.

16 — przecipuis experimentorum physicor, scri-

ptoribus.

17 Oratio publica, de infoliti caloris aestini caussa.

18 Or. de monitis quibusd, ad phys. Experimentalein hodienum etiam summe necossariis.

19 Or. de quibusd. Borcal. Climat pracrogatiule in observandis naturae miraculis.

#### Zusatz des Uebersetzers.

Man wird ben biefem Verzeichniffe ber Trafik fichen Schriften mit Rechte munschen, bag bie Jahre angezeiget maren. D. 4. find zwo Difputationen. Bielleiche leibet es auch fonft noch einige Ergangungen. Mir ist g. E. eine ju Petersburg herausgefommene deutsche Ginleitung in die theoretische Geometrie, von ihm bekannt, und wo ich mich nicht irre, hat er auch eine deutsche Einleitung in die Naturlehre baselbst herausgegeben. Daß es aber ben herrn Verfasser dieses Verzeichnisses nicht gefallen bat, die Huffage herrn Rrafts in ben Schriften ber faiferl. petersburgischen Atademie zu erzähfen, bamit scheis net er mir etwas verabfaumet ju haben, bas ju on. Rrafts Ruhme bas meifte bentragt. Denn biese "Auffaße find ohnstreitig meistens wichtiger, als Die erfählten; herr Kraft mahr es werth, ben erhabenen Litel eines Mitgliedes, einer kaiserlichen Akademie zu fuhren, und gehoret nicht gu benen, bie, mit biefem Titel ben ben Bernoullien , Bilfingern , und Gulern, wie Pechelumpen ben Bachefacteln glanzen. 3ch Nion

Digitized by Google

will aus den Schriften der kalf. Akade Bu-Krafts Auffage auszeichnen. Sie fangen im III Theile an. Consideratio curuarum quarundam altioris generis quae facile describi possunt. 101. 6. Tom. IIII. Solutiones quorumdam problematum astronomicos rum, 110. S. Er hat baben bie Algebra auf bie Rugelbreneckrechnung angewandt. 🧀 🖽 Tom. V. Solutio problematis catoptrico-geometrici. 82. S. Tom. VI. Observatio solstitii aestivi Petrop. 1730. 1. S. de vngulis cylindrorum varii generis. 113. S. de lunulis quadratilibus e variarum curuarum combinatione ortis. 156. S. Tom. VII. de caustica cycloidis. 3. S. de numeris perfectis, 7. S. Enucleatio problem. Astron: a Clar. de l'Isle propoliti. 36. S. Observationes arithmeticae de septenario. 41. S. de dnobus lapidibus figuratis. 271. S. 3m Ein. gange biefer Schrift melbet Berr Rraft, bag er in, ber Steinkenntnig nicht fonderlich geubt fen, und es fcheint also nicht, baß er, wie in bem Lebenslaufe gefagt wirb, sich auf die Naturgeschichte mit besonderem Fleiße geleget, bavon mir auch fonft teine Proben von ihm bekannt find.

de inuenienda distantia macular, solar, a sole, 279. S.
Tom. VIII.

de figura terrae. p. 220.

de

de vi vosae aqueae contra planum incuraentis expe-

Tom. VIIII.

Specimen Algebrae ad architecturam militarem applicatae. 77. S.

de thermometris differtatio experimentalis. 241. Sé observationes meteorologicae annis 1726. 1737. habitae. 358. S.

Tom. X.

Solutiones trium problem astronomicor. 56. S. de resexione lucis in transitu per medium diaphanum oriunda experimenta et explicationes. 183. S.

de nouo oscillationum genere. 200. S.

De vi venae aqueae contra planum incurrentis experimenta. 233. S. Sind mit einer geringen Aensberung das was T. VIII. Reht.

Obs. meteorolog. 1738. 1739. 241. 8.

de ventorum observatione quotidiana per integrum amplissimum imperium Russicum instituenda. 262. S.

de machinis simplicibus. 274. S.

Specimen emendationis theoriae ordin. architectonicor. 288. S.

Bon biefen Auffagen f. Samb. Magaz. VIII. B. 6. St. 5. Art.

Tom, XII.

De loco imaginis puncti radicatis in speculum curvilineum, 243 ©.

de corporum plano inclinato impositorum descensu.
261.

de

de viribus attractionis magneticae, experimenta; 276. 6. To be differen

. O least one Tom. XIII.

de corp. plano inclinato impol. descensii. 100. S. de methodis horologia folaria promte delineandi. 255. **S.** 

Obl. meteorolog, 1740, 339. C. 1741. 374. S.

#### r: XIIII.

de supert. cylindri et com scalenorum? 92. S. de calore et frigore experimenta varia. 218. G. Obs. meteorolog. Retrop. 1742. 1743. 240. S. de defifitate metallor, fecum permistorum: 252. Si

#### Commentarii Noni

Tom. I. you need De problematibus aliquot conicis per analysin concinne folutis. 124. S.

demonstrat. duor. theoremat. geometricor. 131. S. observationes meteorologicae 1745. 1746. Tubingae

factae. 139. S. obl. eclips. folar. 25. Iul. 1748. Tubingaes, 444. S. Hamb. Magaz. VII. 2. 3. 4. St.

#### Tom. II.

de focis physicis curuarum omnium. de numeris amicabilibus. Experimenta et conclusiones, de vegetatione plantarum.

Hamb. Magaz. XI. B. 4. St.

Tom.III.

#### 244 Nachrichten, von Analis Leben u.

de diuisoribus numeror. indagandis. 109. S. A. Obs. meteorolog. Tubing. 1747: 1748. 1749. 386. S. Obs. eclips. solar. 8. Ian. 1750. Tubingae habita.

In den Schriften der königl. preuß. Akademieder Wiffensch, von der er ebenfalls ein Mitglied gewesen, sinden sich von ihm Tom. H. auf das Jahr 1746. Tubingische Witterungsbeobachtungen von 1745. auf der 249.

Ben Gelegenheit des Briefwechfels nie dem et mich beehrte, meldete, er mir einen arlifmeitschen Lehrsag von den Trigonalzahlen, davon ich den Err Wis, wie ich ihn gefunden; in den Commensarin Soc. Reg. Scient. Gottingens. Tom. I. Art. VII. bekannt gemacht habe. (Hamb-Magag. X. B. 34. S.) Wie er denn sonst über verschiedene mathematische Untersuchungen mit mir Briefe gewechselt hat.

A. G. A.



IV.

#### Rurje Ragrickenten er von ber

M. a. Wirkung. der in mass

## hen parabol. Brenn

vermittelft ber

von einem Planspiegel zurückgeworfenen Sonnen ftrablen.

le hösischen Brennspiegel haben fich vor allen aur Beit bekannten Arten, fowol in Unfebung ihrer Birfung, ale auch in Betrachtung ibrer bequemen Bauart einen befondern Borgug ermor ben. Ges falle aber bennoch ben ber gewöhnlichen Stellung forvot berfelben, als aller übrigen, etwas beschwerlich, bie staubartigen Dinge, Die Sandarten, Die Afche von verschiedenen vegetabilischen, animale fchen und mineralifchen Gegenftanben, ingleichen alle Bermifchungen aus zetriebenen Steinen, Erber, Erzten, Salzen und bergleichen in dem Brennpuncte au erhalten; ja es ift in einigen Fallen, mo man biefe Pulver nicht in einem zusammenhalten Clumpen verbinben fant, gar nicht moglich, Berfuche mit felben anguftellen, wenn man bergleichen Dinge nicht in einen hohlen foften Korper einschließt, moben fich aber hinwiederum biefer verbrugliche Bufall außert, U 5

#### 314 Kurze Nachricht von der Wirkung

daß det hierzit angewendete Körper jugleich mit in Bluß geht, und fich im Schmelzen mit dem Blafe ober mit ber Schlade bes in ihm befindlichen Staubes vereinigte, woraus benn erfolget, bag man in Beurtheilung bes erhaltenen Probucts ungewiß gemacht wirb.

Man ist babers auf Mittel bebacht gewesen, biefem verdüßlichen Zufalle abzuhelsen, und man hat es puf folgende Urt bewerkstelliget, ba man namlich

Einen großen Manfpiegel unter einer gewissen Reigung gegen einen Brennfpiegel leget, bergeftalt, daß bie nif felbigen einfallenden Straffen, auf bie herabhangenbe Oberflache bes Brennspiegels jurud fallen, von bar fie fich nieberwarts in ihrem Brennpuncte pereinigen, allwo man mit aller Bequemlich keit die bemeldeten Begenstande anbringen, und bie Untersuchung berfelben, mit mehrerer Gemigheit, all Aellen kann.

Bu befferer Bequemlichfeit bat man ein Gestelle perfertiget, welches man nicht allein nach bem veranderten Ctanbe ber Sonnen, benebft bem Brenne fpiegel breben und wenden fann, fondern auf melchent fich auch ber vorliegende Planspiegel, unter verschie benen Meigungen , nach erforberlichen Umftanben, anbringen läßt.

Man sieht also gar leicht, daß hierken alles, theils auf bie von unten einfallenben Strablen, theils abet cauch auf die verschiedene Reigung bes Planfelegels antommt, indem man hierdurch ben berabfallenden Brennpunct nach Belieben, balb bober bald niebriger fünichten im Stante ift. . ..... 4

Hier•

#### der höflichen parabol. Brennspiegel 3-5

Hierburch nun hat man es so weit gebracht, daß man in einem, an dem Orte des Bremmpuncts anges brachten kleinen Schmelztiegel oder Ansiedescherben; in welchen die Strahlen von oben seitwärts einfallen; alles dasjenige verrichten kann, was man durch das stärkste Schmelzseuer zu bewerkstelligen nicht vermösend ist, und was den der gewöhnlichen Stellung der Brenispiegel entweder gar nicht, oder doch mit vieler Beschwerlichkeit und Ungewißheit, zuwege gebracht wird.

Die Wirfung bes Sonnenfeuers ift in biefeme Balle; wehn ber zu ben Berfuchen angewendete Planspiegel von gehöriger Größe ift, fehr werig von berstenigen unterschileben, welche man ben berigewohnlichen Stellung bes Brennfpiegels beobachtet.

Ich habe auf diese Art verschiedene staubartige Erdent angeschmolzen, den Asbest, Sand und die gemeine Holzasche, in ein grünliches Glas verwandelt; die kleinen bohmischen Granaten in eine schwarzsgraue eisenhaltige Schlacke, und verschiedene Verses gumgen von Glassilissen, in kurzer Zeit-, in ein reines und derbeschlas, von verschiedener Farbe, zusammen geschmolzen. Ja die meisten Gegenstände, verkehren sich, in verschiedener Zeitlange, in diesem Falle, eben sowol, entweber in ein wirklich Glas, oder aber in einen schlackigten Klumpen, als in denjenigen, wo die Strahlen unmittelbar von dem Vrennspiegel zurück sallen, und den Vrennspunct auswärts verursachen.

Der Planspiegel, bessen ich mich ben ben bemeldeten Versuchen bebienet, hatte zum Maaße seiner lange 4 Schube, die Breite besselben betrug

44 Schube.

Der:

#### 316 Bon den höffichen Brennspiegeln.

Der Breinspiegel war in seinem Umfange 13 Schuhe 2 & Boll, sein Durchmesser betrug 4 Schuhe 2 Boll, seine größte Vertiefung erstreckte sich auf-7 Boll, und ber Abstand seines Vrennpuncts war endlich i Schuh 9 Boll.

Die größten Vortheile, welche man hierdurch ere langet, bestehen besonders hierinnen, daß man nicht allein mancherlen Zusammensehung von Glas- und andern Flußarten, ingleichen verschiedene metallische und chnutsche Bearbeitungen, in sehr kurzer Zeit zu beurtheilen im Stande ist; sondern man kamn auch Versuche, durch veränderte Zusammensehungen, auf die teichteste und geschwindeste Urt im Kleinen amstellen.

Schulze.



Digitized by Google

V

Beweis,

daß wir die Potasche

ben Berfertigung bes :

### Berlinerblauen,

eben so gut,

als das fenerbeständige Alkali aus dem Salpeter brauchen könnens und daß wir folglich keines in Salpeters hierzu nöthig haben.

wie auch

kurze Gedanken von der

Entstehungsart diefes Blauen.

ie Potasche ist zeither von den Berlinerblaumachern meines Wissens gar nicht, oder doch
seht wenig gebrauchet worden. Sie haben
sich des verpusten Salpeters zu ihrer Arbeit bedienet;
ber ihnen doch nur niehr Kosten verursachet. Doch
wie kanns anders senn, da diese Arbeit nur von ungelehrten Handen, als ein Mittel der Nahrung unternommen wird? Sie wird von Leuten getrieben, wesche ihre Handlungen nur handwerfsmäßig verrichten;
das ist, die nach gewissen Regeln handeln, die sie von
einem andern erlerner haben, oder die ihnen auf dem

#### 818 Vom Gebrauche der Potasche

Bapiere vorgeschrieben sind, ohne boch fit wissen, warum sie es so und nicht anders machen. Bon teuten, die von nichts die Ursachen der Handlung wissen. Jeboch wer wird sich sehr über diese teute verwundern, da sie keine Chymisten sind; noch die Schriften der Gelehrten lesen, in-welchen davon gestandelt wird? Nicht allein diese teute sind es, die einen großen Unsterschied zwischen der Potasche, und dem Salpeteralkali mathen. Biebt es nicht auch Belehrte, die dieses thun? Was mich wenigstens andereisse, ich kenne dergleichen.

Ich gestehe gar gerne, daß man Potasche von dem Salpeterakali und dem Weinsteinsalze unterschieden sein. Aber worinn? Und kann sie diesen benden niemals gleich gemachet werden? Bendes wird sich aus dem Folgenden beutlich sehen lassen. Denn alle Alkalien kommen in der Hauptelgenschaft mit einander überein: und wenn ihre Zufälligkeiten von ihnen genommen werden, so sind sie einander vollkommen gleich; wie man aus der Potasche sieht. Hier rede ich aber nur von den seuerbeständigen Alkalien.

Das Alkali hat unter andern auch diese Eigensschaft, daß es im Feuer das Brennbare zu sich nimmt; und selbiges geschickt macht, sich zugleich mit im Wasser aufzulösen; die Erde aus dem Alaune, und den metallischen Theil des Vitriols aus seiner Mischung treibt. Und dieses ist der Hauptendzweck ben Versfertigung des Verlinerblauen. Dazu ist ein jedes Alkali geschickt, wenn es rein ist: und es ist also nicht nothwendig, daß es eben das Salpeteralkali, und sonst kein anderes, seyn musse.

Wenn

nin Bern nicht bas Galpeteratfali zu Berfertigung des Berlinerblaven zubereitetenfo nimmt man, Sale peter und Weinstein gleiche Theile; ober guch mob meniger Beinftein als Salpeter. Und nachdemman amobl miteinander vermischet und verpuffet bat, erhale man ein wahres Alfalis in mit eine eine gene (But Ich laugne zwar keinesweges, daß sich nicht auch noch etwas vom Salpetergeiste baben befinden follte. Defin biefer giebt fich beutlich genug burch bas Bitriothl, und ben Arfenit, zu ertennen. Doch zu mas miget er ben biefer Urbeit? Ift fein faurer, ober fein winhafter Theil hierben vortheilhaft? Ich antworte hierauf , weber der faure, noch ber urinhaften Daß has Soure hierben feinen Rugen habe, fieht man fogleich, wenn man nur betrachtet, ju was Ende bas Gelpeteralfali angewendet wird. Und fein urinhafter Theil ift fo geringe, baß er gar nicht verbienet in Betrachtung gezogen zu werben. Denn wie menig Urinhaftes ift nicht im Galpetergeifte? Und wie wenig Salpetergeist ist noch benm Salpeteralkalizuruck? Bielleicht tritt aber etwas vom Weinsteine hinge, bas biefe Arbeit glacklicher macht. Bielleicht. Ohnfehlbar gber sehr wenig. Ja so wenig , daß es gar keine Mufmertfamteit verdienet. Denn betrachte ich frinen feuerbeständigen Theil, so ist ja foldber nichts anders als Das Weinsteinsalz. Sein faurer geht mahrender Verpuffung meg: und mas murbe ber auch baben nigen? Gein dligter verbrennt gleichfalls auch; bis vielleicht auf etwas unmerkliches; zumal, wenn man piel Salpeter und menig Beinftein nimmt. Befegt aber auch, pas Galpeterfaure, fo im Alfali juructe bleibt, fen bierju nothig. Gefest, bas menige Urinhafte fen unentbehrlich.

#### 216 Vost Gebruiche der Putäsche

beheilch. Und das Delichte vonrWeinfreine sein sierzu sehr nutsteh. Könnte ich ver gereinigten Porastife nicht etwas Salpetergelft zusesen? Könnte ich nicht etwas berfaulten Urin hinzusügen, das Urinstafte zu ersehen? Und wurde es nicht eben das senn, wenn ich anstatt des geringen dissen Theilis aus dem Weind sienen dem vohr Weinden bennöher; oder auch etwas wehr Ondensteine? Die Kosten winden demodif bei wellem denen mit dem Salpeter nicht begetoniellen Bon dem ersten kann ich mie nichts Rüstliches berschen; saich glaube vielneheiden Bust sies Gegend sieser Arbeit eines Sauten, bedienet: aber erst nach besselegenheit haben werde zu reben.

Der Salpeter wird also nur deswegen gekommen, bamit man ein reines und von aller Vitridssaure bei freyetes Alkali bekomme. Und da das Alkali allein, imd sonist keine andre Materie geschickt ist, das Philogiston im Basser auslöslich zu machen; wenn sie voriget im Feuer mit einander sind vereiniget worden; und ohne das Brennbare kein Verknerdian kann heit vorgebracht werden: so sieht man, warum es best Wersettigung vieses Plauen ganz unumgänglich nordwerdig ist. Ich menne micht etwann, daßeben dieses dus dem Salpeter ersodert werde: siehn; ein jedes Mitalt ist hierzu geschickt.

Die Polasche, wie man sie ju Rause befommt, enthalt etwas Bitriolsaure. Dessen kann man übere zeuget werden, wenn man Potasche im helsen Wasser auffoset, und sodann an einen kalten Drit seiger. Mari wird nach Verfliesung etsicher Stunden Ernstalleis befome

bekommen, de ein mahrer Bitriolweinstein (Tartarus vitriolatus) sind. Dieses Saure geht wie bekannt mit dem Brennbaren zusammen; und macht mit demselben einen wahren Schwesel. Dieser Schwesel ist vermögend, die Farbe, so hervor gebracht werden soll, ganzlich zu vernichten.

Da ich oben gefagt habe, die Potasche sen eben fo gut, als bas Salpeteralfali, wenn fie namlich recht gereiniget mare; und man fonne fie vollfommen an beffen fatt brauchen: fo achte ich mich verbunden, bie Urt zu zeigen, wie folches geschehe. Denn es - konnte vielleicht einem, ober bem andern meiner Lefer unbekannt fenn. Man nimmt bemnach Potasche, fchuttet taltes Waffer bruber; und lagt es eine Zeitlang an einem talten Orte fteben : fo lofet fich nur bas Alfali auf; ber Vitriolweinstein aber bleibt in Bestalt eines Dulvers auf bem Boben bes Gefäfies unaufgelofet. Denn er lofet fich im falten Baffet nicht, ober boch febr fparfam, und im warmen gleiche falls in geringer Menge, auf. Und da er fogleich anfchießt, wenn er in beißem Baffer ift aufgelofet worben, und falt wird: fo fann man auch Potasche in beißem Baffer auflosen, filtriren, und an einen falten Ort fegen, bag es fich crystallistre. Die lauge, Die fowol von ber erften, als bie, fo von ber legten Arbeit übrig geblieben ist; und in der sich das Alfali befinbet, tochet man bis jur Trodine ein. Diefes calcia niret man in einem gang gelinden Seuer; fo erhalt man ein reines und schones Alfali. Gollte nun biefes, mo nicht noch besser, wenigstens boch eben so gut senn, als bas aus bem Salpeter? Wenn man nur einen Blick auf die Zubereitung des Salpeters wirft: fogleich 16 23 and.

#### 322 Vom Gebrauche der Potasche.

wied man finden, daß diese benden Akthien vollkommen gleich sind; namlich, wenn man ben ihnen keine Zusäkligkeiten mehr antrifft; dieweil sie benderseits aus den Uschen der verbrannten Erdgewächse ihren Ursprung haben. Wird nun diese Uklali nicht eben die Dienste ben Bersertigung des Berlinerbiauen thun, die das Salpeteralkali thut? Und hat man also wohl nothig, vergebliche Kosten auf den Salpeter zu wenden?

Bon der Eneftehungsart des Berlinerblauen überbaupt, mache ich mir folgendes Lehrgebäude. schmeichle mir aber auch baben, bag es auf feinen lockern, fonbern auf einen festen Grund gegrundet fen; namlich auf die Erfahrung. Das alkalische Salt. und bas Saure geben gern mit einander zusammen. Und ihr Zusammentritt ift oft febr beftig. Treten nun biese benden geschwind zusammen: so wird auch bie in ihnen befindliche Luft ftart ausgebehnet; und es entstehen baufige Blaschen, welches man bas Aufbraufen nennet. Hat nun eines diefer benben etwas Korperliches ben sich, bas es vorber aufgeloset hatte; fo findet es sich genothiget, basselbe fallen zu lassen, und biefes wird bas Niederschlagen genennet. Wenn in bem Alfali jum Erempel, gemeiner Schwefel ift aufgeloset worden, wie ben ber Schwefelleber geschieht: und man schuttet ein Saures hinein, es fen aus bem Bewachsreiche, ober aus dem Mineralreiche: fo vereiniget fich bas Saure sogleich mit bem Alfali. Das Alfali ift nun nicht mehr im Stande, ben Schmefel ju erhalten. Denn es hat fich mit dem Sauern vereiniget; weil es mit bemfelben mehr Gemeinschaft bat, als mit Schwefel. Und es ist also nicht anders moglich

moglich, als baf ber Schwefel aus ihrer lauge nieberfinten muß. Eben bas, was bier benm Alfalt geschabe, geschieht auch benm Sauern. Denn wenn ich, jum Erempel, Gold, in bem bekannten Goldauf. tofewaffer aufgelofet habe; und ein Alfali, jum Erempel, bas in ber Luft zerfloffene Weinfteinfalz bineinfchutte: fo geht eben bie Bereinigung vor, wie bennt vorigen. Und ba bas Gold auf bieje Weife aus ben Awifchenraumchen bes Golbauftbfemaffers gestoßen wird; fo muß es folglich auch als ein schwerer Rorver zu Boben finten : und es befommt ben Mamen Plaggold. Einem gleichen Schicffale ift auch ber Alaun und Bitriel unterworfen. Denn gießt man eine alkalische Lauge, ju einer Alauntauge: so vereinis get fich bas Saure mit bem Altali; und laft alfo feine garte weiße Erbe ju Boben fallen. Und wird bem metallischen Theile Des Vitriols nicht eben bas wieberfahren, mas ber weißen Erde bes Mauns wieberfubr, wenn man bem Bitriol eine alkalische Lauge benbringt? Eben bas.

Jedoch, da noch kein Blau entsteht, wenn diese benden, nämlich die Alaunerde, und das Eisen, so im Bitriol vorhanden ist, vermittelst des bloßen Alfalt, von ihrem sauren Theile getrennet, und niedergeschlagen werden: so muß nothwendig noch etwas in ihre Mischung kommen, welches den Eisentheilchen des Bitriols die blaue Farbe giebt; und sie gleichsam als mit einem Firnisse überzieht, daß sie nicht verrosten. Dieses ist nichts anders, als das Vrennbare, so im ganzen Gewächsreiche und Thierreiche, jedoch in dem lesten am häusigsten und reinesten angetrossen wied. Sollte nun nicht hieraus der ganze Grund der Erzeugung

#### 324 Vom Gebrauche der Petasche

gung des Berlinerbiauen beruhen? Allerdings. Dem vereinigten sich das Saure und Alfali nicht gern mit einander, so, daß sie, sowol dieses als jenes die aufgeloseten Körper fallen ließen; und färbte das Brennbare die Eisentheilchen nicht blau: so ware uns auch diese Farbe unbekannt.

Des Alauns bedienet man sich beswegen ben biefer Arbeit, weil er uns eine garte und weiße Erbe tiefert. Diefe Erbe nimmt bie Gifentheilchen in feine Zwischenraume; und erhobet ihre Farbe ungemein, nachdem fie gefarbet find. Denn ohne biefelben mirbe man teinen blauen, fonbern einen amanfehnlichen Dieberschlag bekommen. Ronnte nicht auch noch überbies vielleicht etwas in bem Maun, ober beffen Erbe fenn, welches zu Bervorbringung biefes Blauen etwas bentruge, und bas wir noch nicht kennen? Wollte man gleich fagen, es ware bas Urinhafte, weil man fich beffen ben ber Bubereitung bes Alaums bedienet: fo werde ich hierauf antworten : des man fich nicht ben jedem Alaun des Urins bediene; und folcher boch gleichwol ein ichones Blau barftelle. Ja man verfertiget Alaum, zu bem nicht bas geringfte von einer fremben Materie fommt. Mir ift obnweit Gaerbruck ein Alaunwert bekannt, ben bem man bie Steine, an welche, nicht in welche, sich ber Alaun angeleget hat, mit reinem Quellwaffer auslauget. Und ba bie fes gleich oben auf dem Berge geschieht, wo ber Stein' gebrochen wird; fo leitet, man die Lange vermittelft: bolgerner Rohren ben Berg hinab in bas Ciedehaus. Daselbst wird fie ohne die geringste Benfügung eines anbern Dinges, jum schönften Alaun versotten; und bennoch giebt es ein autes Blau. Dieses Alaun mirte 2:149 nod

bon ben in bem Berge brennenben Steinkohlen, in Die Riffe bes Sanbfelfens, so von bem Feuer zer-

forungen, angeleget.

Sollte man nicht aber auch an fratt biefer aus bem Maune, eine andere weiße Erde brauchen konnen? Diefes beantworte ich fowol mit ja; als auch mit nein. Es kann geschehen: wenn aber dieselbe vorher in einem Sauern ift aufgelofet worben. Ronnen wir uns aber einen Rugen hiervon verfprechen? Reinesweges. Denn was wurde uns das nicht vor Kosten verursadien . ba wir boch ben Alaun um einen billigen Preiß bekommen fonnen; und in bem biefe weiße Erbe fchon aufgetofet anzutreffen ift? Bollte man aber biefelbe. obne fie zuvor in einem Sauern aufzulofen bagu anwenden : fo erhielte man feinen Endzweck nicht. Denn bie Theilchen ber unaufgelofeten Erbe find viel ju grob. Sie ist alfo nicht fo geschickt, sich mit ben Eifentheilchen bes Birriols fo zu vermischen, als biejenige, fo in einem Sauern ift aufgelofet worben. Sie find alfo an einem Orte allzuhäufig, an bem an bern aber in allzugeringer Menge vorhanden; ba es bod) nothwendig erforbert wird, baß fie gleich ausge freuer find, wie benn Maune. Denn bie Erbe bes Alauns, und bes Vitriols vermischen fich in ber Lauge fo genau mit einander, baß wir nicht im Stande find, fie genouer mit einander ju vermifden. Es wurde alfo vergebens fenn, wenn man eine Erde, ohne fie zuvor in einem Sauern aufjulofen, und wenn fie auch noch fo jart mare, an fatt bes Mlauns ju gebrauchen. Denn fein Inftrument fo mit unfern Sanden getrieben wird, ift vermogend, fie fo febr als bas Saure ju gertheilen.

Runmehr komme ich zu seinem zwenten Bestandtheile. Und Dieses ist bas Eisen, bas von bem Bi-E 3 criol-

#### 326 Vom Gebrauche der Potasche

triolsauren ist ausgetöset worden. Es haben sich woar einige eingebildet, es sen keinesweges das Eisen selbst, sondern nur sein verbrennlicher Theil. Jedoch nichts weniger, als das. Denn ware dieses, warum könnte man sich nicht eben sowol des Vitriolsauren, so mit etwas Brennbarem vermischet ist, bedienen, als dessen, in welchem Eisen ist aufgelöset worden? Dus denn eben dieser brennbare Theil in dem Körper des Eisens seinen Wohnplaß gehabt haben? Es werden zwar wohl wenige daran zweiseln, daß die blauen Theilchen nicht nur aus dem Brennbaren, sondern aus dem ganzen Körper des Eisens bestehen.

Es muß nothwendig auch etwas senn, so den Eistentheilchen die blaue Farbe benbringt. Die Ersahrung hat uns gelehret, daß das Brennbare einzig und allein geschickt sen, dieses zu thun. Es vereiniget sich im Feuer mit dem alkalischen Salze; und das Alkali macht es geschickt, sich im Wasser aufzuldsen, wie oben schon gemeldet worden. Und wäre das leste nicht; so hätte dasselbe hierben auch keine Wirkung. Nicht nur eine, sondern dreperlen Wirkungen bringt es den unserm Objecte hervor. Denn 1) giebt es den Eisentheilchen ihre vollkommene Metallheit wieder; 2) verschaffet es ihnen die blaue Farbe; und 3) überzzieht es dieselben gleichsam als mit einem Firnisse.

Wenn ich von der Wiederherstellung der Metallbeit der Eisentheilchen rede, menne ich keinesweges, daß sie durch das Vitriolsaure ihres metallischen Wesfens ganzlich wären beraubet worden; sondern nur eines gewissen Theils. Und dieses wird wohl niemand in Abrede senn. Denn mußten nicht die Eisentheilchen in ihrer natürlichen Gestalt zu Voden fallen, wenn sie ihre vorige Metallheit noch hätten?

Digitized by Google

Daß sie aber ihre vällige Metallheit wiederum bestommen, braucht wohl keines Beweises. Denn könnten wohl die Eisentheilchen blau anlausens wenn sie nicht vorher in ihren metallischen Stand gesetzt würden? Ich zweiste. Und habe ich nicht vollkommenen Grund dazu? Die Ersahrung lehret, daß ein hellpolitter Stahl ben einem mäßigen Grade des Feuers eine schöne blaue Farbe annimms, niemals aber wenn er verrostet ist.

Daß das Berlinerblau blau sen, muß nur ein Blinder läugnen. Das Blaue aber besteht aus den Eisentheilchen: denn ohne diese kann es niemals hervorgebracht werden. Daß aber die Eisentheilchen einzig und allein ihre kostdare Farbe dem Brennbarren zu danken haben, wird wohl niemand widersprechen. Denn niemals bekommen die Eisentheilchen ohne dessen Huse ihre Farbe. Ja auch da nicht wenn zu viel, oder zu wenig Brennbares ist. Wiekdmuts aber, daß die Essentheilchen in der Lauge, die Farbe eines behm Feuer bis zur Blaue angelaufenen Stahls erhalten? Wielleicht din ich zu einer andern Zeit so glücklich dieses zu zeigen.

Ich habe oben gesagt, die Eisentheilchen wären gleichsam als mit einem Firnis überzogen. Und ich werde wohl nicht sehr nothig haben, es zu beweisen. Denn wäre es nicht mit einem Harnisch versehen, wie könnte es seinen Feinden, den Aciden und der Luft, so tapfern Widerstand thun? Die Aciden löseten es sondere Zweisel auf; welches doch nicht geschieht. Man gieße ein Saures drüber, so wird mans überzzeuget werden. Die alkalische Erde wird wohl aufgelöset; keinesweges aber die gesärbten Eisentheils.

#### 328 Vom Gebrauche der Potasche

chen. Und beswegen bedienet man sich des Salzegeistes. Denn hierdurch wird die weiße Alaumerde, viel oder wenig, nachdem man viel oder wenig Samtes zugiest, weggenommen; die gefärbten Eisentheilchen rucken näher zusammen: und stellen folglich ein dunkleres Blau dar.

Der Salzgeist ist überstüßig: und er verursachet nur unnötsige Kosten. Denn ba'man weiß, daß das Blau aus Eisentheilchen besteht: so durfte man ja nur mehr Eisentheilchen zuseßen, um dasselbe dunkler zu machen. Nimmt man aber mehr Eisentheischen; so muß man nothwendig auch mehr farbende Materie dazu brauchen: denn sonst wirde man nichts gutes erhalten. Konnte man aber dieses nicht ihun? Allerdings. Denn wir wissen, daß dieses das allgemeine Brennbare ist. Und wir haben also nur no-

thig, diefes in großerer Menge ju ju fegen.

Es ist mir nicht unbekannt, daß einige davor halten: die kust verrichte eben das, was der Salzgeist verrichte; wenn man es benm Abtrocknen wohl beobachte. Ich verneine es aber schlechterdings. Denn die kust nimmt nichts von der Alaunerde mit sich fort, das die gesärdten Eisentheilchen näher zusammen rücken können, wie durch den Salzgeist gesschieht. Da nun die weiße Alaunerde durch die kust nicht vermindert wird, sollen sich denn etwann die Eisentheilschen blauer daselbst färden? Nichts weniger als das. Und wären sie nicht mit einem Harnisch versehen, so würden sie sich sogar von der Verderbung nicht erretten können. Sie würden leiden mussen, daß sie die kustsäure in einen gelben Rost verkehrte. Ben den Sastsarben geschieht bieses wohl, daß ihre Farbe

In ber luft erhöhet wird. Ja oftmals betommen ro. the Safte Die schonfte blaue Farbe, obgleich ihr voriges Roth burch ein Saures wieber hergestellet wirb. Ift aber in biefem Stude nicht ein großer Unterfchieb, zwifchen Metallen und Pflanzen.

Der Cochenille hatte ich balb vergeffen. Doch was wurde bran gelegen fenn, ba fie fo wenig nothwendig ift, als ber Salzgeist? Man braucht fie nur wegen ihrer fchonen rothen Barbe. Gie farbet alfo Die Alaunerbe rothlich; und giebt bem Blauen ein befferes Unfeben. Es ift alfo nicht nothwendig, biefe theure Materie baben ju gebrauchen; biefen Dienft können auch andere rothfarbenbe Dinge verrichten.

VI.

No m

#### Sterben der Thiere

#### luftleeren Raume.

(Mus ben Commentar, Bon, Tom. I. pag. 334.)

Es ist bekannt, daß die Thiere sterben, man mag fie entweber im luftleeren Raume, ober in ber Luft felbft, einschließen. Gie fterben aber im leeren Raume weit geschwinder. Die Ursachen babon find in benden Sallen, nicht einerlen, und fchmer au erforfchen. Man muß inbeffen auch bie fchwerften Dinge

Dinge versuchen. Einige Mitglieder der Akademie haben sich damit beschäfftiget, von denen Gr. Veratti der leste gewesen, und alle übrigen am Fleise übertroffen zu haben, scheint. Denn er hat nicht nur anderer ihre Versuche wiederhohlet, sondern auch eigene angestellet. Dieses hat er östers sowol im Leeren als in der Luft gethan. Ich muß seine Arbeiten nicht vorbengehen; ich will deswegen seine Versuche im leeren Raume hier, die andern aber in der solgenden Abtheilung erzählen.

Doch ehe ich der Bersuche im leeren Raume selbst gedenke, muß ich zeigen, was die Natursorscher zu dieser Untersuchung veranlasset hat. Die florentizschen Akademisten hatten schon längst wahrgenommen. Daß die Thiere im leeren Raume stürben, wie es denn auch Boyle durch die beutlichsten Bersuche besträftiget hat. Sie haben aber niemals gewaget, eine Ursache dieses Todes anzugeben und zu zeigen, was für eine Art der Krankheit diese Thiere, nach entzogener kuft so geschwinde umbrächte. Ihr Bedenken hat viele nachher abgeschrecket; denn wer sollte wöhl glauben, daß er eine Sache wurde entscheiden können, dazu iene unvermögend gewesen!

Der scharssinnige Borellus, ein Mathematikverständiger und großer Naturforscher, that hierinnen etwas. Er gab vom Sterben der Thiere im leeren Raume solgende Ursache an: Nämlich es wurde nach aufgehobenem Drucke der äußern Lust, die im Blute und andern Feuchtigkeiten häusig besindliche, verdunnet, sie breite sich über die maßen aus, und erweitere alle Gefäße stärker, als es das Thier ertragen könne. Nach diesem Grunde wird man ein AusbrauBeuchtigkeiten annehmen mussen, daburch biese ausgedehnet, und im kause gehindert verden: sie werden die Nerven zu stark drücken, und den Geistern den Weg verschließen, woraus denn der Tod erfolget. Die Beschwerde Athem zu holen, die Verzückungen, das Zittern der Glieder, und das Ausschwerken der Thiere selbst, scheinen nicht uneden zu lehren, daß dieses die Ursache des Todes sen. So sind ohngefähr des Borellus Gedanken.

Der berühmte Herr Musschenbroek, ben man unter die vortrefflichsten zählen kann, hat dieses Sterben auf eine andere Art erkläret. Er suchte die ganze Ursache in den kungen. Er glaubte, weil die äußere kust nicht mehr in die kungenbläsgen dringe, so würden sie zu sehr zusammen gezogen. Die kungen selbst würden also mehr verdichtet und kleiner; es fründe also das Blut in ihren verengten Röhren stille, und gienge nicht weiter aus der kungenpulsader durch die kungenblutader, in die linke Kammer, aus der es zum Gehirne und andern Theisen zu gelangen psiegete. Hieraus müßten Berzückungen, ein Zittern und zulest der Tod des Thieres erfolgen. So erkläret Musschenbroek die ganze Sache.

Weil er gleichsam voraus seket, die Lungen der im leeren Raume befindlichen Thiere, wurden ganz außerordentlich zusammen gezogen und verdichtet, so machet er solches durch Versuche aus. Er zeiget, sie wurden so start zusammen gezogen und verdichtet, daß sie von schwererer Art, als das Wasser wurden, wie man sie in der Frucht anzutreffen pflegte, die noch nicht Athem geschöpfet. Wir könnten auch

Die

bie vielen Bersuche bes Gnideus ansühren, die eben das befräftigen, und in den engl. Transactionen befannt gemacht sind. Doch Grum sollten wir nicht bepm Musschenbroek bleiben? Dieser setzte ein Raninchen unter ein Gefaße, dem er in einer halben Minute das Leben nahm, weil er die Lust ganz geschwinde auspumpte. Er öffnete hierauf die Brust besselben, und fand die Lungen, klein, welk, dichte und schwerer als das Wasser war. Und so besestigte er seine Muthmaßung durch Ersahrung.

Es baben also zween ber forgfaltigften Raturforfcher, eine bem Scheine nach fchwer ju ertlerende Sache, auf zweperlen Urt begreiflich gemacht. Es ift febmer auszymachen, welcher von ihnen die Babrbeit getroffen, wir muften fie benn benden abfprechen. Wegen der hemmung des Blutes find fie zwar einig, We geben aber barinnen pon eingider ab , daß bet eine, eine außerordentliche Berdichtung ber Lungen, ber andere aber ein fartes Unschwellen bes ganzen Leibes, und aller Sefafe annimmt. Es febeint alfo, baf biefe groffen Dam ner aus einer Frage, die fie beantworten wollen, in eine andere berfallen find. herr Joseph Deratti gerieth nun ebenfalls auf biefelben, er fellte folche Berfuche an, bie Mufichenbroeks Ertlarung gwar nicht gang aufhoben, doch wenigstens schwächten. Denn nachdem er viele Thiere im leeren Raume fterben laffen, batte er ibre gumge lange nicht fo verbichtet gefunden, als Onideus und Mufichenbroek behauptet. Denn fie schwommen noch im Waffer, obgleich bende vorgedachten Raturforscher. vorgegeben, daß fie barinnen ju Boben fielen. Die Berfuche felbst wollen wir gleich anführen.

Der erste wurde an Wachteln gemacht, herr Veratit seine derselben unter einen Recipienten, aus dem er die Luft zog. Sie starb nach dreußig Minuten mit großen Bewegungen. Er rif ihr sogleich die Lunge heraus, die noch warm und purpurfarbig war. Er warf sie ins Wasser, in welchem Leviele Stunden lang oben schwommt.

Dier wunderte fich Sr. Veratti,und wollte feinem Berfuche nicht recht trauen, weil er anders ausgefallen, als ihn . Muffchenbroek angegeben hatte, er glaubte, er habe ben aur Sache gehörigen Fleiß aus der Acht gelassen. Er beschloß also, es mit einer andern Wacheel zu versuchen, die er unter einen doppelt so großen Recipienten seste. Rach entzogener Lust bekam sie bestige Verzuckungen und Bewegungen. Fast nach fünf und vierzig Minuten war sie todt. Herr Verauti wollte sich hierben nicht übereilen, sondern verzog die der ganze-Korper des Bogels und die Lungen erkaltet waren. Denn da es auf das Zusammenziehen der Lungen ankam, so glaubte er, die Warme und Kalte könne hierbey in einige Betrachtung kommen. Hierauf nahm er die Lungen beraus, die er lange in recht kalter Lust gelassen; wie denn damals das Thermometereinige Grade unter dem Frostpuncte stand. Er legte sie endlich ins Wasser. Sie schwammen ebenfalls, so das die Ralte und Warme dabep nichts zu thun schien.

Da also die Sache wider Vermuthen aussiel, die Lungen mochen noch warm ober schon kalt geworden senn, die Ursache davon auch nicht dentlich gnug war, so sing er au zu befürchten, die in den Lungen enthaltene Lust möcher sich, wie bep todten Körpern leicht zu vermuthen, ausdehnen, sich in Blasen zertheilen, und den Versuch unrichtig machen. Er ließ also dieselben Lungen, mit denen er verssiecht, viele Stunden im Leeren, weil er glaubte, sie mußten dadurch ganzlich von Lust frep werden. Nachdem also die Lust völlig heraus gegangen, legte er sie von neuem ins Wasser, und sie sunten darinnen unter.

Da herr Veratti dieses mit Wachteln versucht hatte, wiederholete er es an zwo Tanben, und zwar mit einerley Erfolge. Denn wenn ihre Lungen gleich ins Wasser ge-legt wurden, schwammen sie. Wenn sie aber lange im luftleeren Naume gewesen, und wieder ins Wasser geleget wurden, so giengen sie unter.

Da er dieses an Bogeln befunden, machte er sich-an vierfüßige Thiere. Bornehmlich, wollte er es an einem Kaninchen versuchen, damit er den herrn Musschenbroek in allem genau folgete. Seine Luftpumpe war nicht die dichteste, deswegen lebte das Thier unter dem Recipienten langer als zwo Minuten, und starb unter Berzuckungen. Die Lungen wurden gleich, nach geöffneter Bruft, beraust

Digitized by Google

genommen. Sie waren klein und aufammen gezogen, Juerst schwammen sie auf bem Wasser, hernach aber da sie fast drey Minuten im leeren Raume gewesen waren, und wieder ins Wasser geleges wurden, gingen sie unter, Es war also auch nicht einmal bey einem Raninchen die Berdichtung der Lungen so flagt, wie sie dem Alusschen-

broef ober Gnideus gefchienen.

hierauf nahm er gwo recht große und ftarte Danfe a aum Berluche. Die eine farb nach einer, die andere aber nach einer balben Minute. Ebe fie ftarben gitterten fie beftig, und richteten fich mit großer Gewalt in bie Sobe. Diefes gefchab faft ben allen andern Thieren, Die Berr De watti burch bas Benehmen ber Luft getobtet ; wie bein auch Diefes allen gemein war, baf ihnen ber Unterleib auffchwoll, menn fie fterben wollten. Doch ben ber Cache au bleiben. fo waren diese Lungen nachdem sie heraus genommen worben, bennoch leichter als bas Baffer, auf bem fie wie ans berer Thiere ibre fchwammen; ob fle gleich febr flein gufammengezogen, und von ber Dichtigkeit waren , baf fie Schwerer als bas Baffer batten fcheinen tonnen. obngeachtet wurden fie, nachdem man fie nachber im leeren Raume einige Minuten batte liegen laffen, fcmerer als bas Baffer, und giengen barinnen wie andere Lungen unter-

- herr Veratti gieng von ben Maufen ju ben Ragen, ben benen bie Ratur abwich. Er feste eine achteagige Rate inter einen Recipienten. Da ibr die Luft benommen war, fcbien fie in zwey Minuten tobt ju fepn, zeigte aber burch einige geringe Bewegungen, baf fie bis jur eilften lebte. Da man ihre Lungen aus ber Bruft genomis men und ins Baffer getban batte, giengen fie gleich bar-Veratti munderte fich, weil er nicht vermuthete, daß ber Bersuch ben biesen anders als ben anbern ausfallen murbe. Er nabm eine andere Rate um ben Berfuch ju wieberbolen. Much diese war fast acht Lage alt. Der Berfuch fiel auf eben die Art aus; bepder Lungen waren febr roth, und fart verdichtet, fast wie bep Benen, die noch nicht Luft geschöpfet baben. Es scheinen alfo Mufichenbrocks und Gnideus Babrnebmungen an den Ragen einzutreffen, nicht aber an ben andern Thieren. Bev

Bey dem allen giebt herr Veratti der anbern ihre Bersuche nicht für ganz falsch aus. Doch wundert er sich, mit rechte, daß seine nicht eben so ausgefallen sind. Er bemüht sich inzwischen seiner Bermunderung so viel möglich, durch den Berdacht zu heben, den er ben seinen Wahre nehmungen heget, jedermann der diesen Berdacht für unsbillig ansehen sollte, wird leicht sinden, wie boch herr Des paarci den Alusschenbroek und Gnidens schächer. Denn er will lieber einen Berbacht hegen, als ihre Bersuche für salsch halten. Wan muß diesen Berbacht anbören.

Inerst muthmaßet er start, Musichenbroek und Gnisdens mussen alle ihre Versuche mit neugebornen Thieren angestellet haben, deren Lungen, wegen des noch offenen epformigen Loches, so weit nicht haben können ansgedehmet werden, daß sie leichter als das Wasser geworden was ren, und darinnen geschwommen hatten. Bey Thieren da also die Lungen der Thiere jederzeit auf den Roden gefallen, die vielleicht ebenfalls würden obenauf geschwommen haben, wenn sie ihre Versuche an altern Thieren ges

macht batten.

Rachgebends meynet er, könne man glauben, die Thiere welche Gnideus und Musichenbroek zu Versuchen gebrauschet, waren, nachdem sie gestorben, gar zu lange im lusteleeren Raume geblieben, und davon so schwer und dichte geworden; waren sie aber gleich nach ihrem Tode aus dem leeren Raume genommen, so wurden ihre Lungen auf dem Wasser einfalls leichter seyn befunden worden. Nach dieser Mushmaßung scheint herr Veratzi etwas in seinem Versuche sur wahr zu halten. Denn wenn er gleich eisnige Thiere, in einem von Lusteeren Recipienten, darinnen sie gestorben waren, lange gelassen hatte, so hat er, doch ihre Lungen jederzeit leichter als das Wasser genfunden.

Er muthmaßet feener, es sey ben jenen die Lust im Recipienten mehr verdunnet gewesen, daber sey mehr Lust aus den Körpern der Thiere herausgegangen, und diese also dichter und von schwererer Art geworden. Herr Veratti hatte seine Lust im Recipienten eben so verdunnen konnen, wenn jene sie nur angezeiget hatten. Da sie dieses nicht gethan.

geshan, ft hat er fle fo weit verdunnet, als esnothig war, um die Thiere zu tobten, ob fle gleich freylich nicht zus reichte, die Lungen fehwerer als das Waster zu machen.

Berr Deratti giebt alfo in, Die gungen ber im leeren Raume geftorbenen Thiere, murben allerbings fchwerer als bas Baffer feyn; wie Gnibens und Muffchenbroet bebaubten! nur muften fie nach bem Dobe auch lange im leeren Raume geblieben fenn. Denn wenn biefes nicht gefchabe, außere fich bas Gegentheil. Sierans erhellet juy Gunge, daß fie von einer fo großen Berdichtung ber Lungen nicht haben fterben tonnen. Bielleicht find biefe gar im leeren Raume nicht im geringsten verbichtet worden. Denn daß die Lungen, nachdem die Thiere aus bem Recipienten genommen worben, bichter und mehr aufammen gezogen gewefen, tann von bem Drude ber Luft, in welche fie wieder gebracht werden, berkommen. ferner alle ibre Theile, wie sie im leeren Raum waren, anliefen, wie ber Angenfchein lebrete, wie follen wir wohl glauben, bag ibre Lungen alleine nicht angeschwollen find ? So benft Deratti, und ob er gleich nichts fur gang ausgemacht balt, fo weiß ich boch nicht, wie er bem Borels m. c. 🖸 lus so nabe tommt.

#### Inhalt

bes britten Stuckes im fechzehnten Banbe.

I: Einige Berfuche, welche wegen bes Rreislaufs bes. Blutes angestellet worben. S. 227

II. Gesners Abhandlung vom Gebrauche bes Thermofrops bev Wartung ber Pflanzen. 288

III. Rachrichten von Krafts Leben und Schriften. 304

IV. Rurge nachricht von ber Wirfung ber bofifchen parabol. Brennspiegel, vermittelst ber von einem Planfpiegel guruckgeworfenen Sonnenstrablen.

V. Beweis, daß die Botasche beym Berlinerblau, eben so gut, als das feuerbestandige Affali aus dem Salpeter gebrauchet werden konne.

VI. Bom Sterben ber Thiere im luftleeren Raume. 329

लिक्षक क्ये लिक्षक

### Hamburgisches

# Magazin,

oder

## gesammlete Schriften,

Aus ber

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des sechzehnten Bandes viertes Stuck.

Mit Königl. Pohln. und Churfurstl. Sachfischer Freybeit.

Hamburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Heinr. Holle. 1756.

Digitized by Google

かし

۰, ۲

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

Digitized by Google



I,

## Von dem Ursprunge der Pflanzen,

von J. G. Zim,

orbentlichem Professor ber Argenepfunft in Gottingen.

bigen Herrn Prof. Sollmanns, worinnen er den Ursprung derjenigen Rorper untersuchet, die sonst nur in dem Meere gefunden werden, welche wir

aber nun täglich an mehrern Orten in größter Menge auf dem festen kande, und zwar auf dessen erhabenen Theilen, obgleich verändert und in wirkliche Steine verwandelt, antressen, hat mir Anlaß gegeben, dem Ursprunge derjenigen Pflanzen, welche wir auf unster dermalen bewohnten Erde sinden, genauer nachzudenken. Es erhellet nämlich sowol aus den D 2

Untersuchungen und benen barauf gegrundeten Beweisen besagten Herrn Prof. Sollmanns, als auch aus ben Erfahrungen anderer Raturfindiger, und besonders des unsterblichen herrn Linnaus, daß ber größte Theil von Europa, fo, bag vielleicht nur' Die bochften Alpen eine Ausnahme verdienen, jemals vollig mit bem Meere bebedt gemefen, und biejenigen Bugel, bie nun voll futterreicher Beibe, bie zahlreichsten Beerben zeigen, und beren Abbang von glangenbem Betreibe reift, einer ungahlbaren Menge bon Muldhein und Auftern gur Bofmung und Commelplage gebienet habe. Es ift hier' mein Borhaben nicht, Diejenigen Beweisgrunde zu unteruchen, auf was Beise bieser vormalige Boben bes Meeres zu einem bewohnten und über Die isige Dberflache bes Meeres erhabenen lande habe werden tonnen; ob bas Baffer auf einmal feine vorige Stelle verlaffen, und fich in ein neues, und vielleicht burch bie plobliche Einstürzung des damaligen festen Landes entstandenes Bette gesturget, ober ob fich nur bas Deer nach und nach gurud gezogen habe, und feine Grangen unbermerft je mehr und mehr einschrante. Beiche Erflarung man auch annehme, fo wird boch allezeit bie Untersuchung ber Frage übrig bleiben, woher biejenigen Rrauter entfranden, womit bie bermalige bewohnte Erbe bebeckt ift, ba wohl niemand leicht einwenden wird, daß ber Caame berfelben fcon in bet Gee gewesen.

Herr Linnans hat in seiner Rebe von bee bes wohnbaren Erbe die Untersuchung dieser Frage haupesachlich zu seinem Vorwurfe gemacht, und von dem Ursprunge ber Pflanzen einige Erklärungen anzuge-

ben fich vorgenommen. Er scheint nämlich biejenige Mennung anzunehmen, nach welcher aus verschiebes nen Erfahrungen viele unfrer neuen Raturtunbiger fchließen, bag bas Deer fich nach und nach juruckgejogen, und fich felbit immer engere Grangen gefeget habe; ja er ist febr geneigt zu glauben, bie ganze Erbe fen mit Waffer bebecke gewefen, fo bag nur ein bis in die bochfte Luftgegend erhabener Berg hervorgeraget, auf welchem bas Parabies von Gott gepflanzet worden. Es fommen aber bie Erfahrungen aller Rrauterkenner barinnen, mit einander überein, daß die Pflanzen sich vornehmlich nach der verschies benen Sobe ber Lufigegend richten, fo baß auf verfcbiedenen Bergen, Die in ben entlegenften Begenden ber Welt liegen, boch in einer gewissen Sobe bie namlichen Pflangen wachfen tonnen, welches befon-Ders burch die von Cournefort gemachte Unmerfung bestätiget wird, ba er auf ber obersten Spige bes Berges Ararat Tapplanbifche Rrauter, etwas weiter himmter, bie in Schweben wilb machfenben, noch weiter hinunter, die um Paris fich befindlichen, noch tiefer italienische, und endlich an dem Fuße des Berges bie in bem andern Theile von Armenien gemeinen Pflanzen angetroffen: welches auch noch in ben neuern Zeiten burch bie burch herrn von Baller auf Die schweizerischen Alpen gethane Reisen bestärket worden, ber bisweilen in einer Entfernung von etliden Meilen zu oberft auf ber Spige bes Berges Rrauter, Die vormals Martens in Spigbergen angetroffen, und in einem an bem Fuße bes Berges gelegenen Thale bie ben warmen Begenben Frankreichs eigene Pflanzen wahrgenommen. - Wenn man nun

nun bie Mennung annehmen wollte, bag unter bem beißen Simmelsftriche ein bis in bie oberfte Gegend ber Luft erhabener Berg gemefen, auf welchen bas Para-Dies gepflanget worben, fo habe biefer einzige Berg ber Bohnplag aller Thiere, und ein mit allen Rrautern bes Erbbobens versehener Barten fenn tonnen, ba nach beffen berfchiedenen Bibe alle Pflanzen, bie ihnen eigene und taugliche Begend angegroffen ; von ba fie allgemach fich uber bie gange Erbe verbreitet, nachdem bas Baffer einen großen Theit berfelben nach und nach entbloger: welches er noch mehr ba-burch zu erfautern fuchet, ba bie Saamen ber meis ften Pflanzen fo beschaffen find, bag fie leicht auf verfchiebene Beife rings umber verftreuet, und bis an entlegene Orte bisweilen gebracht werden tonnen; wodurch er alfo von bem Ursprunge ber Rrauter unferer bermaligen Erbe bie muthmaßlichfte Erktarung zu geben glaubet. Es ift auch nicht zu langnen, baß Diese Erklarung burch die Bepfpiele vieler Rrauter einen nitht geringen Schein ber Bahricheinlichkeit erlange, ba verschiedene Pflanzen nun überall in ber arditen Menge wild machfen, welche vor etwa zwen hundert Jahren nur gang einzeln und felten fich gefunden; wie biefes nur aus bem Benfpiele bes gemeinen Reinfarn (Tanaceti) und Erbrauchs (Fumariae vulg.) erhellet, von welchen ber berühmte' Conrad Gesner ergählet, daß sie zu seiner Zeit nur gar felten wild maren gefunden worben, ba fie doch aniso überall unter Die gemeinsten Rrauter ju rechnen find; fo wie hingegen verschiedene ben uns einheimifch geworben, und gleichsam bas Burgetrecht erlanget, von welchen wir gewiß wiffen, bag

fie Eft dus entlegenen Ländern zu uns gebracht wor-Den imotion wir nur die fleine Virgam auream Virginianam, annuam Tour. und bas fo gemeine Stramonium jum Erempel anführen wollen; benn fo gemein und haufig auch biefe berben Rrauter, und zwar ohne Pflege, ben uns machfen, fo find wie boch versichert, daß vor der unternommenen Schiffe fahrt nach Oft- und Westindien in gang Europa feines Diefer berben Rrauter jemalen bemerket worben. Sere Linnaus benennet in ber bon uns belobten Rebe, und bier und ba in feinen andern Schriften noch mehrere Pflanzen, Die fich zwar nun in Schweben wild finden, ob fie gleich erft aus auslandischem Saamen entfproffen; und ba bie fiberifchen und norb. americanischen Pflanzen unfere Begend fo mobil bertragen, fo wird gewiß Die Angahl biefer fremben Pflanzen, Die ben uns nach und nach einheimisch. worden, sich in funfzig ober hundert Jahren fo vermehren, bag unfere Begenben eine gang neue Be-Stalt baburch haben, und mit Pflanzen prangen werben , welche anigo nur einigen Barten jur Bierbe gereichen

So scheinber aber auch diese Gründe seyn mogen, die Mennung des Herrn Linnat von dem Ursprunge der Pflanzen zu bestärken, so viel Schwieserigkeiten stellen sich dar, wenn wir diese Sache mit mehrerer Ausmerksamkeit untersuchen. Meine Abssicht ist hierben nicht, diesenigen Einwürse hier zu wiederholen, die dieser Meynung von der allmähligen Vergrößerung des kesten kandes, und dem Zurächziehen der Ses von andern entgegen gesetzt worden, die sast meistens dahin abzielen, daß wenn Den, die sast meistens dahin abzielen, daß wenn

biefe Menning follte angenommen werben, bie Wele nothwendig einige taufend Jahre alter fenn mußte, als ihre Douer fonft ordentlich angenommen wird; fonbern ich will nur bloß biejenigen Zweifel anführen, welche infr ble Rrauterfunde bagegen an bie Sand gegeben. herr Linnaus felbft bemerket, baß Die meisten Pflanzen sich nach ber verfchiedenen Bobe der Luftgegend richten, so baß auf verschiebenen Betgen, Die auch in ber größten Entfernung von einanber liegen, boch in einer gewiffen Sobje über ber Oberflache ber Gee bie nambichen Rrauter gefunben werben, bie weber in einer hobern noch niebern Bes gend fortfommen tonnen. Eben biefe Anmertung giebt uns einen Zweifel an bie Sand, ber nicht ohne Schwierigteit ju fenn icheint. Denn wenn auch aus ber oben angeführten Mennung einigermaßen ertlas vet werben fonnte, wie von biefem einigen aus bem ullgemeinen Meere hervorragenben Berge bie Pflangen auf die von dem Fuße bes Berges an ausgebreitete Chenen haben können gebracht und ausgetheilet werden, fo werden uns both allegeit biejenigen Pflangen im Wege fleben, die nur auf ben bochften Abgenommenen Dennung nicht anbers gelangen tonnen, als indem fie vorhero in viel niebrigern Begenden gewachfen waren, welches aber ber natur biefer eie gentlichen Aipenpflanzen vollig widerftreitet. Wenn wir annehmen , baß biefer ursprüngliche Berg unter Der Linie gewesen mare, wie haben Diejenigen Krauter, welche auf ben bochften Gipfeln ber lapplanbifchen Alpen, und ben peruvianischen Cordilleras mir alleine gefunden werden, und auf teinerlen Beise in benen benen an bem Bage biefer Gebiege liegenben Lanbern fortsommen, ihren Weg auf Diese in ben Bollen verhallte Spigen finden können, da ein Zwischenraum von fo viel hunbere Meilen biefe benben Bes birge von bem Berge bes Parabiefes, ben wir nit ben meisten in bie Mitte von Uffen fegen konnen , ente fernet, und bie bagwifchen liegenben tieferen Begenben Diefen Pflangen allen Bufenthalt berfagen. Diefer Zwischenraum ist so groß, bie Dazwischen ftebruenben Meere fo breit, bag alle Muthmagung wegfallt, als ob die Saamen diefer Pflangen burch Sulfe bes Bindes ober ber Bogel von einem Gipfel gum andern hatten tonnen gebracht werben. Mußte man nicht annehmen, baf biefe Brauter, bie mir bie bumie und von allen Dunften gereinigte Luft ber Alpeni vertragen tonnen, bie von ben heftigften Sturmibinden beständig erschättere werben, beven Datur ve erfors beit, baß fie ben größten Theil bes Jahres mit eirier bichten Decke von Schnee beschwerer sind, ich füge / miffie man nacht annehmen, bag biefe name liche Kolliter borbero, und zwar viele Jahre lang, in Sanbern ihren Aufenthalt gehabt batten, wo eine beftanbig mit Dunften angefüllte Luft herrichet, und bie Barmeibertage völlig verhindert, daß auch nur einen Lag lang ber Schnee liegen bleiben fonnte. Unben folget aus eben biefer Mennung nothwendig, bag bie Meere vormals ungleich breiter und großer gewesen, und baf vielleicht eine Breite von hundert Meilen mehr, als iso, Länder von einander getrennet habe, in benen boch bammlen fcon Pflanzen bie Erbe bebedet haben werben. Durch melchen Beg, baben die Saamen biefer Pflangen einen Zugang ju Diefen

viefen äuserft entlegenen Insein gefünden, da biet meisten von dem Salzwasser verdorben, und zu ber Fortiffanzung ihres Geschlechtes untüchtig gemacht werden; da sehr vielen diesenigen Eigenschaften mangeln, die andern gegeben sind, daß sie destaleichter von dem Winde fortgeführet und zerstreuer werden, wenn wir auch ja zugeben indolten, daß andere auf dem Firtigen des Windes über diese Meere in die entles gensten Gegenden hatten gelangen kommen.

Allein , eben biejenigen Pflanzen , welchen bie Ratur bird eine wollichte Krone gleichsam Flügel gegeben, weburch fie über bie größten Meere und erhabenften Gebirge fich febmingen tonnen , fcheinen biche Menning felbst zu bestreiten. Bie haben schon. verbingoth Virga suren Genad. annua gemelbet, baß: biefe Diange vermittelft ihres flocithten Saamens: mm durch gang Europa ausgestreuet mares ob gleich alle Rranterkenner barinten mit einander, überkinftimmen, bag ber eifte Saame aus Ackerica ju uns: ware gebrache worben. Da alfo biefe Pflanze fich so leicht und schnell vermehret, und unsere Gogenden: so wohl verträgt, so ift fast nicht einzusehen, warung. wese Pflanze nicht gleich ben Anfange auch in unsere emopailibe Begenden follte getommen fenn, wenni alle Pflanzen von einer einzigen Gegend ihren lirfprung gehabt batten, und von baber erft tingsum maren zerftreuet worden. 3a es murbe fast unvermeiblich gewefen fenn ; bag nicht ber Wind einige Saamenforner follte in biefe Begenben , aus welchen Europa nach und nach erwachfen, follte geführet baben, wenn vorhero alle Pflanzen in einem engen Raume fich jemals enthalten hatten. Ueberhaupt aber

aber ift nach biefer Mennung auch nicht bie geringfie muthmaßliche Erflarung nur anzugeben, warum vielen Pflangen nur einzelne Gogenben gum Aufenthalte angewiesen senn, bie boch in andern Begenben eben fo gut fortfommen, wenn fie nur erft babin gebracht worden, fo bag es affo weber an ber kuft, noch an bem Boben liegt, wenn fie nicht vorheto ba wilb wachsen. Diejenigen Provinzen von Morbamerica und Giberien, Die mit unfern Begenben übereinton. men, und unter ber gleichen Polhabe liegen, haben ben Rrauterkennern eine Menge Rrauter gelies fert, Die vorhero niemals in Europa bemerket morben, bie aber boch jemenn ihr Samme in unfern Begenben ausgestreuet worben, fo vortrefflich forte arten, und zwar im frenen Belbe und ofne bie mili Defte Bartung , fo daß zwifden felbigen und unferft eigentlichen einheimischen Pflanzen nicht ber minbeste Unterschied zu bemeiten ift.

Herr Omelin hat in seiner Vorrede zu ben Benschiung der siberischen Pflanzen, diesen Ursprung der Kräuter ebenfalls schon seiner Ausmerksamkeis würdig gehalten, und seine vortrefflichen Reisen sow ben ihm Gelegenheit gegeben, hierüber selbst die gegründstesten Anmerkungen anzustellen, aus welchen er durch viele bengebrachte Benspiele erwies, daß viele Kräuter nur eine einzelne Gegend und bisweilen nur einen ganz engen Raum sich zum Ausenthalte erwählet: so wie er ebenfalls durch seine Benbachtungen unsere oben angeführte Mennung dahin bestärstet, daß östers in den entlegensten ländern die nämslichen Kräuter gefunden werden, von welchen boch

in ben bapolichen liegenden Gegenden nicht bas ge-

ringfte Mertmaal angutreffen ift.

Aus biefem allen alfo, was bisher gefaget worben, fcheine jur Onuge ju erhellen, wie ungegrundet diejenige Monning fen, daß affe Pflanzen des gangen Erbbobens von einem Berge, ber im Unfange allein aus bem Baffer bervorgeraget , ihren. Utfprung genommen ; noch vielweniger aber kann nur mit einigem Scheine behauptet werden , bag von jeber Battung : miet eine einzige Pflanze fen erfchaffen, worben, von welcher alle übrige erft nach und nach ent ftenben. Bierviele taufend Bettungen batten nicht fogleich im Anfange wieder gerftbret werden, nud auch beständig wieder verschwinden muffen, da so viele Thine and Infecten bloß milain won Krautern leben. Bft es glaubtich ; ift es ber Bedsheit Gottes gentaff, daß ber Schopfer mur baffum viele taufend Gattungen Rrauter erichaffen habe, baß fie nach einer Dauer von einigen wenigen Lagen wieber follten vernichtet, und aus ber Reihe ber erfchaffenen Wefen wieber ausgestrichen werben? welches Schickfal nothwendig wie biejenigen Pflanzen batte treffen muffen, welche ben Thieren jur Rabrung gebienet, ehe fie noch ibren Saamen jur Reife hatten bringen tonnen.

In Unsessung dieser angesührten Gründe also scheint es hochst wahrscheinlich zu senn, daß der Schopfer sogleich ben Erschaffung unserer Erde von jeder Gatting der Pflanzen mehrere Stücke zugleich hervorgebracht, und zwar einige in größerer, andere in geringerer Menge, nach der verschiedenen Absicht, wozu er dieselben bestimmt, welche Pflanzen er so gleich auf der ganzen Erde vertheilet, und ihnen nach

wach der Berschiedenheit: ihres Baues und ihrer Edgenschaften verschiedene und für sie geschäckte Gegenden zum Aufenthalte angewiesen. Diese Gründe könnten vielleicht auch zur Erdreterung dieser Frage hinlanglich senn, wenn die Erde sich noch in demiennigen Zustand besände, in welchem sie den ihrer Ero

schaffung sich befunden.

Da aber bie neuern Berbachtungen und Unter fuchimgen uns genugfam belehren, bag ben größten Theil von ber Oberflache ber Erbe eine große Beri anberung betroffen, und nebft anbern bes beruhmi ten Herrn Prof. Sollmanns oben angeführte Abhandlung es hochst wahrscheinlich macht, baß fast. gang Eurapa vormals der Boden bes Meeres gewes fen, welches besonders aus bewen von einer unendlie then Menge verfteinerten Dufcheifchalen aufgehauf ten Bugein binlanglich erhellet : fo giebt biefes nothe wendig ju einer neuen Frage Anlaß, auf was Beife namlich biefer vormatige Boben des Meeres nach und nach mit benjenigen Pflanzen, mit welchen er ifo pranget, fen bebeckt morben. Die Erdeterung dieser Frage ist so leicht nicht, als sie zu senn scheint, und wenn wir annehmen, daß biefe Beränderung unfers dermaten bewohnten Landes auf einmal gescheben fen, fo bleibt uns faft teine Soffnung ju einer hinlanglichen Ertlarung ihrig. Benn wie aber berjenigen Mennung folgen, daß biefer Ablauf bes' Baffers nach und nach geschehen sen, so daß ein Theil bon Deutschland fichon lange woden gewesen, ba ber ambere noch einen Theil bes Meeres ausgemacht; fo tonnen wir ber Beantwortung biefer Frage uns immer mehr und anehr nahmn. Die wollen also ber State of the fchiebene

fichiebene Wege erntablen, um gu unfern Entzwecke

m gelangen.

Die Beobachtungen aller Naturfundiger, flimmen erftlich bamit überein, bag bie versteinerten Meerthiere nur auf Sugeln, niemals aber auf ben hochften Gebiegen und Alpen angetroffen werben; woraus wir also mit der größten Wahrscheinlichkeit fchließen tonnen, bag biefe erhabenen Gegenben Infeln gewefen, Die vom Unfange ber aus biefer Gee bervorgeraget... Diefe Zufeln find obne Zweifel fchan Damals mit verfchiebenen Pflangen befest gewefen, und sie scheinen solche in besto größerer Menge bervorgebracht zu haben, da bie fruchtbare und gute Erbe jahrlich vermindert, und von bem Regenwaffer und ben: Bachen immer mehr abgespulet mirb. Rachbem nun bas Wasser ben Fuß biefer Berge verlassen, und biefe Infein nach und nach vergrößert worden: fo haben fich muthmaßlich viele Pflanzen in bie neu entbectten tiefer liegenben Gegenben berabbegeben, beren Saamen thells burch ben Binb, theils burch bie berabftromenben Bluffe, babin gebracht wor-Bon vielen Pflangen wiffen wir hintanglich, baß fie eigentlich ihren Urstrung von ben Alpen genommen, und ich glaube, daß biefes von allen bensenigen behauptet werben tonne, bie fich fomel auf ben Alben, als in ben andern Gegenben finden, beren Anjahl nicht fo gar geringe ift, fo bag nur in bem vom Beren von Saller verfertigten Bergeich. niffe ber schweizerischen Pflanzen allein über hundert vortommen, welche er sowol auf den Alpen, als in ben niebern Gegenben ber Schweiz angetroffen, und er hat noch erft diesen Sommer mir in einem Briefe berichtet,

berichtet, daß er auf einer Insel in der Antwerschisten Pflanzen, die er nur sonst auf den Alpen geschen, gefunden habe. Wie viele hundert andere Pflanzen können nicht von andern sehr hohen Gedikgen, welche noch nicht so durchsuchet sind, zu uns gekommen sein, von welchen wir noch keine so gewisse Nachricht haben; und es ist ganz muchmaßlich, das vielleicht noch mehrere von unsern Pflanzen, die wir iso in den niedern Gegenden sinden, vormals Einwohner der Alpen gewesen, ob sie gleich sich nun auf selbigen verloren, nachdem die fruchtbare Erde größerntheils durch die auf selbigen entsprungenen Flusse

berabgeflößet worden.

Es find aber noch viele andere Pflanzen in unfern Segenben; beren Urfprung wir anbermarts wer-Den fuchen muffen, weil fie bie Luft biefer hohen Om birge auf teine Weise vertragen tonnen, und auch niemals auf hohen Gebirgen gefunden worden. Bielleicht haben wir eine große Menge berfelben fol-chen kandern zu banken, von welchen iso nicht bas geringfte Mertmaal mehr angutreffen. Biele unferer besten Naturkundiger ftimmen darinnen mit eine ander überein, daß vielleicht ein großer Theil desjenigen Meeres, welches unfere isigen bewohnten tanber, befonders in Europa, umgiebt, vormals land gewefen fen, welches aber verfunten, und mit Baffer überschwemmet worden, so bag ein großer Theil bes Meeres feine vorige Stelle verandert und trocten gelaffen habe. Wenn wir nun alfo annehmen, baß diese Veränderung nach und nach geschehen sen, so, daß ein Theil unsers iso bewohnten landes schon trockener Boden gewesen, da von diesein ichemals mit

anit unsern Gegenden vereinigten, nun aber verlunkenen lande, noch ein Theil aus dem Wasser hervor geraget; so ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß won diesem ehemaligen lande eine nicht geringe Inzahl Pflanzen auf unsere neu entstandene Gegenden abergegangen sey, welche sich von da noch immer weiter ausgebreitet, da von ihrem ursprünglichen Vaterlande nicht; die geringste Spur mehr übrig gebtlieben.

Siernachft aber haben an ben Beranderungen und Schicffalen ber Lanber bie Pflanzen felbit noth wendig vielen Antheil nehmen muffen. Alle alte Schriftsteller versichern uns, baß faft gang Europa chemals ein unendlicher Bald gewesen sen, bessen größter. Theil nach und nach ausgerottet worden; und eben biefe Beranderung giebt uns einige Erflarung ber Urfachen an die Hand, warum wir diejenige heftige Kalte in Europa nicht mehr möhrnehmen, die nach zu ben Zeiten ber Romer herrichete. Allein sowol die Ausrottung ber bicken Walber, als auch die baburch verurfathte Abrahme ber Ralte, bat nothmenbig in ber Biftopte ber Pflangen eine große Weranderung hervorgebracht, und vielen Krauterp einen geschickten Wohnplag verschaffet, welche bep ber ehemaligen Befchaffenheit bes kanbes unmöglich barinen batten fortformen fonnen. Ge ift bochft mahricheinlich, bag viele von benjenigen Pflanzen, bie nun in ben Ebenen wid unfern bebaueten tanbern jabrlich wild gefanden werben, erft in unfere Begenben gefommen fam; und as find gewiß nicht wenige unter unfern sinheimischen Rrautern, Die ehemals nur Einwohner ber fühlichen Theile pon Europa gemesen

Digitized by Google

wesen; ja ich glaube, daß man von denjenigen, die wir nur bloß auf unsern Getreideacken und bebauer ten Wiesen sinden, mit Gewißheit behaupten könne, daß sie Fremdlinge in diesen Gegenden sind, da wir die wenigsten von denselben in den Wäldern oder ungebaueten. Gegenden jemals beobachten. Das Me-lampyrum segetum, die gemeine Matricaria, das Chrysanthemum segetum, verschiedene Gattungen Wermuth, das Nigellastrum, oder Schwarzsums mel, und viese andere scheinen unter diese Ankommslinge zu gehören, so wie auch hier Linnaus in der oben angeführten Redel verschiedene Pflanzen ansühneret, die nun in Schweden wist wachsen, ungeachtet ihre Ankunst aus Deutschland sast mit Gewißheit kann dargethan werden.

Endlich haben wir noch biejenigen zu betrachten, bon welchen wir wirklich eine historische Rachriche haben baß fie erft in ben neuern Zeiten aus anbern kandern zu uns gebracht worden, ob fie gleich nun in unfern Gegenden, und gwar ohne ginige Bartung, eben fo gut fortfommer, als in ihrem urfprunglichen Baterlande, beren Angelle fo gering nicht ift, und sich noch täglich vermehret. Die so genannte wilbe Rastanie, der spanische Hollunder (Syringa), der Philadelphus over wilbe Jesmin, bas Stramonium, Onagra, Borrago, ber gemeine Bartenmohn, bie Cymbalaria, bie oben angeführte Virga aurea annua Virginiana, bas Gnaphalium Americ. Cluf. Haller. Enunc. Ship. Helv. fp. 3. und fast alle unsere Dostbaume, geben uns allein hiervon ein hinlangliches Benfpiel an die Hand, ba wir fast von allen Diesett Rrautern benjenigen Zeitzunct beftingenen fonnen, . 16 Band. ba

ba selbige in unsere europaische Gegenden gebracht morben.

Aus allem biefen also scheint jur Genuge zu erhellen, auf was Weise die vorhin mit Meer bedectten Lander des Erdbodens nach und nach diejenigen Pflanzen erlanget haben, die wir anish in seibigen

finben.

Es bleiben uns aber allezeit noch einige Pflanzen abria, die bisher nur in einer einzelnen Begend biefer pormals überfchwemmten lander gefunden werden, von welchen fich aber an anbern Orten nicht bas geringste Mertmaal zeiget, von beren Urfprunge alfo fast teine binlangliche Erklarung anzugeben ift. Es gehoren bieber nicht nur verschiebene ber feltenften Albengemachse, bie sowol in ber hallerischen Erzählung ber ichweizerischen Pflanzen, als auch in bes Linnai Flora Lapponica vortommen, fondern viele pon benjenigen Rrautern, Die in unfern mitternach. tigen Begenben in sumpfigen Dertern gefunden wer-2. E. bas Damasonium natans, Stratiotes, Valisneria, Naias, u. f. f. um nur diefer menigen gu gebenten. Bober find biefe Pflanzen getommen, von welchen fich in andern südlichen landern nicht bie geringste Spur findet, und beren Ratur mit bem Boben und ber Luft ber Alpen vollig ftreitet, ba fie nur allezeit bloß in folchen Gumpfen gefunden merben, bie einen schlammigten faulen Grund-haben, bergleichen wir niemals auf ben Alpen mahrnehmen. Bo bat die Valisneria ihren Urfprung hergenommen, die bisher nur bloß in ben Gumpfen in Stalien gefunden morben, wenn eben biefe Begenben vorher viele Jahrhunderte durch mit Meer bebeckt - aemefen

gewesen sind? Wenn wir nicht annehmen wollen, daß diese Pflanzen vorher Einwohner der nun versunkenen kander gewesen sind, welche damals noch über die Oberstäche des Meeres erhaben gewesen, ehe die niedern Gegenden von Italien zu einem trockenen kande geworden: so sehe ich nicht, auf welche Weise von dem Ursprunge dieser Pflanzen nur eine wahrscheinliche Erklärung könne angegeben werden.

In Untersuchung dieser Frage: von dem Ursprunge der Pflanzen, habe ich hauptsächlich nur auf diejenigen Kräuter mein Absehen gerichtet, welche in unsern europäischen Gegenden wild wachsen, da sonst viele ausländische Gegenden wild wachsen, da sonst viele ausländische und besonders americanische Gewächse uns ebenfalls die stärksten Zeweisgrunde an die Hand geben konnten, um dasjenige, was wir von dem Ursprunge der Pflanzen gesaget, noch mehr zu bestärken. Je mehr ich aber alse Zeodachtungen, welche uns in Ansehung dieser Frage die Pflanzen unserer dermalen bewohnten Erde an die Hand geben, in Vetrachtung ziehe, desso eher werde ich daraus überzeuget, daß auf unserm Erdboden sich gang andere Beränderungen mussern gretzigen haben, als bisher von den Naturkundigern angegeben worden.

机炉 英 机炉

II. Bon

Digitized by Google

H

#### Von einer

# Wunde des Grimmdarms,

und was darauf erfolget.

Aus bem zwenten Buche ber Annotationum Academicarum Albini überfest.

S. 31. 11. f, S.

ie Historie dieser merkmurdigen Wunde, welche ein Soldat in der Schlacht ben Ramellies bekommen hatten ist theils nach den Nachrichten, welche ich von diesem ehrlichen Manne selbst erhalten, theils nach den Umständen, welche ich in der Zeit, da ich ihn hier ben mir gehabt, selbst beobachtet habe, aufgesesset worden.

Er erzählte mir, er ware, da er damals noch teine zwanzig Jahre völlig alt gewesen, auf der linken Seite unter den untersten Rippen mit einem Degen gestochen worden, welche Wunde der Feldscheerer zuerst etwas erweitert, und sogleich verbunden habe. Da er den Tag darauf die Wunde besichtiget, so habe er von der Mahlzeit, die er des Abends vorhero zu sich genommen, etwas in der Wunde gefunden. Er habe sodann die Wunde sowol nach vorne als nach hinten durch einen Schnitt erweitert, so daß sie über eine Spanne lang geworden, und auch einige Stücken

Rieifch heraus geschnitten. Nachbem biefes geschehen. fo maren foaleich viele Blinde mit vielem Rothe ber ausgedrungen. Der Felbscheerer habe ihm ben bem Werbande ber Bunde verboten , feine farte und fcmer verdaufiche Speife zu fich zu nehmen, und habe ihm, feine Rrafte zu erhalten und wieder herzustellen, eine Brube mit einem Ene gegeben, welche aber eine Stunde barauf fast gang wieder aus ber Bunbe beri aus geflossen ware. Doch habe er zehn ganzer Tage lang nichts als eine solche Bruhe genossen; es habe ton aber gehungert, und es habe ihn nach einem Stücke Brobt ober Fleisch sehr begierig verlanget. Sein Camerad habe fich endlich über feinen Sunger erbarmet, und habe ihm von feinem Untheile beimlich etwas Brobt und Steifc gegeben; welches er begierig gegeffen, und gebn Stunden lang ben fich bes halten habe. Unterbeffen habe ber Rand ber Bunbe eine Narbe angesett. Da aber etwas bider Roth beraus gegangen, fo habe ein Stud von bem Darme Machdem er felbft heranszudringen angefangen. aus bem Bette aufgeftanden, fo maren zwen Stude, eines an bem obern, und eines an bem untern Theile, heraus gedrungen, welche nach und nach mit ber Beit zu der tange einer Spanne angewachsen waren, wie er wirklich vorzeigte. Diese Stucken, welche auf ber Seite hiengen, maren ein Theil bes umgekehrten Darmes, und faben aus, als ein Stud bes Maftbarms, welches aus bem Ufter hervor hangt. Benn fie gang beraus getreten maren, fo ftellten fie nur einen Darm vor, beffen mittlerer und weiterer Theil an bem Leibe hieng. Wenn er auf ber rechten Seite leg, fo jogen fie fich von felbft wieder in ben Leib teib jurud, befonders der obere Theil. Sie jogen fich aber von dem außersten Ende an zurud, und bee gaben sich jugleich, da fie vorhere umgewandt waren, wieder in ihre naturliche tage. Diefes geschah aber viel leichter und geschwinder, wenn er ben Finger in Die außerste Deffmung bes herausgetretenen Darms fleckte, selbigen im Rreis herum brebete, und alfo bie Deffnung erweiterte, und bie Rungeln ausstrich. Auf Diese Beife konnte er ben obern Theil gang zutud bringen, ben untern Theilaber tonnte er niemals fo vollig jurud bringen , daß nicht ein Theil biefes umgefehrten und runglichten Darmes hervor trat. Benn er bende Theile jurud gebracht, fo zeigte fich unter ben untersten Rippen ein großes Loch, welches fich in bie Boble bes Grimmbarms offnete. Man fab auch, daß zugleich mit bem Unterleibe ein großer Theil bes Grimmbarms fen queer burchfchnitten, und biefe Bunde so geheilet worben, daß die Bunde des lei-bes und des Darms rings herum in eine Narbe gufammen gewachsen fenn. Auf biefe Beife ift alfo an Ber Seite eine neue Afteroffnung entstanden, Die aber immer offen gewesen. Diefer neue After tonnte auch ben Darm nicht gurud halten, welcher fomol von bem oberhalb als auch von bem unterhalb ber Wimbe gelegenen Theile beraus getreten, und fonnte auch picht verhindern, daß nicht oft, und fast beständig, Der Roch wiber Billen aus bem obern Theile bervorgebrungen. Und es fcbien auch, bag er ben Unwenn nicht ber umgekehrte und heraus geschobene Darm enger murbe. Uebrigens brang ber Darm nicht leicht wieder heraus, wenn er die heraus getretenen

tenen Stude hinein gebracht hatte, und auf ber rechten Seite lag; ja fie brangen auch nicht heraus, wenn er fachte aufftund ober gelinde Athem holte. Durch ben Suften aber, ober eine andere bergleichen Erfchutterung, deungen sie fogleich beraus, und ftun-Den hervor, besonders der obere Theil. Die heraus getretenen Stucke waren überall mit einem Schleime überzogen. Sie maren roth, wenn fie hervor stunden und ausgedehnet waren: wenn sie fich aber gurud zogen, fo wurden fie blaffer, fchlapp und runglicht. Sie waren gleichsam mit Wargen bebedt, besonders ber untere Theil. Die Bargen waren unter fich in Unfehung ber Große und Geftalt verschieben. Ginige waren roth, ben anbern war die Rothe mit einer weißen Farbe vermischt: Die meiften waren blaß, und gleichfam mit einer fchleimichten aschgrauen', ungleichen und runglichten Rinbe überzogen. Wenn sie angerühret ober etwas hart angefaßt murben, fo brang bas Blut hervor, und bisweilen febr ftart. Gie entftunden, veranderten fich, verschwanden und tamen wieber. Er erzählte, Diese herausgetretenen Stücke waren, da er mit einem Fieber befallen worden, schlapp und blaß gewessen. Bor zehn Jahren habe er die Kälte ganz gemachlich ausstehen konnen, ja er habe fie ben einent fehr kalten Wetter mit eiskaltem Waffer aus bem Rheine abgewaschen, ohne einige Ungemächlichkeit Davon zu spuren. Dach biefer Zeit aber mare er, wenn er bie talte Luft baran gehen laffen, fogleich mit einem Suften befallen worben, ber nicht eher wieber aufgehöret habe, bis fie wieder warm worden. Wenn er lange in ber Sonne ober einer allzustarten Sige gebe,

gebe, und fein taltes Baffer befommen tonne, bie bervorgetretenen Stude abzumafchen und zu reinigen: fo fiengen fie an zu ftinken, hart, und mit einer schwarzen, schleimichten und blutigen Saut überzegen ju werden, welche Saut in ber Mitte bes berausgetretenen Studs anfange, querft an bem obern, und hernach an bem untern Theile, nach und nach fich über Diefelben weiter ausbreite, fest anhienge, und gleichsam bas Beraustreten oft verftopfe: hierauf befomme er ein Grimmen, er habe teine luft weber jum Effen noch jum Trinten, er empfinde von benjenigen Speifen, Die er etwa ju fich nahme, gar feinen Gefchmack, und ware gang traurig und mebergeschlagen. Wenn er sich auf Die rechte Sette lege, fo giengen bie berausgetretenen Stude wieber nach und nach in ben leib zurud; und zwar geschwinber und leichter, wenn er schlafe: und, wenn er alfo eine Stunde ober eine halbe Stunde geruhet babe, fo erlange er wieder feine vorige Starte. Benn bie Stutte wieder hervor treten, fo tonne et . Jeicht biefe fcmarze Saut herabziehen, und alsbenn waren sie wieder so roth als vorhero. Seitdem er Diese Wunde bekommen, habe er eine Frau geheira-thet, und Kinder mit ihr gezeuget. Er war, da ich ibn fab, gesund und ftart, vierzig Jahre alt. Er fagte, bag er niemals burch bie orbentliche Deffnung bes Afters fich von feinem Unrathe entlediget; boch gienge fast täglich etwas, fast wie ein weißer Schleim, und bisweilen mit großer Beschwerlichkeit etwas weißes, wie jabes Bech, von ihm, befonders wenn er ben berausgefallenen und jurud gefchobenen Darm einige Zeit lang in bem leibe behalten habe.

Er befinde fich febr wohl, wenn er mur fo biel von Speife und Trant ju fich nahme, als er nothig habe, Sunger und Durft zu vertteiben. Unter allen Speifen betomme ibm etwas Fleifch und Brobt, mit ein wenig ftartem Biere am beften: benn biefes behalte er neun bis zehn Stunden ben sich, und gienge erst Don iffing wenn es ganz verandert mark. Beifer, gartes und Semmelbrobt finde er besser für sich, als grob und schwarzes Brodt. Doft, Schotenfruchte, Robl und bergleichen frische Rrauter, blieben kaum zwo Stunden ben ihm; und wenn fie nicht fehr weich maren, mie z. E. bas Mart ber Fruchte, fo giengen fie fast gang wieder weg, so bag meistentheils auch nicht einmal bie Farbe veranbert mare, und vermischten fich gar nicht mit bem übrigen Rothe. Je mehr Butter ober Bett ben bem Rochen ju ben Speifen gethan murbe, befto langer blieben fie ben ibni, oft bren gange Lage. Benn er ju viel Bier trinte, ober mit einem andern Trante ben leib zu fehr anfulle, fo fchwollen bie berausgetretenen Stucke auf, und fiengen an übel zu riechen, es giengen zugleich burch ben obern Theil mit bem Rothe viele Winde und fließiger Unrath weg. Wenn er einige Glafet Bier trinte, felbigen Lag aber nichts gegeffen habe, fo fliege es gleich eine Stunde barauf wieber weg.

Es ist dieses eine Historie, aus welcher jemand, ber bie Befchaffenheit bes menfchlichen Rorpers ac-

nauer erkonnen will; vieles lernen fann.

erange (no erange)

III. Ziven

III.

# zwen neue Werkzeuge zu der Geburtshülse.

Bon.

D. Joh. Julius Walbaum.

## Beschreibung einer Ropfscheere.

b man sich gleich bisher alle Muhe gegeben bat, bie fcharfen und fchneibenben Wertzeuge aus ber Bebammentunft zu verbannen: fo bat man es boch noch nicht fo weit bringen tonnen, fie ganglich zu entbehren. Es fommen zwar felten, aber boch bisweilen Falle vor, wortnnen man zu benfelben feine Zuflucht nehmen muß: wenn man weber mit ben Sanden noch andern stumpfen Wertzeugen die Geburt ju Ende beingen tann. Diefes ereignet Ach absonderlich, wenn der Kopf zu groß gegen die Deffnung bes Beckens ift, ober fich allgu fest ba eingetlemmet hat; ober wenn bas Beden vermachfen ober ungestalt ift. Ben fo gestalten Sachen ift man ofters genothiget, ben Ropf zu offnen und bas Gebirn jum Theil heraus ju bruden. Hierzu bat man bisher verschiebene Methoden und Bertzeuge im Gebrauche brauche gehabe. Die Beife ber Alten, welche Cornelius von Solingen a) fürzlich beschrieben bat, war mit vieler Befahr verfnupfet. Gie ge brauchten hierzu gewöhnliche gerade und knumme Meffer, auch icharfe und stumpfe Saten. Biele von ben Meuern find ihrem Benfpiele gefolget, bod mit mehrerer Vorsicht b). Andere haben besondere Werkzeuge dazu ersunden, als Mauriceau c), Menard d), Fried e), Bing f), Simson g), Ould h), Smellie i), Burron k), welche aber alle, meines Erachtens, für die Bebahrerinn gefahrlich fint, ober wenigstens bie Sandanlegung langweilig machen.

a) Embryulcia Cap. XV.

b) Siehe Levrets Wahrnehmungen pag. 8 et 37. und Voigts Probefdrift 6. 35.

t) Levret 1, c. p. 77.

d) Ibidem p. 80. et Tab. 1. Fig. 21 et 22.

e) Voigts Probeschrift. Iob. Andr. Deischii Dissert. de necessaria in partu praeternaturali inftrumento-

rum applicatione. Argent. 1740. Scheere, mit turgen Schenfeln gleich, in bem Sauptftude aber tonimt es mit bem verborgenen Bruchmeffer überein. Giebe lanckii commentatio de forcipe et forfice Bingii. Lipliae 1750. und den erften Sand der Levrerischen Wahrnebmungen. Tab. 20.

g) Woinburgische Verstache. T. V. P. I. Obs. 40.

h) Tr. of Midwifery by Ould. 8 maj. Dublin 1742, i) Anatomical Tables by William Smellie fol. max.

Lond. 1754.

k) Essay toward a new system of Midwifery. by Burton, .: 8. Lond. 1981 und Relation. Goetting. de libris novis. Fasc. IV.

#### 364 Von zwen neuen Werkzeugen

Ich habe beswegen ein anderes ausgesonnen, welches fehr einfach ist, und ohne Gefahr kann angeleget werden. Mit diesem Werkzeuge kann auch vin Anfänger in der Hebammenkunft, ohne Schaden und Zeitverlust, nicht allein den Hirnschadel durch-behren, sondern auch zerstücken.

Es ift baffetbe eine frumme Scheere mit langen Stielen, deren oberfte Rlinge fpisig und fcharf ift; Die andere aber einen Knopf bat. Gie ift überall molf Boll lang. Die Rlingen haben bren Boll in ber tange, und nabe ben bem Riethe fieben linien in ber Bteite. Die Schneiben ber Rtingen find auf zwen Drittheil ihrer lange gerade ausgeftrecket; bon ba aber fangen fie an, fich in einen Rreisbogen, ber bren und einen halben Boll im Durchmeffer balt, gu frummen. Die obere Rlinge ift an ber Schneibe etwas dunner geschiffen, als die untere; bamit fie besto leichter burch die Knochen bringen moge; ihr außerstes Ende ift fehr scharf und fpigig, aber baben boch etwas fart und breit, bamit fie nicht leicht abbrechen konne. Die untere Rlinge ist eben so beschaffen, wie bergleichen Klinge an einer gebrauchlichen trummen Scheere ift, und hat: am Ende einen plattrunden Knopf. Das Mittelftud, ober ber Rorper ber Scheere, welchen man-auch fonft bas Schloß nennet, ift wie an einer anbern Scheere ge. stalt. Die auswändige Flache auf jeder Seite bieses Thesis, pflegen die Messerschmiede das Schild zu heißen. hierdurch geht die Are ober bas Mieth, gwar nicht in ber Mitten, boch fo, bag bas Schild unter ber Are ein Boll, und über berfelben amo linien fich erfrectet. Die benden Stiele, ober Bandhaben,

find lange runde Stangen, ble einen ovalen Affia am ihrem außerften Enbe haben. Ihre lange erftreder sich auf sechs und einen halben Zoll; ihre Dice ift oben ben bein Schilde von vier Linien im Durchmef. fer: von da nehmen fie in ihrer Dicke allgemach ab. bis an die-Ringe, wo fie nur zwo und eine halbe Linie ftark find. Bon bem Schilde, bis ungefabe einen Boll von ben Ringen, find fie gang gerabe ause geftrect, und liegen parallet anemanber, fo bag nur ein Raum von einer halben Linie zwischen ihnen übeig bleibt. Ihr Unterende ift in ber lange eines Rolles, etwas auswärts gebogen, nämlich der eine techter Sand, und ber andere linker hand, daß fie gang unten einen halben Boll von einander freben. Die Ringe find anderthatb Boll boch und einen Boll breit: Uebrigens ift diese Scheere ohne alle Eden und scharfe Ranten, und baben fehr fauberlich politi.

Will man biese Scheere gebrauchen: so über gieht man fie mit einer engen Scheibe von weichem und bunnem leber, welche an die Ringe muß befestis get werben; oder man umwidelt die Klingen jufammen, und bie Stiele, einen jeden insbesondere, mit einer langen und schmalen Streife, von einer Urinhaut aus einer Rub, ober von dem blinden Darme ber Schafe, welche juvor muß naß gemacht fenn. Dierauf befchmieret man biefelbe mit ungefalzener Butter.

Che man aber jur Musubung ichreitet, muß: man ben Sall betrachten, worinn es foll gebrauchet werben. Ferner ift nothig zu untersuchen, ob bas Rind schon todt fen, und ob man fein anderes gelinbes.

### 366 Von zwen neuen Werfzwigen

bes Mittel finden konne, bas Rind offne Verlegung

beraus ju bolen.

Benn man min gu biefem außerften Mittel gendehiget wird, und der Kopf in dem Durchgange eingeklemmlet ist: so suche man mit einem Finger bie Kontenelle, oder einen andern hautichten Zwischensaum der hirnschalenbeine, und forsche nach, ob der Muttermund, ober eine Falte ber Mutterscheibe baneben liege, bamit man fie hernachmals ben ber Sandanlegung schonen tonne. Der Beburtshelfer fese alfo ben Binger einer Sand gegen die gefundene bautichte Stelle, und fchiebe mit ber anbern Sand Die Scheere über ben Finger gegen ben Ort, wo bie Spife feines Fingers ansteht. Alsbenn behne er bie Ringe ber Scheere einen halben Boll aus einanber, und brude bie scharfe Spige ber obern Rlinge, welche nur ungefahr eine Linie boch hervor getreten ift . Durch die Scheide der Scheere in Die Fontenelle: so wird bie untere Klinge auswendig an dem Hirnfchabel bleiben. Den Theil, ber alfo zwifchen benben Klingen ift, schneibe er burch, boch brucke er baben bie Ringe ber Scheere nicht bichte, fonbern nur auf bie Balfte jusammen, bamit bie Spife ber obern Rlinge inwendig in bem Birnichabel bleibe. Diefes kann leicht bewerkstelliget werben; indem man den Daumen und ben Mittelfinger in die Ringe ftedet, und ben Zeigefinger zwischen bie Stiele leget. Zuf Diefe Beife tann ber Geburtshelrer mit leichter Muhe fo viel von ben Birnschalenbeinen fcneiben, als ihm gefällt. Wurde aber ber Muttermund, ober eine Falte ber Mutterscheibe, im Wege fenn: fo mußte er fie mit bem Finger, ber beftanbig die untere

tere Rlinge begleitet, jur Geite ichieben; ober wenn Diefes fich nicht will thun laffen : fo bemube er fich, ben Rnopf ber untern Rlinge vorsichtig über ben Muttetmund ober ber Falte und unter ben Sirnichabet gu bringen. Dachbern bas Gehirn jum Theil beraus gebrudt ift, und ber Ropf tief in bem Durchgange Reht: fo tann man biefa Scheere auch im Sall bet Doth flatt eines Satens gebrauchen; inbem man sie burch den Hirnschadel in das große ovale loch des Hintertopfes ftedet, und bie Spigen benber Rlingen zwischen bem Hinterkopfe und ben ersten Salsmirbel gebracht bat. Wenn aber in biefem Kalle mehr Rraft jum Ziegen, als Die Scheere aushalten tonite. erfordert wird: fo mußte fte juruck gezogen, und bes Pleviers ober Smellies 1) Binde um bas Kinn bes Rindes gebracht werben; alsbenn mußte man bie Scheere wieder an ihren porigen Ort bringen, und mit biefer fowol, als mit ber Binde zugleich bas Rind hervor ziehen. Gin abgeriffener Ropf, ber zu groß ift, wird mit ber Sand fest gehalten, bag er fich nicht ben biefer handlung, wie eine Rugel, herumwalzen fann, ober man befiehlt einem Belfer, baf er mit feinen benben Sanben ber Bebahrerinn auf ben Bauch gegen bie Schaam brucke, bamit bee Ropf, welchen man vorher mit ber Sontenelle gegen ben Muttermund gebracht bat, fest gehalten werbe. Die Anlegung Der Scheere geschieht alsbenn eben fo. wie oben gemelbet ift.

<sup>1)</sup> Siebe die deutsche Uebersebung von Levrets Babrnehmungen im erften Banbe p. 10. Rote (+). (Diefes Buch wird gutunftige Leipziger Melle an das Licht fommen.)

#### 368 Won zwen neuen Werkzeugen

Ich habe noch eine andere Scheere, welche die fer fast in allen Studen gleicht. Nur ist sie darinnen von der andern unterschieden, daß sie schmalere Rlingen hat, wovon die oberste mit einem Anopse an ihrem Ende begabet, und die unterste spisig ist. Diese kann man anwenden, den keib eines wasserssüchtigen Kindes zu öffnen, um das Wasser heraus zu lassen.

### Beffreibung

## eines Sperrers zur Geburtshülfe.

Die Werkzeuge, die zeither zu der Erweiterung der Geburtstheile stud gebrauchet worden, als die Sperreisen und Mutterspiegel, haben noch wenigen Nußen in der Jedammenkunst geschaffet, weil man damit nur die Mutterscheide, und bisweilen auch wol den Mutternund gewaltsamer Weise ausdehnen kann. Unter diese ist aber das roonhunsensche Sperreisen ") nicht zu rechnen, welches durch seine Federkraft nicht allein den Muttermund und die Mutterscheide, sandern auch die Gebährmutter selbst allegemach und auch wol ohne Gewalt-ausdehnen kann. Weise saber sich allezeit nicht ohne große Mühe und Schmerzen anlegen läßt, und bisweilen gar nicht an

<sup>\*)</sup> Man lese davon nach Job. Daniel Schlichtings Embryulcia noua detecta. 8. Amsterd. 1747. und den zwepten Band der Levretischen Wahrnehmungen.

ben Dit, wo die groffeste Rlemmung ift, tann gebracht werben, und folglich an ben unrechten Stellen, welche noch baju groeen fleine gegen einander über liegende Blage find, brudet: fo ift es noch nicht gurecoend, allen Biverstand, ben die Geburtstheile machen tonnen; burch feine Erweiterung aufzuheben.

ich habe beswegen ein anderes aufsperrendes Bertjeug machen laffen, welches leichter anzulegen ift, und bie Geburtstheile mit einem ebenen Drucke fehr weit ohne Rneifen und Quetschen ausdehnen kann; absonderlich an ben Ort, wo die großeste Riemmung ift. Es besteht baffelbe hauptsachlich in einer mit warmer Milth und etwas luft angefüllten Schweinsblafe, welche an bem Orte, mo fich bie Theile am ftartften tiemmen, gebracht ift. Diefes Dilatorium, (welches ich mit Genehmhaltung ber Berren Runftrichter Spetrer nennen will,) ermarmet und erweichet jugleich, vermoge ber burchfchwis Benben Miich, bie Beburtetheile, und behnet fie fowol gelinde, als eben auf einer Seine aus. Den Rugen und bie Birtung biefes Wertzeuges fann ein jeder leicht einsehen, aber nicht so leicht die Beise errathen, wie biefe Barnblafe an ben bestimmten Dre gebracht und angefüllet werden muß, imgleichen, wie fle kann verschlossen werden. Ich gebrauche hierzu einen frummen Katheter, ber an eine meßingene Sprife geschraubet wird. Un bem ersten bieser ben ben Stude ift die Harnblase fest gebunden, und an bem anbern ift unten ein Bentil gemacht. Dit bem Ratheter wird bie Blafe, (welche noch leer, und porber nicht aufgeblasen senn muß,) zwischen bas Rinde und die Gebahrmutter geschoben. Dit ber 16 Band. Sprife

### 370. Von zwei neuen Wenkzeugen

Sprife wird die Milch und Luft in die Blafe gepung Der Ratheter ift in ben mehreften Theilen einem gebrauchlichen frummen Ratheter gleich. Sein: Unterschied aber findet sich an dem vordersten und Kinterften Ende und in ber Mitten. Un bem porberften Ende findet fich ein Rnopf, ber oben und unten horizontal platt, bren Linien breit, und eine linie bide ift. In ber Mitten ift ein Soder, und um ben Ratheter, ber, wie eine Rolle, eine tiefe Rerbe hat, worinn ber Blafenhals feft gebunden wird. Un bem hinterften Ende fieht man ungefahr einen Boll vom außersten Enbe einen fleinen Sabn, womit man ben Ratheter auf und zuschließen tann. Awischen bem Sahne und bem Ende bes Katheters, ift in ber Mundung beffelben eine Schraubenmutter, worein die Sprife geschraubet wird. Die Sprife ift eben fo beschaffen, wie eine Luftpumpe, womit man die tuft in metallenen Gefäßen gufammen preßt, als welche ein Bentil und oben ein tlein Lufeloch hat. Mur ift fie barinn von ber Luftpumpe unterfchieben, Daß auswendig um das Luftloch eine Schraubenmutter gelothet ift, worein eine bunne Robre, Die brey Boll lang ift, tann gefchraubet merben.

Wenn man nun eine frische Schweinsblase über ben Katheter gebunden, und sie mit demselben zwischen die Theile, welche sich klemmen, gebracht hat; wenn man ferner den Hahn des Katheters aufgeschlossen, und die Sprise oder Pumpe angeschraubet hat: so kasset man mit der einen Hand den Stiefel der Pumpe, und mit der andern den Stempel, und zieht denselben auf und nieder, damit etwas kuft in die Blase getrieben werde. Alsbenn läßt man einen Helser

Belfer einen Becher voll warmer Mild unter bas Dberende des Stiefels halten, fo, daß die angeschraubte bunne Robre in Diefelbe getauchet werde. So balb man nun ben Stempel wieber auf und nieber zieht: so wird die Milch in die Blafe gepumpet werhiermit fabrt man fo-lange fort, bis man einen Biberftand ben bem Dieberdrucken bes Stempets findet. Misogin mig man aufboren zu pampen, fonft murbe Die Blafe gerplagen. Daufdem genug Milch und Luft in Die Blafe getrieben ift: fo Schließt man ben Sahn Ju, und fchraubet bie Dumpe von bem Ratheter los. Benn biefes gefchehen; fo foll ber Beburtshelfer untersuchen, ob ber Sperrer bie Rlemmung aufgegeben, und Plas genung gemachet hat, baß er bas Rind nach Willen bewegen und Betvorziehen fonnt. Sindet er bas Gegentheil : fo Fringe er noch eine anbere Blafe auf bie gegen übie Bebende Seite, und fulle fie auf befagte Beife mit Mich und luft an :: Mach einer halben ober gangen Bierchelftunde schraube er bende Bahne auf, und laffe auf die Halfte die Luft und die Milch wieder heraus, daß die Biefen schlaff werben; alsbenn wird ber eingeklemmte Theil bes Kindes leicht von Der Stelle gebracht werden tonnen; indem bas Rind über die Blafen, wie ein großer schwerer Rorper über Die Balgen, fieb wird wegrollen laffen.



IV. Des

Digitized by Google

Des

Herrn von Maupertuis

# Lobidtift

auf ben

Herrn von Montesquieu.

(Aus bem Französischen.)

sist nicht die Gewohnheit der Alabemie, tokschriften auf fremde Migsteder, die wir verlieren, aufzusesen. Man wurde sich hierdurch einigermaßen der Aechte deverzenigen Rationenanmaßen, denen sie zugehören; Milein, es giebt Männer, welche über andere Leute in jeder Ration so weit erhaben sind, daß keiner mehr Recht
als die übrigen hat, sich dieselben zuzueignen: sie
sicheinen dem ganzen Erdreise allein verliehen
zu senn.

Wir werden daher allhier ein gemeinschaftliches Gut zurück fobern, bavon uns ein Theil zugehöret. Wenn uns etwas verhindern könnte, das soh des Herrn von Montesquieu zu unternehmen, so würde es bloß die Größe des Gegenstandes und die Empfindung unserer Unzulänglichkeit senn. Alle Akademien, die die Ehre gehabt haben, ihn zubesigen, und unter sich

## auf den Herrn von Montesquieu. 373

fich zu rechnen, werben nicht uncerlaffen, feinem Bos Dachtniffe oben biefe Chre zu erweifen , und fich beffer als wir derselben zu entledigen. Doch wir haben geglaubet, daß man weddet zu viel, noch an zu viel-Deten, won einem Manne reben könne, welcher der Biffenfthaft und ber Menfchlichkeit Chre gemacht hat. Daß man bas Bilb bes herrn von Mons resquieu niemals gu feler, befonders in einem Jabrhunderee vorstellen fonne, in bem fo viele leute von Belehrfantleit fo gleichgultig gegen bie Sitten find; indem fie fich haben überreden wollen, und vielleicht nur allzusehr überrebet haben, bag bie Gigenschaften bes Beiftes und bes Bergens von einander abgesonbert werben muffett, gefest, baß sie auch nicht und verträglich gegen einander waren. Mochten fie sich 866 dur an den Herrn von Montesquieu erinnern! Werm fie fo viel vereinigte Tugenben anceinent Menschen, beffen Beift ber richtigste und ber erhabenfte war, erblicken werben, wenn fie bie reinften Sitten mit ben großten Renntniffen vereiniget feben werben, fo werben fie vielleicht glauben, bag bie lafter nichts als die Folgervon der Unvollkommenheit ves Geistes sind. Carl von Secondar, Bawir de la Brede und Monicesquieu wurde auf bent Schlosse de la Brede, dren Meilen von Bourdeaux, ben 18ten Jenner 1689 aus einer alten und eblen Famille in Guyenne geboren. Sein Urgroßvater Jos hann von Secondat, Herr von Roques, wat Saushofmeifter ben Seinrich bem Erften, Konige bon Ravarra. Johanna, Prinzesiun viefes Roniges, Königinn von Navarra und Gemahline Unrons von Burbon; fchenfte vermoge einer Acte 2 a 3. mod

nom iten Oct. 1962 bem Johann von Secondat 1 gehn taufend Pfund, fich bie Derefchaft Montese

quieu ju taufen.

Tacob pon Secondar, der Sohn Johanne, mar ordentlicher Rammerjunter ben Geinrich bent Awenten, Konige von Ravarra, welcher unter beiter Mamen, Beinrich ber Bierte, Ronig pon Frankweich wurde. Dieser Prinz enhob die Herrschaft. Montesquien zur Baronie. Wir wollen, faget er, Die guten getreuen und ansehulichen Dienfte belofmen, bie uns von ihm und ben Geinigen erwiesen morden find.

Johann Baston von Secondat, ber andere Sohn Jacobs, wurde Prasident a Mortier in

dem Varlamente von Bunenne.

Sein Sohn, Johann Baptift, eines ber ichonften Genies, und eine ber größten pbrigfeitlichen Perfonen, befaß biefe Bebienung nach ihm. Er verlor feinen einzigen Gobn, und verließ feine Guther und feine Bebienung feinem Reffen, Carin von Secondat, bem Berfasser bes Buches von dem Beifte der Geferze. Mir wollen gefdwind aber alle biefe Anechoten, beren bas Andenten bes Beren von Montesquieu so wenig nothig hat, weagehen, und auf ibn selbst kommen.

Nachbem ber Vater von Carln mit vielem Vorjuge unter ber Armee gedienet hatte, verließ er bie Rriegebienfte, und widmete fich ganglich ber Ergie-

bung feines Gobnes.

Dieser Sohn hatte sich von feiner frühesten Jugend an eine unerschöpfliche Biffenschaft von bent burgerlichen Rechte erworben, und seine allenthalben burd-

### auf den Heren von Montesquien. 375-

vurchbringende Fähigteiten hatten ein Wert erzeurget, in welchem er zu beweisen unternahm, daß die Abgötteren des größten Cheils der Zeiden keis ne ewige Zesträsung verdiene. Der Herr von Montesquien, der frühzeitige Verfässer eines Wertes, das voll Geist war, besaß gleichfalls die frühzeitige Klugheit, es zu unterdrücken.
Er wurde den 24. Febt. 1714 Parlamentsrath,

er wurde ben 24. Jedt. 1714 Parlamentsrath, und den 13. Julius 1716 Prafident a Mortiek. Als er sich 1722 zu Paris befand, trug indu ihm auf, die Borsteskungen des Parlaments zu Bourdeaux den Gelegenheit einer neuen Austage auf die Weine zu übergeben. Der Hert von Montenquien verschaffte sich ein gunstiges Gehör: aber nach seiner Abreise erschien die miterbruckte Austage bald wieder

unter einer andern Geftalt.

Im Jahre 1725 eröffnete et das Parlament inkt einer Rede, beren Beredtsamkeit und Gründlichkeit sehen ließ, wozu er in biefer Art fähig sen. Eine andere Gesellschaft zog sin bald an sich. Eine Akabemie, bie nur erst zu Bourdeaux war gestistet worden, war nicht so unausmerksam gewesen, den Herrn von Nonresquieu aus der Acht zu lassen. Er wat seit dem Jahre 1716 in dieselbe getreten, und hatte diese Gesellschaft gleich von ihrer Geburt an verbestert; indem er ihr wellt wurdigere Beschäftzigungen als viejenigen bemerkte, die thre Errichtung ihr besselmmet hatte.

So gwoß auch die Werwaltung der obrigkeitlichen Bedienungen ist, welche der Kerr von Montesquiert bekleidete: so hielt er sich doch für allzu eingeschränkt daben. Sein Genie gesproderte eine viel größere Aa 4 Krep-

Frenheit. Er verlaufte 1736 seine Bedienung, und man wurde ihn nicht wegen des Berlustes, ben er dadurch verursachte, da er einen Plas verließ, in welchem er die Gesese erklärte, und die Beobachtung derselben beforderte, rechtsertigen können, wenn er sich nicht hadurch mehr in den Stand geseste hatte, die Gesese selbst vollkommener zu machen.

Im Jahre 1728 melbete er fich wegen einer Stelle in ber Frangofischen Atabemie, Die burch ben Seren von Sacy eröffnet worden war. Die persischen Briefe, Die feit 1721 mit bem größten Glinke erfcbienen waren, gaben ihm ein gang gutes Recht biergu. Aber Die Borfichtigfeit, mit welcher Diefe Stellen berlieben werben, und einige allzufühne Buge Diefes Bertes machten Diefes Recht febr gopi-Der Cardinal von fleury, ber über basgenige, mas man ibm babon ergablet batte, erftaupete, schrieb an die Atabemie, baß ber Conig nicht wollte, daß man ben Verfasser ber persischen Briefe barimen aufnähme. Er miste entweber bem Plage entsagen, ober bas Buch nicht für bas Seinige erkennen. Der Herr von Montesquien geflarete, bag er fich niemals felbft fur ben Berfaffer Davon ausgegeben hatte, bag er es aber auch niemals laugnen wurde. Der Marschall von Errees, übernahm die Rufe, Diefe Art von Benungthung geltend zu machen, der Cardinal von Fleury las die persischen Briefe, fand sie mehr angenehm als gefährlich, und der Berr von Montesquieu ward sufgenommen

Einige

Digitized by Google

Den gaften Jenner 1728.

## auf den Hugung Montesquieu. 377

Aingan Monate bernach trat de Hert von Monresquien seine Reisen an, und teisete mit Mylord Waldgrave; seinem vertrauten Freunde und Enwoye an dem wienerschen Hose, ab. Er machte daselhst dem Prinzen Eugen sehr fleißig seine Auswartung; der eine genoß die Shre, den größten Kriegshelden seines Jahrhunderts zu kennen, und der andere den Umgang des gestreichsten und tiedenswirdigken Menschen seiner Zekt.

Von Bien durchreisete er Ungarn, einen Theil von Europa, der die Neugierigkeit der Reisenden so wenig gereizet hat, und welcher dadurch nur desto mehr die Ausmerksamkeit eines reisenden Philosophen verdienet. Der Herr von Montesquien hielt ein genauer Fournal von diesem Theile seiner Reisen.

Er kam burch Benedig in die Welt jurud, wo er ben Grafen von Bormeval fant, einen Mann, ber burch feine Begebenheiten, feine Entwürfe und feine Unglücksfälle so berühmt ist: Ein würdiger Gegenstand für einen bergleichen Beobachter!

Kom an, wo er mit den Augen eines Mannes von Gekomad, welchen die Natur nur selten den Phisosophen zugesteht, die Bunderwerke des Alterthums, und diejenigen, welche die Raphaele und Titiane hinzugesiger haben, betrachtete; aber da er viel weugtetiger war, große-Manner, als Bunder der Kunst zu sehen, so verband er sich sehr genau mit dem Cardinale von Politznac, damals Abgesanden

Digitized by Google

son Freitreich , und mie bem Carbifiale Coeffini, ber fernach unter bem Namen Clemens bes Zwolften Palift warb.

Der Har von Montesquien kehrer diech die Schwitz wieder zurück, folgte bem kaufe des Rheins, und nachdem er sich einige Zeit in Holland ausgehalten hatte, gieng er nach England. Dieß war elsantich dus Ziel seiner Reisen. Hier war es, wo er so viel große keute sinden sollte, an deren Spisse wir diese Koniginn stellen, die des Umganges des Newvorks und des Locke so würdig war, und in des von Montesquien seinem nicht weniger Vergrügen

Er war beständig ein Frennd des Cardinals von Polinnac, und lief ben Gaben beffelben mit berfenigen feinen Critif, welche nicht beleidiget, weil Die Sorbachtung barinne berrichet, Gerechtigkeit wiederfabren. Man febe, mas er an mich febrieb: Der Antilucues bes Carbinals von Polignac ift erfcbienen. Er ift mit vielem Glucke aufgenommen worben. Es ift ein Rind, welches feinem Bader abulich fiebt. Er schildert angenehm und fein, Aber er schildert alles, und verweilet fich allent-Valben: 3ch wollte, daß man ungefahr gweb tanfend Berfe bavon abgeschnitten batte. Aber biefe zwep taufend Verfe maren eben fomol, als bie abniund man bat zu den vornehmsten Verbefferern Leute genommen, welche bas Latein ber Meneibe verfteben. 27 . . . ift vortsefflich. Er hat mir den gangen Antiluerez ertlaret, und ich befinde mich gang wohl baben. Aber Sie, Sie befinde ich noch für viel außerorbentlicher. Gie fagen, bag ich Sie lieben foll, und Sie wiffen, daß ich nichts anders thun fam.,

### auf den Hu. von Montesquien. 379

gnugen fand. Hier war es, wo er, indem er ben Triebfebern biefer Regierung, bie auf einmal so viel Bortheile vereinigte, die sich so wenig mit einander zu vertragen schienen, nachdachte, dassenige sand, was ihm noch zu den Materialien der großen Werke, die in seinem Verstande verborgen lagen, mangeln konnte.

Als er nach Frankreich zurück kam, begab er sich nach la Brede, um die Frucht seiner Reisen, und noch viel mehr, die Reichthümer seines eigenen Bowdens zu genüßen. Hier, wo er zwen Jahre nichts, als Bücher und Bäume sah, mehr sein eigen, und solglich mehr sähig zu allem war, schrieb er seine Betrachtung über die Ursachen der Größeder Römer und ihres Verfalles, welche 1733 an das licht traten. Er hatte die Absicht, ein Buch über die Negierung von England, welches damals sertig geworden war, damit zu verbinden. Einige Betrachtungen hielten ihn davon ab, und dieses durchgehends vortressliche Buch hat indessen einem An würdigern Plas in dem Geiste der Gesetze gefunden.

Der glickliche Kortgang der Schrift über die Romer mußte einen Mann, voll von so viel großen Dingen, nach mehr aufmuntern. Der herr von Montesquiets sah nicht mehr, als ein Werk noch zu versertigen. Allein, von so großem Umfange auch sein Verstand und seine Kenntniß waren, so schienen sie ihm doch sich darinne zu verlieren: er hielt sich nicht für sähig, es auszusühren: seine Freunde, die besser als er wußten, wie viel er leisten konnte,

Konnte, bewegten ibn: er arbeitete an bem Geifte Der Befeise, und bas Wert erfchien 1748.

Ich habe es die hieher versparet, von den Wersen des Hern von Montesquieu zu reden, weil die andern so zu sagen imr der Ansang von diesem gewesen sind. Sie waren gleichsam Stusen zu diesem prächtigen Tempel, den er der Glückseligkeit des menschlichen Geschlechts errichtete. Was für ein Blück, daß ein Mensch, dessen Verstand zu allem geschlicht war, sich dloß der nühlichsten von allen Wissenschaften widmete!

Wir fürchten nicht bas erste Werk bes Herrn von Montesquieu als ein zu biefer Wissenschaft gestöriges anzusehen, obgleich viel Leute es anfangs für nichts weiter gehalten haben, und es vielleicht auch noch halten, als für ein Werk zum Vergnügen. Es ist ohne Zweisel voll von vergnügenden Stellen; alstein, dieß macht weder seinen Werth aus, noch dasseinige, was sich der Versassen worgeseset hat, nämlich, den Menschen in zwen einander am meisten entgegen gesesten Gesichtspuncten zu schildern. In Versianer zu Paris, dem unsere Laster und Lächerschafteiten ins Gesicht sielen, erzählet sie seinen Freunden in Versien, vergleicht sie mit demjenigen, was er in den Sitten seines Landes für das Vernünfrigste hält, und der Leser sinder nichts als verschiedene Lasser und Lächerlichkeiten darinnen gezeichnet.

Obgleich biefes Werk auf die Sitten überhaupt abzielet: so scheint es doch, daß sich der Berfasser ben der Liebe über die Granzen ausgedehnet habe, die der Plan seines Buches erforderte. Entwickelt der Persianer nicht mit allzwiel Feinheit die Empfindun-

gen der liebe in Europa? Malet er nicht mit allzu entzünderen Zügen die Liebe Assens in ihren Ergoßlichkeiten, in ihren Raserenen, ja selbst die in ihrer Terschmelzung. Leute voll Gefühl werden sich an diesen vielleicht allzu lebhaften Gemälden ergößen z der strenge Leser wird sie in einem ersten Werke verzeihen. Der Philosoph hat vielleicht gesunden, daß die hestigste Leidenschaft von allen, sie, die fast alle Haum in einem Buche einnehmen kann, dessen Geagenstand der Mensch ist.

Lingeachter bes Borgugs, welchen ber herr von Montesquien biefer Wiffenschaft ber Sitten fue ben andern Wiffenschaften gab, findet man boch in feinem Buche philosophifiche Betrachtungen, welche urtheilen laffen , wogu ber Berfaffer fabig gewefen mas re, wenn er fich auf biefe Gattung batte einfchranten wollen. Dit welcher Klarbeit, mit welcher Benaufgleit erfigret er in bem einen Buche bie erften Grundfage der neuern Phyfit! Mit welcher Grundlichfeit zeiget er in einem anbern Die Rachforftbur gen der Metaphyfit! Es ift mur ben größten Genies eigen, jeberzeit richtig bie Grundfaße von aften Dingen ju ergreifen. Gin Geift ber niche alles; fo zu fagen, auf einmal fieht, weiß niemals barnu gu gelangen. Auch felbft alsbenn, wenn er viel Kenneniß von einigem Theile wird erlanget haben, wird er fich boch, ba feine Renntniffe nicht alle von einerlen Grabe find, ohne es zu wiffen, in Rleinigkeiten, bie er nicht tennet, einlaffen, und unverfehens fich barinnen verwideln. Die Philosophen, welche die gludtichften Spfteme verfertiget haben, fint mur nath einer

einer Menge forgfältig gefämmleter ambituit: eines Det neoglichener Erfcheimungen baju gelanget. Gin Benie, bas burch eine Art von philosophischem Berfande groß genug ift, bricht burch bie Rleinigfeiten bindurch, befindet fich ploglich ben ben großen Begenftanben, und bemachtiget fich berfelben. Weber Tempon noch Leibnitz wurden, wenn sie in eine gleiche Angahl von Blättern als ber herr von Mona resquieu eingeschränkt gewesen waren; mehr bavon gefaget, und fich niemals beffer ausgebruckt haben. Bie febr ist hierinn ber herr von Montesquieu pon benjenigen Schriftftellern unterfchieben, welthey nachdem ihr Verstand mit Wissenschaft zens die für ste allzu boch sind beschwerer morden, und ihre Linkildungstvaft, unter für fie allzu fremden Gegenständen, niedergefung ten ift, aus einer lacherlichen Leidenschaft auf alles Unfpruche ju machen, uns Werke ges liefert haben, wo man jeden Zugenblick das Leere ihrer Wissenschaft entdecker, und wo sie ben jedem Schritte fallen oder straucheln!

Bas bie Schreibert der perfischen Briefe ans betangen: fo ift fie lebhaft, rein, und burchgebends Schimmernd burch biejenigen Züge, melche heut zu Eage fo viel leute, als bas vornehmfte Berbienft in Merten bes Beiftes anfeben, und welches, wenn es auch nicht ihr vornehmftes Berbienft ift, boch vornehmlich ihre gludliche, Aufnahme verurfachet. Die mals hat man fo viel Weisheit mit fo viel Unnehme lichkeiten, und fo viel Berftand in fo menig Borten aufammengehauft gefeben. Man findet bier nicht einen migigen Ropf, ber nach ben fartien Bemubungen.

## auf den Hir, von Montesquieu. 383

hungen nichts weiter ift, als ein überflußiger Philofoph; man findet einen grundlichen Philosophen, der

ein febr wißiger Ropf gewesen ift.

epr wiziger Kopf gewelen ist. Nachdem der Herr von Wontesquien die Wird fungen ber Leibenschaften bes, fo zu fagen, bon allen abgefonberten Menfchen betrachtet hatte : fo betrache tete er ibn in diefen großen Sammlungen von Menichen, welche bie Mationen ausmachen, und mablete hierys bie befanntefte Ration bes Erbfreifes, bie Romer. Wenn es fo schwer ift, die Wirkung ber Leibenschaften in einem einzigen Menschen zu entbeden, und ihr ju folgen; wie viel fchwerer ift es, ju bestimmen, was aus der Bereinigung und Entgegenfegung ber Leibenschaften bes gangen Bolfes entfpringt, besonders wenn man, wie es nothwendig ift, Die Gegenwirfung ber anbern Bolfer, Die es umgeben, betrachtet! Der Berftand, fo groß als er auch fen, ift hierzu nicht genug. Die Beurtheilungs. fraft bat bierben beftanbig bie Erfahrung nothig. Man muß eine volltommene Renntniß gefchehener Sandlungen haben. Diefe fo arbeitfame Renntniff, welche fo felten mit der Scharffinnigfeit des Berftanbes verfnupfet ift. Fur einen Schriftsteller , welcher fich nur ben ben fonderbarften Begebenheiten aufhals ten, ober ber aus bem größten Theile finnreiche Entgegenfegungen gegen bas übrige machen, ber fich erlauben murbe, nach feinem Gefallen ju mablen, bie Begebenheiten ju verbinden , fie ju trennen, enda lich bem eitelen Bortheile ju überrafchen und ju bere gnugen, bas Unfeben und die Bahrheit ber Befchich. te aufzuopfern; für einen bergleichen Schriftsteller bat man tein Spftem, welches nicht möglich fen, ober

bber vielmehr; er hat nichts welter nochtig, als fic jenige zu nehmen , was baffelbe unterftußen tann? Der herr von Montesquieu war sehr weit von biefer Art von Romanen entfernet. Gine an einan-Der hangende und vollständige Renntnig ber Gefchich de hatte ihn auf feine Betrachtungen geleitet. Blof dus bem genquesten Zusammenhange ber Begeben beiten jog er die richtigften Folgen. Sein Bert welches von so grundlichen Beurtheilungen voll ift; oft ju gleicher Beit ein Musgung ber romifchen Befchichte, welcher gefchict fft, une basjenige, mas uns bon bem Cacitus fehlet, ober bas, was uns in bemi Cacirus felbft fehlte, ju erfegen. Wenn ibit bie Beiten biefer ween großen Dlanner, und bie Bufalle, Die ihren Berten begegnet find, gegen einander ver-wechseln, fo weiß ich nicht, ob uns Cacitus eben sowol für dasjenige, was uns von dem Montes-quien sehlen wurde, schadlos halten sollte. Der Herr von Montesquien schilderte in sei-

Der Herr von Montesquieu schilderte in seinem ersten Werke den Menschen in seinem Hause oder auf seinen Reisen. In dem andern zeigte er die Menschen in Gesellschaft mit einander vereiniget; wie diese Gesellschaften sich dilben, empor heben und zertrümmern. Diese zwen Werke leiteten ihn auf ein drittes, auf das wichtigste, welches ein Philosoph unternehmen kann, auf seinen Teactat von dem Geiste der Geseze. Ich glande eben nicht, daß sich der Herr von Montesquieu, als er seine persischen Briefe schrieb, diese Stusen vorgesest has de, sondern daß die Ordnung der Sachen und der Character seines Werstandes ihn hierzu trieb. Ein deraleis

verssleichen Genie, welches sich einem Gegenstande, widmet, kann sich nicht den einem Theile allein aus halten, es wird durch die Verdindung, die es mit den übrigen hat, hingerissen, das Ganze ohne Müste, und vielleicht ohne es wahrzunehmen, zu erschöpfen. Er bringt in seine Erforschungen eben die Ordnung, welche die Natur seldst in den Gegenstand

geleget hat, mit dem er fich beschäfftiget.

Der Mensch, man mag ihn allein sesen, ober in Gesellschaft betrachten, hat bloß sein Glud zung Jwocke. Allein die Anwendung dieses allgemeinen Grundsasses ist sehr verschieden in dem einen oder dem andern dieser zween Zustände. In dem ersten schränket sich der Mensch auf sich allein ein, betrachtet bloß für sich davienige, was ihn gludlich oder ungludlich machen kann, und sucher oder sliebet es, troß alles besienigen, was sich ihm daben widersesten kann. In dem andern sindet sich das Glud eines jeden Menschen mit dem Glude anderer verbunden, er darf nichts weiter suchen, oder slieben, als das jenige, was ihn in dieser Verbindung glucklich oder unglücklich machen kann.

Wir worden nicht von denjenigen Gesegen resten, welchen ein Mensch, der allein auf der Erds mare, folgen sollte. Sie würden sehr einsach senn, und sich unmittelbar und allein auf ihn beziehen, noch von denjenigen, welchen jeder Mensch alsdann folgen sollte, wenn es keine einzige Gesellschaft gabe. Die Gesege würden alsdam nichts von denjenigen unterschieden senn, welchen ein Mensch zu folgen hätte, wenn er allein in der Welt lebte. Jeder würde alsdenn die andern Menschen als Thiere anzusehen has 16 Band.

Ben ; von benen er wenig Migen zu gleben und viel gu fürthten batte. Der gange Unterfchier feiner Mufführung fowol in dem einen, als in bem andern bie fer benben Balle wurde bloß in ber größern Ungabe bon Gefahren, benen er ausgefest mare, befteben Bludlicher Beife find biefe benben Falle nicht. Gu batt es Menfchen gegegeben hat, bat es auch Befellschaften gegeben, und bie wildesten Boller, Die wir tennen, find nicht wilbe Beflien. Gie haben Mre Befege, welche von ben Befegen ber anderre Boller nicht unterschleben find, als nach ber mebe Der wenigern Beisheit ihrer Geleggeber. Alle haben empfunden, bag jeber Privatmann einen Theis feines Gluds bem Glude ber Befellfchaft; welche en mit ausmacht, fichulbig ift. Dieser Theil, ben er abtritt, tann großer ober fleiner fenn, nach bene Heberschlage bes Musens, ben er felbit Davon giebe; und nach dem Maage besjenigen, was daraus für Bas allgenfelfte Bohl entfpringt: fie tonnte auch fo befchaffen febn, baß eine einzelne Derfon viel baben verlore, bone bag bas allgemeine Bobl babench vermehret murbe. Man bat taufend Arten, biefe Eintheilung ju machen. Der Grundfas, Die fleinfe Anjahl ber größern aufzuopfern, hat Ausnahwien und Regein. Benn bas Unrecht, welches jeber Effeil einer Republit leibet, um bem Saupte, ober ben Baupteen größere Bequemlichteiten ju verfchaffen, fabig ift, eine Regierung fehlerhaft gu machen; fo fann bas Unrecht, welches bie fleinfte Angahl, ja auch nur ein einziger Menfch, leibet, fo befchaffent fenn , baf man auch aller ifre Bequemlichkeit nicht um biefen Preis ertaufen muß! Man tann bas Gluck day a cunb

und bie Unglud ansehen, wie die Erdniesen plat Quantitat ansehen, welche sie in die positive und neugative ansehen und steen, daß das wirkliche Bluck der Gesellschaft diejenige Summe ist, welche nach genschiehener Wiehung von allem Unglücke der Private personen übrig bleibe.

Bermoge biefer Erliarung bes Grunbfages, mela den wir als ben Grund: aller Befege anfelgen, find wie verbinden ju zeigen, daß wir uns erfuhnen, von der Mennung des Hetrn von Montesquieu abung geben , und biefe Furcht murbe uns Stillfchmeinen gebothen haben, wenn ber Unterfchied ber Mennung zwifchen uns sich weiter, als auf die bloße Betrache tung, ausbehnte: allein alles, mas aus feinem Grundfage folget, folget gleichfalls aus bem unfrigen. Bir find bloß in ber Ordnung unferer Begriffe ung terschieben: ber feinige ift aus einem Grundfage, ber von vielen großen Mannern als ber Grund aller Befege, fowol politischer als burgerlicher festgesetet worben ift, aus einem gewissen Sange ber Billigfeit; bie wir beffer empfinden, als befiniren tonnen, bergefloffen. Done ju untersuchen, ob biefer Sang jun Billigteit gleich anfangs in unfere Geelen eingepraget ift, ober, wie es berühmte Philosophen behauptet haben, nur burch bie Auferziehung und bie Angewohnheit schon festgestellter Befege in Diefelbe bineingetommen ift, fo fcheint es mir boch weber in bem einen noch in bem anbern Falle, bag man biefes als ben hauptgrundfaß ber Befege anzunehmen habe; biefer Grundfaß ift allzu buntel, verschiebenen Erflarungen allzusehr unterworfen, und murbe bem Gesegeber allzwiel willführliches über-236 a laffen.

luffen. Und wenn selbst dieser Sang zur Billighis in feinem größten lichte gezeiget wurde, munde dieser Grundsat eben so viel Starke, die Menschen zu des wegen haben, als dersenige, welchen wir geseizet haben, der von einer höchsten Glückeligkeit? Und würde sie dieser haben, wenn er nicht vorzüglicher, als alle andere, und der wahre Bewegungsgrund aller wenschlichen Handlungen ware? Wir erkenrent alle eine Vorsehung, und so dals eine ist unissen die eine Vorsehung, und so dals eine ist unissen die Offenbarungen der natürlichen Villigkeit und der Grundsat von der höchsten Bückseligkeit zu einer und eben derselben Gesetzgedung leiten. Ein langen wer Streit über die Vorzüglichkeit der Bewegungs-gründe würde vergeblich sen.

Diefer Grundfas von der hochsten Gludfeligkeit iff fo allgemein, daß er nicht allein ben Zustand eines jeden Theils von einer Republit anordnen follte. fonbern er follte auch noch, bie Regeln aller Republifen zusammen genommen, basjenige fenn, was man bas Bolferrecht nennet. Das menschliche Geschlicht ist nichts, als eine große Gesellschaft, beren Stand ber Bollfommenheit berjenige fenn murbe, baß jebe befondere Gefellichaft einen Theil ihres Gludes ber bochften Gluckfeligkeit ber gangen Gefellschaft auf-opferte. Wenn auch noch niemals ein Mensch einen Beift von gnugfamem Umfange und eine jureithende Macht Diefe allgemeine Befellichaft, in welther fich ber bochfte Grad ber Gludfeligkeit finden wurde, zu errichten gehabt bat, fo ift bech bas menschliche Befchlecht beständig hierzu geneigt, und Die Rriege und Tractaten find bloß Die Mittel, beren 25 fich bedienet, bargu zu gelangen. Babufcheinlider

ther Beife werben biefe Mittel jeberzeit nur bie einzigen fenn: Bloß bie Natur wird alfo fur bas Gludbes Bangen, bes menfchlichen Gefchlechtes, beforget. fenn : Fur ben Befeggeber ift es genug, wenn er fur, bas Blud bes fleinen Theils, ber ihm anvertrauet Mr. Gorge tragen fann.

Ueberdieß ist jedes Bolt, jede Ration, die ihre Art ber Regierung, ihre Gesethe und ihre Sitten bat, von Natur geneige, fie allen anbern vorzugie-Es fcheint baber, bag felbft megen ber bochften Gluckfeligfeit bes menfchlichen Befchlechtes jeber Befeggeber auf nichts weiter Acht haben burfe, als feinem lande den beständigften und bauerhafteften Buftand zu verschaffen, und es auf gleiche Urt für. ber Furche, fich verschlungen zu seben, und fur ben Berfuchung, fich zu vergrößern, in Sicherheit zu fegen.

Die Aufgabe alfo, die der Geschgeber aufzulos sen hat, ist biese: Wie man einer zusammen gefammleten Menge Leute den größten Grad Des Bluckes, der mönlich ift, verschaffen tann: Auf biefen Grundfas muffen alle Lehrge-

baube ber Befegverfaffung gegrundet fenn.

Da Bott ben Menfchen Die erften Befese gegeben hatte, fo maten blefe Befege ohne Zweifel folche, melche ben hochsten Brab ber Giucfeligkeit in ber Befellfchaft ausbreiten follten. Ungeachtet aller Betanberungen, bie fich in ber Berfaffung ber Belt gugetragen haben, fo find biefe Belege both noch nothwendig, ihn zu verfchaffen, und finden fich in allen vernunftigen Gefeggebungen. Aber bieft fleine Anjahl von Befegen, bie für ein einfaltiges Dolt, welches 236 3

welchen nur erft aus der Sand Gottes herd vor gegangen war, errichtet waren, wurden nicht riehr für Menschen zureichend senn, welche sich ihund von ihrem ersten Zustande so weit entsernet haben. Die Verselsättigung der Laster, die verschiedene Einrichtung der Gesellschaften, haben neue Geses nothwendig gemacht, und es haben sich in jeder Nasson Männer gefunden, die genugsam über die ans dem Erhaben gewesen sind, um zu unternehmen, ihnen Geses vorzuschreiben: wiewol man ben der Unstersuchung der Geses, welthe die berühmtesten Gesegseber gegeben haben, sinder, daß sie oft sehr mans

gelhaft finb.

Alle Arten von Regierung liefen Anfangs hauptfachlich auf zwo hinaus: auf die Monarchie, welche bie Regierung eines einzigen begreift, und auf bie Republit, welche bie Regierung mehrerer ift. 211. fein , jebe von biefen erften Eintheilungen litte fo viel Beranderungen, daß man fagen tann, man ba-De eben so viel verschiedene Arten ber Regierung, als tinan Regierungen felbft fat. Man finbet alle mur misgliche Stufen barinnen, win ber unumfchrankten Gewalt bis ju ber volltommenen Democratie. Für jeden Staat wird man indeffen jederzeit zwo Arten Don Gefegen haben. Ginige betreffen Die Regierung felbst, als ein abgesonvertes Stud betrachtet, und And basjenige, mas man bas Staatsrecht nennet. Die anbern betreffen bie Burger, machen ihre Umftanbe ficher, ordnen ihre Pflichten, und machen bas Burgerliche Recht aus. Wer konnte unter ber Menge und miendlichen Mannichfaltigfeit ber ver-Schiedenen Arten ber Regierung untemehmen, bie poli-

## auf den hin vom Mentesquien. 39a

pakkikien Wiebe zustinden, welche die beste Regierung unter allen ausmachen murben. Es wurde wielleicht zeben so schwer kenn, im jeder Megierung durgerliche Gesese vorzuschreiben, welche am gluck-lichsten machten. Der Herr von Montesquieurwar allzusautgeklare, als sich für sähig zu halten, einen oder den andern dieser Gegenstände völlig zu eischöpfeng da, wo es die Natur den Sacheserlaubte, hat er Grundsäse angegeben, an den andern Orten hat er sich auf die Betrachtungen eingeschräufet, und sieh, so wiel es möglich gewesen ist, einem Ziele garnachere, welches nicht zu erreichen erlaubt ist.

tinter allen nur möglichen Bermifchungen, Die fich in ben verschiedenen Arten ber Regierung finden, muß man den vorzügliche unterscheiben : bie Des morratie , mo bie Gewalt unter alle gleich gen theilet ift, die Monarchie, wo die Bewalt in einem einzigen aber gemäßigt, und burch Die Befege bes Rimmt; vereiniget ift; und die unumfchrankte Bewalt, bie in einem einzigen ohne Befege, und Grans gen, vereiniget ift. Jebe von biefen Regierungen, floget ben Burgern einen gewiffen Beift, eine gemiffe Battung von Bewegungsgrunden ein, welche man bie Eriebfeben bes Staats, nennen fann. ber Demotratie ist biefe Exiebfeber Die Lugend, in ber Monarchie die Ehre, unter ber unumscheankten Gewalt bie Furcht. Diefe drep Bewegungsgrunde verandern fich einer wie ber andere in allem Arten berer zwischen ben bren Hauptgateungen befinde lichen Regierungen: allein, jeder Bewegungsgrund wird mehr ober weniger berrichen, nachbem ben Staat fich mehr ober weniger berjenigen Berfaffung 2364 nabert,

nabert, bet er jugehöret. Hieruns schöffertier Jerr von Montesquieu alle Regeln, welche auf jede Natur der Neglerung konnen, angewande wieden, die Auflösung dessenigen, welches ben jeder seltsamt scheinen konnee, die Kenntniß ihrer Vortheite, Fehler und Quellen. Diese einzige Anmerkung ist wiel aufokärender und viel nühlicher, als viele diese Bucher, die über das politische und durgerliche Necht geschrieben worden sind.

Von dem ersten Glatte an des Buches des herrn von Montesequieu bis auf das letzte, erblicket man den Character seiner Seele die Menschenliebe, das Berlangen nach seiner Glückseligkeit, die Empfindungen sur die Frenheit. Das einzige Gemalde, das er von der affatischen unumschränkten Gewalt machet, von dieser schrecklichen Regierung, wo man bloß einen Herrn und seine Sclaven erblickt, ist vielleicht die beste Arztnen oder das beste Präservativ wider eine dergleichen Krankheit. Man sieht eben die Weisheit in seinen Rathschlägen, die Democratie wor dersenigen Frechheit zu verwahren, zu welcher eine allzu große Gleichheit geneigt ist.

Man kann den Heren von Montesquiett als einen von deinenigen Weisen betrachten, welche den Bollern Gesche gegeben haben, und diese Vergleichung wird weber die Solons noch die kycurgos beschinnfen. Doch er erschien auch hier noch überdieß als eine obrigkeitliche Verson dieser lesteen Zeiten, in welchen die Verwickelung der Gesehe die Ausübung der Gerechtigkeit so sehr verworren hat, daß es vielleicht nicht viel schwerer sehn wurde, neue Gesehe zu geben, als die Verbachtung der Gesehe, so, wie

Digitized by Google

wie fie beut ju Lage find; ju erhalten. Es wurde eine portreffliche Unternehmung fenn, biog allein eine gute Bahl ver verichiebenen Befege gut treffen, weide bie verschiedenen Zeiten ober ben verschiedenen Zuwachs des Glückes ober Unglückes erzeuger haben. Die einzige franzößiche Rochtsgelehrfamtelt ift gegene wartig eine Bermifchung ber alten galtifchen, ber frangofifchen, und ber romifchen Gefege. Aber ba jede Proving biefes großen Konigreichs verfchiebene Ber ren gehabt hat: fo entfteben noch baber taufend Berfchiebenheiten in ber Rechtsgelehrfamfeit von jedwe-Der. Die Ronige, Die Diefe Provingen unter ihrem Gehorfam mit einander vereinigten, haben fie nicht einer Befegverfaffung beranben wollen, an welche bieselben gewohnt waren, und deren Erhaltung fie als thre voenehmifte Frenheit anfahen. Mein fah nicht beutlich genug, bag bie Befegverfaffung, welcher man fie wurde haben unterwerfen konnen ber ihrigeit vorzugleben fen.

Ohne sich mit neuen Gesegen, die man geben könnte, zu vermengen, wurde man eine Wahl unter alken diesen Gesegen zu treffen haben, welche das beste von allen Gesegbüchern ausmachen würden. Unsere größen keute haben die Schwierigkeiten, es zu unternehmen, allzu wohl empsunden. Sie haben sich bognügt; besondere Mittel gegen die Mängek eines jeden Geseges zu geden, so, wie sie dielelbe ente deck haben. Die Zeit und der natürliche kauf des Dinge haben hier bennahe eben das gerhan, was sie in alten Kansten thun. Dasjenige, was den sein in alten Kansten thun. Dasjenige, was den seinem Ursprunge mangelhaft oder gar barbarisch war, ist durch die Ersahrung vollkommener gemacht worden.

Die Geses aus bem Anstern einer Gesesperkassung, weiche sich nicht zu den Gesesen dessenigen Sostems, in welchen nicht zu der Gesesen hebsenigen Sostens, find demselben ähnlicher geworden. Die Gesese, welche, um den Undronungen norzubeugen und sie zu bestrafen, gehoben moden sind, sind darzh die Unordnungen seibst verbesert worden.

Die Bermiefelung ber Gefese bat nortwoenbig Die Art Der gerichtlichen Verfaffung felbft verwickelt gemacht. In einigen landern von Guropa iff biefe Art ber Berfaffung fo michtig gemacht worben, baß man fagen fann, bag fie einen Theil bes Befebes selbst ausmache. Man empfindet die Beschwertichkeiten nun allzusehr, die aus einer fo großen Menge vorgeschriebener Gebrauthe emachsen. Depigering fte ift die Bergogerung in ber Bewaltung ber Gerechtigkeit. Sie machen ofters ben Rlager unghichtich, und vergehren jeberzeit einen Theil von ber Bahigfeit bes Richters. Es ware ohne Zweifel ju wünschen; bag man fie verneindern; ober einfaltiger machen tounte; und dies sift eine von ben exfect Ibren, bie in einem Befeggeber entftebe. Allein betrachtet man biefe vorgefchriebenen Bebrauche unter einem anbern Gefichtspuncte: fo erhalten fie bie Frenheit des Burgers, und werden hierhusch ehrwurdig. Wenn man Etwas bayon verandert; fo darf es nicht anders geschehen, als mit eben ber Borficht, als wenn man bie Gefege felbst angriffe. Herr von Montesquien hatte in det Verweltung einer obrigkeitlichen Bebienung in einem großen Ros migreiche diese Wirkung der vorgeschriebenen Bebraus che eingesehen, und die Werzögerungen, Untaffen und

und Beschwerlichkeiten, die sie mit sich führen Achieren ihm gegen den Werth dieser Wirkung nichts zu sein. Wenn es auf die Erhältung, oder den Verluft des tedens, der Ehre, oder der Günher, eines Bürgers ankömmt: so ist die Ausschweifung in über triebenen Behutsamkeiten weniger zu hürchten, als die Unterlassung einer einzigen nothwendigen Wehnspfamkeit.

Benn es möglich ware, bas vollkommenfe Os fegbuch ju verfertigen, mas fur pereinigge Saben mußte man nicht in benenjenigen erblicen ; melche ein bergleichen Wert unternehmen murben! Die allgemeine Biffenschoft ber Befege, Die Renntniß ihrer Wirkung, bie Erfahrung in ber Art, mit ber man fie beobachtet, fie perbeebet und fie verleget; alles dieß murde unnuglich senn wenn nicht der tieffte philosophische Berftond fie zu nugen mußte. Doch, wenn man auch jemals ein bergleicher Suften rermablen follte: fo murbe es ber Macht gutommen, es ju einem allgemeinen Befege zu erheben, Die Bortheile biefes neuen Gefegbuches begreiflich ju machen, ober in allem Falle jur Beobachtung beffelben ju nothigen. Es giebt Gelegenheiten, wo ein herr bie Gludfeligfeit eines Bolfas fo beutlich einfeben fann, baß er, nachdem er baffelbe hat aufflaren mollen, es ju gehorsamen nothigen muß.

Da ber Plan des Herrn von Montesquietz alles in sich schloß, was dem menschlichen Geschlechte nüßlich senn konnte: so hat er auch nicht denjenigen wesentlichen Theil vergessen, welcher die Handlung, die Einkunfte, die Bevölkerung angeht; eine so neue Wissenschaft den uns, welche noch nicht einmal die-

fen Damen führer. Gie ift ben unfern Rachbarn Bizeuger worden, und ift ben benfelben geblieben, bis fie Berr Melon über bas Meer geführet hat. Es Me weber bie Breundschaft, bie mich in biefem Au-genblicke blenber, noch bas Unbenten an einen Freund, ber in meinen Armen gestorben ift: und boch werbe ich; ohne Burche, feinen politischen Verfuch über bie Sandlung, ju bem Range besjenigen erheben, wetthes bas Beste in Dieser Art in bem Buche von dem Geifte der Befeine ift. Diese von den Alten vernächläßigte ober vielmehr ganglich übergangene Biffenfchaft ift eine von benenjenigen, welche Die größte Ginficht und Genauigfeit erforbern. ohne Widerspruch eine ber nuglichften. Ihre Aufgaben, die viel verwieselet find, als die schwersten Aufgaben der Geometrie und Algeber, haben den Reichthum ber Bolter, bie Dacht und Die Bludfeligfeir berfetben jum Gegenftande. Gben biefe Liebe gegen bas allgemeine Befte, welche ben herrn von Montesquieu sein Werk zu unternehmen bewegte, itrleb auch ben Beren Melon an, bas Gelnige mitjutheilen. Gin gleicher aufgeheiterter Berftand verficherte ibn von einem gleichen Benfalle. Diefe benben Manner liebten einerlen Arten ber Biffenfchaften, Befagen einerlen Reigungen bes Beiftes, lebten in einerlen Gefellschaften, und waren, ungeachtet alles biefes , jederzeit Freunde.

Wenn bas Bert bes Beren von Montesquieu nicht bassenige Softem einer Gesegverfassung ift, welches die Menschen am gludlichsten machen konnte: fo enthalt es boch alle Materialien, woraus biefes Softem milite errichtet werden. Biele berfelben find

find fiction bearbeitet, die abrigan find deringendent. halten. Gie liegen nicht hier, wie bie Metalle und Ebelgefteine in ihren Dinen unter meblern Mage vien abgeriffen und vermischt. Sier ift alles rein, alles ist Diamant over Goid. Alles, mas man ba ben verlangen fonnte, wiltbe eine genauere Ochnung fennt, Die que allen Diefen Theilen ein Banges erriche tete, die nicht zuließe, daß einige außer den ihnen eigenen Stellen fchimmerten, und bie alle bem Bette eigen machte. Aber biefes wirbe alebenn eben biefes polltommene Spitem einer Befegverfaffung, fenn, well des nie ein menfchliches Wert fenn tonnen wieb.

Diefe Berftreuung ber Materien bewegte eine Person von viel Wis zu sagen, daß der Beift der Beseige (Esprit des Loix) nichts weiter, vie der Beift über Die Beseige (Esprit fur les Loix.) wares Ich weiß nicht, ob ber Litel, ben der hert von Montesquien feinem Buche gegeben bat; ber eis gentlichfte fur daffelbige ift. Benug, bieg Buch wird jederzeit bas Befte enthalten, mas man von

ben Gefegen fagen fann.

Man hat Werke, welche auf Universitäten verfertiget worden find, welchen eine Rette von Gagen. eine Art von Grundlichkeit und Methode gegeben ift, und bie nicht ein einziges Cahitel aus dem Beifte der Geseige werth sind; in welchen man nach einer langen und schweren Abhandlung ber Materien, welche der Herr von Montesquieu erschöpfet indem er nur ihre Dberflache ju berühren ichien, kaum bie Oberflache berfelben berühret bat. Und was bie Ordnung anbelanget, mit welcher biefe Berfaffer ihre Werke verfertiget ju haben glauben: fo geschiebt es oft

ofe stop beetsegen, well fle nicht fo hell afe ber Speri son Montesquien foben, baß fie Sachen verbung ben baben, bit er bon einander getrennt gelaffen bat. . Wie leugnen 'nicht, baß es uns boucht, ber herr von Momesquien habe, um bie Urfachen der Mannichfattigkeiten, die man in den Sitten der verschiedenen Wolker, in ihren Besehen, in ihrer Art der Regierung, in ihrer Religion selbst bemerket, zu etklaren allzw viel, dem Clima, dem Grade der Barne, ber luft, bie man fchopfet, ben Speifen, Bavow man fich nabret, zugefchrieben, und buß einige Bewoife, auf die er feine Ertlarungen fluger, mich uffe bir Griefe haben, Die er von ihnen bordus feget. Das Gewisselle hiervon ist; bag biefer phystiche Grundfag bis auf einen gewiffen Grab ftatt finbet, und daß, wenn auch ber Herr von Montesquieit ber Ginfluß bavon über feine mabren Grangen ausgebehnet hätte, er boch niemals gewisse Bormurfe ver-Dienet habe, die man ihm hat machen wollen. Gine fatiche Phitosophie, die nur wirklich allzugemein ift, feget die weisesten Philosophen in Gefahr. Gie will entweber diefelben an fid locken, indem fie ihre eigenen Mennungen ben ihrigen nabern will, ober fie will biefelben verhaßt machen, indem fie die Undachtigen auf so eine Art wiber fich wachsam erhalt, baß fie diefelbe da wahrzunehmen glauben, wo fie nicht ift.

Der Herr von Montesquieu bekummerte sich sehr menig um philosophische und gelehrte Ericiten. Die Vernunft war schon start genug, ihn zu vertheibigen. Wider diese neue Art der Beurtheilung komte er nicht eben so start auf dieselbe rechnen. Er kamte den Werth dieser Beurtheilung, wenn sie Kehle

## auf den Hn. win Montesquieu. 399

Behlfisse thut; aberiet stückerte die Birkungen dezfelben. Er war ein Mann, von welchent man nicht teinmak argwohnen nußte. Er empfand, Unruhen darüber, deren Zeuge und Bertrauter ich gewesen dig. Er ward von nichts wanigern bedrohet, als sein Queh verdammt zu sehen, und zu einer Umardeitung, oder zu jederzeit verdrüßlichen Uenderungen genötziget zu werden. Unterdriffen, nach vielen Orohungen, einer tangen Unterhuchung, und vernünftigern Betrachtunggen, tieß ihn die Sorbanne in Ruhe. Wie hatte sie sich dass konnen überreden, daß beritnige, welcher der Gesellstünft so viel nüßte, der Religson hatte schaden konnen!

Die Menge ber Erleifen, welche wiber ben Geiß der Gefene erschienen, wird eine ewige Schapte für Die Belehrfamteit fenn. Er mart fast jedengeit ungerecht, aber auch bisweilen unverschant augegriffen. Machbem man basjenige unterlassen hatte, mas man ber Bernunft schuldig mar, fo unterließ man quch bie bem perchrungsmurbigften Manne fculbige Sochachtung. Der herr von Montesquien wurde burch Diejenigen Raubvogel ber Gelehrfamteit gerriffen, bie, da sie sich nicht von ihren eigenen Früchten erhalten können; van bemjenigen leben, was fie von ben Fruchten anderer megrauben. Er empfand auch bie verborgenen Pfeile berjenigen Urt von Feinden, melche ein anderer Bewegungegrund viel graufamer und gefährlicher macht, welche bas Berbienft niemals obne Neit erbliden konnten, und welche bie vorzügliche Große des Herrn von Montesquieu in Verzweife. lung seste. Das sonderbare Schicksal einer Eritit über den Geift der Gefeize, verbienet, daß man

bavon rebet. Der Berfaffer hatte fich viel Mibe gegeben, wider ben In. von Montesquieu ein bides Bert, welches an bas licht treten follte, zusammen gu fcreiben. Seine Freundeuristhen ihm, ben Beift Der Befege noch einmal zu lefen. Er las es. Surcht und Chrerbierhung nahmen ihn ein, und fein Werf marb unterbrückt.

Einige vortreffliche Febern unternahmen bie Betheidigung des In. von Montesquien. Er batte bas Recht bie Erititen gu verachten, wenn er auch Diefe Berthetbiger nicht gefunden batte. mirbigte er fie,ihnen zu antworten. Dber fich gleich niemals zu einer Verrheidigung des Beistes der Beferge, weiche erfchien, befaunt hat: fo tann man fie boch keinem andern als ihrte zuschreiben; weil fie

feiner murbig ift "). Er mar nicht weniger leicht zu erfennen : In eie. nem Gefprache gwifchen Silla und Bucrates, in seinem Lostmachus, in seinem Tempel von Gniders, ein Werf von einer gang verschiedenen Art, aber welches so voll Reizungen ift, daß es auf dem Altare ber Gottinn felbft gefchrieben gu fenn fcbeint. aus der Zeder des In, von Montesquieu geflossen ift: jo ift es ein Beweis, daß die Wolluft nicht von

der Weisheit verbannet wied.

) Er hat es mir nicht verschwiegen, baf er ber Berfaffer bavon mare. Dan febe, mas er mir hiervon schreibt: Madame von Aigvillion bat gu-mir geschickt, und sich fur Sie meine Vertheidis gung des Geistes der Gesetze ausgebethen. Da fie mir nur eine Bierthelffunde Beit biergu gelaffen bat: fo tann ich Ihnen nur blog ein gebeftes Eremplar Schicken.

Es ware zu spat, uns zu entschuldigen, daß wir über diese Werke so weit ausgeschweift haben. Wielstelcht sinder man auch selbst, daß wir dieser Emschille bigung nicht nothig haben. Gin vortrefflicher Schriftsteller hat gesaget, daß das Leben der Philosophen nur bloß die Geschichte ihrer Arbeiten senn durfe. Ich nehme hiervon nur die Geschichte solcher Manner aus, welche ums Benspiele der Tugend gegeben haben, die eben so vortrefflich als ihre Werke sind.

So bald mir Se. konigl. Preuß, Majest, bie Beforgung Dero Atabemie anvertrauet hat: fo glaubte ich, daß ich nichts besters thun konnte, ben Glanz-berfelben zu vermehren, als ihr ben Herrn von Mone tesquien vorzuschlagen. Die Atabemie empfant, was fie ben biefer Groberung gewinnen wurde; und ber herr von Montesquieu nahm biefe Unterfcheis bung mit ber lebhafteften Empfindlichteit auf. 36 für meinen Theil bemubete mich noch überbieß, mich baburch bon einer Berbinblichteit ju befregen. war ihm die Chre fculbig, baß bie frangofifche Afabemie mich aufgenommen hatte. Ohne bie Berblendung, die seine Freundschaft gegen mich ihr verursa-chet, und ohne diesenige, welche diese Freundschaft mir felbst verursachet batte, wurde ich niemals um ben Butritt zu einer Gesenschaft angehalten haben, von welcher meine Mittelmäßigfeit und die Gattung meiner Biffenschaften mich in einer gleichgroßen Ent. fernung hielten. Bas fur ein Unterschied fand fich alfo bier! Der Herr von Montesquien verurfachte, bag ich eine mabrhafte Gewogenheit erhielt, ba ich fim nur bloß eine Gerechtigfeit, Die ihm geborte, verschaffen tonnte.

16. Band.

Er betrachtete indessen diese Verbindung mit unserer Akademie als die kostbarke Gewogenheit, wegen
der Verwunderung, die er für den Monarchen unterhielt, der sie beschüßet und aufmuntert. Man
sehe, wie er seine Gedanken gegen mich ausdrücket!
Ein Vrief von dem Herrn von Montesquieu, wäre
er auch der allernachläßigste, ist ein Stück, über
welches man sederzeit froh sepn wird, es allenthalben
zu sinden.

## Mein Herr!

"Sie werden einen Brief von mir unter bem Datum von Paris erhalten haben. 3ch habe einen von Ihnen unter bem Datum von Porsbam erhalten. Da Sie henselben nach Bourdeaux überschrieben haben: so ist er langer als einen Monat unter Wegens geblieben. Dieß hat mich fehr lange bes wahren Bergnugens beraubet, welches ich jederzeit empfinde, wenn ich bie Marten Ihrer Erinnerung erhalte. Ich bin noch nicht getroftet, daß ich Sie nicht hier gefunden habe; und mein Herz and mein Beift fuchen. Sie beständig allhier. 3ch kann Ihnen nicht fagen, mit wie viel Chrerbiethung, mit wie viel Empfindungen der Erkenntlichkeit, und wenn ich es fagen barf, mit welcher Freude ich aus Ihrem Briefe die Neuigfeit ersehen, daß die Akademie mir die Ehre erzeiget hat, mich zu einem Ihrer Mitglieder zu ernennen. Dichts als Ihre Freundschaft hat Diefelbe überreben konnen, daß ich fabig mare, nach biefer Stelle ju ftreben. Es wird mich bieg mit bem Gifer erfullen, mich wurdiger zu machen, als ich bin; und Sie wurben schon langst meinen Ehrgeiz gesehen haben, wofern ich nicht befürchtet hatte, Ihre Freundschaft dadurch, daß ich ihn merken ließe, zu qualen. Sie
mussen nunmehro Ihr Werk völlig hinaus führen,
und mir dasjenige anzeigen, was ich ben bieser Gelegenheit zu thun habe? an wen, und wie ich zu
schreiben die Ehre haben werbe, und wie ich meine
Dankbarkeit bezeigen muß. Hören Sie mich, und
ich werde wohl geführet senn. Wenn Sie ben einiher Geiegenheit gegen den König von meiner Erkenntlichkeit sprechen können, und es sich schickt: so
ersuche ich Sie, es zu thun. Ich kann diesem großen Prinzen nichts als meine Verwunderung andiethen, und selbst auch hierinn sinde ich sast nichts,
was mich von andern Menschen unterschelben könnte.

Ich bin sehr betrübt, daß ich aus Ihrem Briefz, sehe, daß Sie sich noch nicht über den Tod Ihres Herrn Baters getröstet haben. Ich selbst bin ieds haft davon gerühret. Es ist ein Grund weniger für unsere Hosfnung, Sie wieder zu sehen. Was mich anbelanget: so weiß ich nicht, ob ich es meinem physischen oder meinem moralischen Wesen schuldig bin. Genug, meine Seele ergreist alles, Ich befand mich auf meinen Güthern glücklich, wo ich nichts als Bäume sah; und ich besinde mich zu Paris glücklich, mitten unter dieser Menge von Menschen, welche dem Sande am Meere gleich ist. Ich bitter nichts weiter von der Erde, als sortzusahren, sich beständig um ihren Mittelpunct herum zu bewegen. Ich würde indessen nicht mit ihr eben so kleine Eirkel machen, als diesenigen, die Sie ben Ihrem Aufent-

halte zu Tornea gemacht haben. Leben Sie wohl, mein werther und vortrefflicher Freund. 3th und arme Sie Millonenmale.,

Paris, ben 25. Novemb. 1746.

Der Herr von Montesquieu war nicht bloß einer von benenjenigen Leuten, beren Baben einer Atabemie Ehre machen. Seine Lugenden, und Die Achtungen, Die fie ihm jugezogen haben, machten ihn barinnen noch viel nüßlicher. Als die franwifiche Atademie Die Stelle bes Erzbischofs von Gens zu befegen hatte: fo wurden fich alle Stime men für einen Mann vereiniget haben, welcher die fartiten Proben von feinem Berbienfte um eine Stelle in ber Atabemie gegeben hatte. Allein, unter hundert vortrefflichen Berten befand fich eins Die einzige ungluckliche Frucht ber Jugend bes Berfaffers. Es war inbessen teine von benjenigen rafenben Berwirrungen, ba man bie Gottheit felbst and zugreifen, ober bie Menschen ju verlaftern, fich une terfteht. Es war nur ein tieines Gedicht, welches Soras und Detron murben gebilliget haben; aber in welchem man allzuwenig Ehrerbiethung gegen die. Sitten beobachtet hatte. Der herr von Monresquiett, ber bamals ber Borfteber ber Afabemie war, empfing Befehl, fich nach Verfailles zu begeben, und ber Ronig fagte ibm, bag er nicht haben wollte, bag Pyron gewählet murbe. Der herr von Montesquieu berichtete es ber Afademie; aber stigleich unterrichtete er eine Dame, eine Beschuse: rinn

einn guter Baben, weil fie felbft alle befist, von bem Berbienfte und bem übeln Glude besjenigen, auf beffen Aufnahme bie Atademie nicht weiter benten tonnte. Er machte in einem Briefe, ben er an die Frau Marquise von Pompadour schrieb, eine fo lebhafte Schilderung davon, daß Herr Pyron zwein Tage hernach einen Gnadengehalt von hundert Pistolen erhielt, mit welchem die Gnade des Königes das Berdienst ausmunterte, welches auf eine andere Art zu belohnen, ihm feine Berechtigfeit

nicht erlaubet batte.

Die so wurdig erworbene Achtung, welche ber herr von Montesquieu genoß, machte, daß sein jederzeit bürgerliches Herz, und seine weitlauftige Remntitig der Gesetze, auch nach Abbantung seiner Bedienung, und ber durch seine Lebensart verursachten Entsernung von den Geschäfften, ihn jederzeit einen lebhaften Antheil an allem bemienigen nehmen ließen, welches die Chre ober die Gludfeligkeit fei-ner Ration betraf, und allen feinen Gevanken ein großes Gewicht gaben. Er schwang fich über alle Die befondern Menmungen der Gefellschaften, beren Mitglieb er war, himbeg, und betrachtete bie Saden als ein Staatsmann. Als im Jahre 1751 von ben Rirchenfrenheiten Die Frage war: fo hielt er baffir, daß man ber Beiftlichkeit teine Frenheit rauben butfe, bie er als ben ehrwurdigen Schatten eines Rechts anfah, bas ehebessen ber ganzen Nation gemein gewesen war. Er schäfte ein kleines Buch, fo Damals, wegen ber Erhaltung biefer Frenheit in ben Provingen bes Staats, heraus fam, febr boch. Er glaubte, bag bie bogmatischen Entschei-Ec 3 bungen

dungen der Geistlichkeit, wenn sie durch bas Unfeben bes Monarchen waren befestiget worden, noch mehr Ehrerbiethung verdieneten; daß man, da die Confitution ware angenommen worden, verhindern

mußte, daß man sie nicht misbrauche.

Wenn dieß alles ben Umfang bes Beiftes bes Herrn von Montesquieu feben läßt: so schildert es uns nicht weniger feinen Character. Da er jederzeit jur Freundlichkeit und Menfchlichkeit geneigt mar : fo fürchtete er Beranberungen, von welchen bie großten Benies nicht jeberzeit die Folgen vorher feben tonnen. Er bebiente fich biefes Beiftes ber Magigung, mit welchem er in ber Ruhe feines Cabinets bie Dinge erblickte, ben allen, und er erhielt ibn in bem Gerausche ber Welt und in bet Siee bes Umganges. Mus mas fur einem Cone er auch fprach: fo fand man ihn boch jebergeit einerlen. Ja er fchien fodann moch bewunderenwurdiger zu fenn, als in feinen Berten. Ungezwungen, grundlich, erhaben, bezauberte er, unterrichtete er, und beleibigte niemals. 3ch habe bas Glud gehabt , in eben ben Gefellichaf. ten zu leben als er. Ich habe die Ungebuld, die Freude gefehen, ich habe fie mit ben übrigen gethei-Tet, mit welcher man ihn jederzeit erwartete, mit welcher man ihn jeberzeit bereintreten fab.

Seine selfame und ungezwungene Stellung war feinem Umgange gleich. Seine Gestalt war von einener geschickten Gleichheit. Db er gleich bas eine Auge fast ganz verloren hatte, und bas andere jederzeit sehr schlecht gewesen war: so wurde man es boch nicht gewahr. Seine Gesichtszuge vereinigten bas

Leutfelige und bas Erhabene.

Er war sehr nachläßig in seiner Kleidung, und verachtete alles, was über die Reinsichkeit war. Ex kleidete sich in die schlechtesten Zeuge, und ließ sie niemals durch Gold oder Silber erhöhen. Eben diese Einfalt herrschte ben seiner Tasel und den übrigen Theilen seiner Haushaltung. Ungeachtet aller der Unkosten, die ihm seine Reisen, sein teben in der größen Welt, die Schwachheit seines Gesichts, und der Druck seiner Werke verursachet haben: so hat er doch niemals das mittelmäßige Erbe seiner Väter angegriffen, nach es einer Vermehrung gewürdiget, ungeachtet aller der Gelegenheiten; die sich ihm in einem Lande und in einem Jahrhunderte zeigeten, wo so viele Wege zum Glück dem weit geringern Verdienste gröffnet sind.

Er starb ben 15. Februar biefes Jahres, und farb wie er gelebet hatte, nandich ohne Stolz, ohne Schwachheit. Er entledigte fich aller feiner Pflichten mit ber größten Unftanbigfeit. Gein Saus mar unter feiner Rrankheit mit ben vornehmsten und feiner Freundschaft wurdigften Personen in Frankreich Die Frau Herzoginn von Aigwillon, Die mir erlauben wird, fie bier anguführen, (das Andenten des Herrn von Montesquieu wurde allzwiek daben verlieren, wenn ich fie nicht nennte,) verließ ihn nicht, und fammlete feine letten Geufzer. Ben ihr habe ich ihn jum ersten mal gefehen, und eben damals bilbete fich biefe Freundschaft, in welcher ich so viele Wergnügungen gefunden habe. Von ihr habe ich die Umftande seines Tobes erhal-Cc 4 ten

ten "). Diese lesten Augenblicke eines Guthes, welches wir verlieren sollen, scheinen die kostbarften zu werden.

\*) Die Leutfeligkeit feines Characters (es ift Die Bergoginn von Aiguillon, welche rebet,) bat fich bis auf ben letten Augenblick erhalten. Reine Rlage, nicht die geringfte Ungebuld, ift ibm ent floben. Wie furchesam ift die coffnuna! fpract er zu ben Mergten. Er fprach mit gegiemenber Achtfamfeit zu benjenigen, bie um ibn maren: 3ch habe jederzeit die Religion verehret. Die Moral des Boangelii iff eine vortreffliche Sache, und das berelichte Gefchent, welches Gott den Menfchen macben konnte. Als Die Jeftiten, Die ben ihm maren . ibm anlagen , die Berbefferungen. bie er in ben perfifchen Briefen gemacht batte, an überliefern : fo übergab er fein Manuscript mir und ber Frau von Dre, und fagte ju und: 3ch will alles der Bernunft und der Religion auf: opfern; berathschlagen Sie sich mit meinen greunden, und entscheiden Sie, ob es an das Licht treten foll. Er war febr frob, feine Freuns De ju feben, und nabm an ber Unterhaltung Theil. wenn fein Ropf frey mar. Der Juftand, in bem ich mid befinde, ift graufam, fagte er zu mir, aber er ift auch voll Croft. Go empfinblich man er gegen ben Antheil, welchen bie Belt baran nahm, und gegen bie Reigung feiner Freunde. Ich brachte die Tage und fast auch die Rachte ben ibm gu. Die Frau von Dre war eben fo fleifig um ibn. Der Bergog von Rivernois, ber herr von Bucley, Die Familie Fisjames, ber Ritter von Jeaucourt, u. a. m. Das Saus wurde gar nicht leer , und bas gange Bimmer mar voll. Die Sorgfalt ift eben fo vergeblich gewefen, als es bie Bulfsmittel gemefen find. Er ift an bem brengebenten Sage feiner Rrantheit, an einem Entjunbungefieber, welches alle Theile gleich fart angriff. gefforben.

## auf den Hn. von Montekquieu. 409

merden, und find wirklich die schönsten in einem ichen nen Leben, wenn die Seele, da sie bereit ist, die Erde zu verlassen, und sich schon von dem Leibe entfesselt hat, sich in aller ihrer Reinigkeit zeiget.

Der Herr von Montesquieu hatte sich 1715 vermablet, und sich ben 30. April mit ber Mabemoifelle Johanne von Larrigue, Tocher bes herrn Peter von Lartique, Oberfilieutenants ben bem Regimente von Maulevrier, verbunden. Er erhielt von ihr einen Sohn und zwo Tochter. Der Berr von Ses condat, ber burch feinen Gefchmad und feine Renntniß in der Mathematik und Physik berühme ist, ift durch unsere Akademie ermählet worden, die Stelle feines Baters auszufüllen. Es ift ein Eroft, daß wir unter uns einen so werthen Namen in einem Mitgliede wieber finden, ber fabig ift, ibn ju ertragen. Der Berr von Chatequbrun, welcher auf unferm Theater bie griechische Ginfalt wieder hergestellet bat, welche die Weichlichkeit ber Sitten und ber Berfall Des Befchmacks bavon verbannt hatten, bat feine Stelle in ber frangofifchen Afabemie erhalten. Mademie zu Cortame bat feine Stelle burch ben Berrn de la Condamine erfest, ber biefe Erbichaft eines Freundes genießt, welchem er murbig war nachzufolgen.



Digitized by Google

V.

## Des Herrn Formen Versuch vom Schlase:

Mus bessen
Melanges Philosophiques Tom. I. p. 117.

ie Natur hat unser leben in zween sast gleiche Theile, has Wachen und den Schlaf, getheilet. Die Geschäffte des Tages begleiten uns bis an die Nachtruhe, die uns zu Verrichtungen eines neuen Tages zubereitet. Eine Abwechslung, die so lange ununterbrochen fortgeht, dis uns endlich der leste Hauptschlaf überfällt, auf den wir freylich ein

ewiges Bachen erwarten.

Es ist zwar, ich gestehe es, diese Halfte unsers Lebens, die wir in einem dem Tode ahnlichen Zusstande, die wir in einem dem Tode ahnlichen Zusstandere, die verschiedene Begebenheiten unsers Lebens in sich saßt, die unsere Anschläge zum Vorscheine kommen, unser Unternehmen glücklich oder unglücklich ausfallen sieht, und die ein beständiger Austritt unsers Vergnügens und Verdrusses ist. Wir schafen die Zeit, die wir dem Schlase widmen, für versioren, und gewissermaßen haben wir Recht. Doch gehen unter dieser Zeit verschiedene Dinge sowol in dem Körper als in der Seele vor, die von Wichtigskeit, und einer philosophischen Untersuchung werth sind.

Digitized by Google

find. Wir werden iso den Zustand des Körpers bestrachten, von der Seele aber in der nachsten Abhandfung reden \*.

Bum Wachen gehören nothwendig zwen Schike: einmal eine frepe und ungehinderte Fortpflanzung, der von außen in die finnlichen Werkzeuge geschehenen Eindrücke, dis zu der Seele; und diefer ihre Herrischaft über die Bewegungen des Körpers. Wo diefe zwen Sude mangeln, da entsteht der Schlaf. Die Seele bemerket alsbenn nichts von dem, was sich außer ihr zurägt, und kann sich ihrer Gewalt über die Maschine nicht bedienen.

Man verfällt balb geschwinder bald langsamer aus dem Wachen in den Schlaf, nach Bewandtniss der Gesundheit und des Temperaments. Es des schleinigen oder verzögern auch, die Verwechselung dieses Zustandes, gewisse zusällige Umstände, die uns entweder unsere Kräfte geraubet, oder gelassen haben. Wiese kente schlafen so bald ein, als sie sich niedergeleget haben. So geht es meistratheils jungen kenten. Doch sind ben den geschwindesten sowol als langsamsten Schisfern einerlew vorhergehende Umstände anzutressen; denn es geschieht in der Natur nichts durch einen Sprung. Es häusen sich, so zu reden, nur diese Umstände den den ersten, und solgen so kurz auf einander, daß man sie in ihrer Folge nicht unterscheiden kann.

Diese vorgängigen Umftande find I) eine Betaubung ber Sinne, die sich, indem sie die außerlichen Wirkungen nicht mehr aunehmen, allmählich zu ver-Kopfen

<sup>\*</sup> Diesekst die Abhandlung von den Traumen: Sie steht auch in den Mem. de Berlin. II. 23, 317.

ftopfen fcheinen. hierans entfpringt bie Abnahme ber Aufmertfamteit, Die auf feinen gegenwartigen Begenstand mehr gerichtet ift, bie Berwirrung bes Bedachniffes, Die Rufe ber Leibenschaften', und bie Unordnung unferer Vermunftschlusse. Der gesunde fte Menfch verfällt in eine Art bes Bahnwiges, feine Begriffe verwirren sich unter einander, Die Bander, bie fie zusammen hielten, werben schlaff, und geben endlich gar auf, und biefe Trennung verurfachet ben Schlaf. Unfere Begriffe gleichen hierinnen giemlich benen Pferben, Die ben gangen Lag eingespannet, und zur Arbeit gebrauchet werben. So bald ber Abend tommt, werben fie zwar ausgespannet, aber noch von ihrem Führer gelenket: so ift ber Schlaf benin Anfange; er bringt fie auf bas Belb, wo er fle nach ihrem Gefallen herumirren und weiden läßt: fo ist der Schlaf vollkommen.

So lange wir empfinden, daß wir schlafen, schlafen wir wirklich noch nicht. Dieses ist nun der erste Grad des Schlases, ein bloger Schlummer. Alles Bewußesen, auch dasjenige, was wir von uns seibst haben, und das von einer Wirkung des Gedächnisses herrühret, muß den uns aushören, wenn wir wirklich schlasen sollen. Vielleicht haben die mehresten zum öftern diesen lustigen Vorsaß gefasset, den Augendlick anzumerken in dem sie der Schlaf überwältiget. Doch ist die Mühe versoren. Somnis kugientes opprimit, kugit insequentes.

2) So lange wir wachen, wird unfer leib, durch die vereinigte Wirfung unendlich vieler Musteln aufrecht erhalten. Man follte kaum glauben, daß so viele berselben auf einmal, ju Verrichtungen beyeru-

gen,

gen, die uns gar nicht beschwertich sind. Ihre Wirkung rühret von der Gewohnheit her, die sie so teiche und einstinung macht, daß sie nur eine einsache und einzige zu seyn scheint. Ein Musikverständiger hat die sechzehn Noten seines Papieres vor sich, seine geübten und fereigen Finger sahren über das Instrunient, das er spielet, so geschwinde und leicht weg, daß es das Ansehen hat, als wenn das ganze Spiel in den Spigen seiner Finger wäre. Unterdessen würden sie diese, ohne den Bentrag einer Menge von Muskeln nicht bewerkstelligen, die aber dem Tonkunkler sowol ihrem Napnen, als ihrer tage und Kräften nach, undefannt sind. Wloß nur den Leib und den Kopf aufrecht zu erhalten, mussen die Muskein des Rückens, der Lenden, des Rückgrades des Halses u. s. w. zugleich angestrenget werden. Dieses geschieht ohne Beschwerde, so lange wir wachen; sie sindet sich aber ein, so bald sich der Schlas melbet, und ist unüberwindlich, wenn wir seste schlas melbet,

Auf die Verwirrung der Sinnen folget atso der unüberwindliche Widerstand der Muskeln, die zuden Bewegungen, wozu sie die Seele kurj vorher brauchte, untüchtig sind, als der andere Grad des Schlases im Körper, als das andere merkwürdige Brück. Ich schweibe, der Schlas überfällt mich, meine gespannten Finger geben nach, die harten und angeschwollenen Muskeln des Handgelenkes werden weik, die Feder wanket und entfällt mir endlich. Die Kraniche, saget man, stelleten, aus Furcht für den Raubwögeln, einen unter ihnen auf die Wache, der alsdann auf einem Fuße stünde, und in dem andern ein Steinchen hätte, damit er, wenn ihm der Steine

wegen

wegen ber Sinkhlafung seines Jufes entfiele, gleich wieder auswachen möchte. Alexander der Broße muß biefen Thieren nachgeahmet haben, denn so bald er sich sügeitete einzuschlafen, hielt er eine Rugel über einem Waschbeden in der Hand.

Diefer andere Grab bes Schlafes in ber Mafchine bringt verschiebene Bufalle bervor, die man afte Lage an beneu mahrnehmen fam, bie an einem of fentlichen Orte, besonders in der Rirche, einschlafen, wo ber Schlaf gewöhnlicher ift, als anderwares. Die Augen beginnen auf und zu zufallen, bie Augenlieber fchließen fich, bas haupt manket und fallt: fein Sall erfchredt ben Schlafer; er ermacht plonliche er bemuget fich, es feft ju erhalten, boch vergebens; es neignt fich von neuem tiefer als vorhin; er bat nicht mehr: Die Rraft, es gufzuheben; bas Ring bleibt auf ber Bruft ruben, und ber Schlaf gebe in biefer Stellung ungehindert fort. Go lange ber Ropf nur noch bin und ber wantet, find noch nicht alle feine Musteln erschlaffet, eben wir ben ben gelabniten , beren Ropfe gittern, ober gegen bie eine Schulter gefehrt erhalten werben. Bald barauf folget eine gangliche Schlaffigfeit, Die unser Wille nicht aufheben kann, Diefes erfahren jum oftern, mit ihrem Schaben, Solbaten, welche auf ber Schildmache, felbft im Befichte ber Beinbe, ber Bewalt bes fiegerischen Schlafes, burch ben fo wichtigen Bewegungsgrund ihrer Erhaltung, nicht wiber-Wir wollen bie zierliche Beschreis fteben tonnen. bung, die uns Virgil von biefem Buffande mache, berfegen, um biefe Materie etwas angenehmer zu machen.

Die Nacht war halb vorbey, ben Ruberknechten brach Ein angenehmer Schlaf die müben Augenlieder, Sie legten sich zerstreut auf harte Banke nieder. Sogleich flog Morpheus selbst vom himmel durch die Luft,

Und durch den schattichten und nebelvollen Duft

Das Meer ift ffill, es blaff ein gleicher Bind baber, Schlaf ein, ist haft bu Beit, bag bu nunmehr von einer Go fomeren Urbeit rubit: ich felber will fratt beiner bein Umt indeffen thun. Drauf bob ber Steuermann Die muben Augen auf, und fing recht schlafrig an : Meunft bu , daß ich die Urt des ffillen Meers nicht miffe, Daff man bieg Ungeheur beftanbig furchten muffe? Bie, foll ber Beld benm Wind aus Guden ficher fenn? Die oft betrog und nicht des himmels beitrer Schein? Go fprach er , und lieg nie bas Ruder aus den Sanden, Rein Muge wollt er mehr von bem Geffirne menben. Allein es war fein Schlaf vom Afte taum berührt. Den Morpheus mit dem Than aus Letben eingeschmiert. lind angefeuchtet bat; fo traf ihn schon der tiefe Und unverhoffte Schlaf, drauf Morpheus, der pom Schiffe,

Auf welchem er mit ftund, ben hintertheil zerriß, Ihn nebft dem Ruderbaum ins Deer hinunter schmiß, Wo er vergebens rief, ihm hulfreich benguspringen.

Schwarz,

Diese Beschaffenheit ber Muskeln macht, daß wir im Stehen nicht schlafen können. Die Saule bes Ruckgrads wird durch eine gemeinschaftliche Wirtung so vieler Muskeln aufrecht erhalten; sie fallt aber, so bald diese Wirkung gang, ober zum Theil nachläfte. Bevor wir diese Betrachtung schließen, wollen wir uns etwas ben der bewundernswurdigen Weisheit der gottlichen Vorsehung in Nachlassung

verft erstirbt berjenige, ber eines von unsern Jauptwerkzeugen besißt, das der meisten Besahr ausgesisset
ist, ich menne das Auge. So bald wir uns zum
Schlafe anschicken, fällt das Augenlied von selbst zu,
und bedeckt das Auge, bis wir wieder auswachen.
An einem andern Orte unsers Körpers werden gewisse
Muskeln viel stärker angestrenget, weil ihre Erschlaffung beschwerlich und von übeln Folgen senn wurde.
Die Sphinkter der Blase und des Mastdarms, zum
Erempel, ziehen sich mit verdoppelter Krast zusammen. Aus dieser verschiedenen Bauart ähnlicher Theile erkennet man ganz wohl die Absichten spres
erhabenen Werkmeisters.

Ich fomme ju ber britten Beranberung bie ber Schlaf in ber Mafchine erreget. Er unterbriefet namlich und hemmet, wie wir eben gefeben haben, bie willführlichen Berrichtungen, beforbert aber im Begentheil und verftartet bie naturlichen. Die Sade ift frenlich ftreitig, und es haben geschickte Datut forfcher, forvol fur als miber biefelben wichtige Geinbe vorgebracht. Wir wollen einen Abrif von biefen Awisten machen. Sippokrates hat schon behauptet \*, Die innern Theile maren im Schlafe marmer als fonft. Sanctorius vertheidigte Diefen Sag \*\*: Somno animales, vigilia vitales et naturales languescunt. Um biefer Mennung vollends alles Gewicht, bas fie nur vom Anfeben haben tann, ju geben, burfen wir nur ben beruhmten Boerhaave nennen, ber ihr ebenfalls zugethan mar; eine große Anzahl anderer Merzte übergeben wir mit Stillschweigen. Boers haavens

Epid. VI. n. 4. 5. \*\* Sect. IV. n. 47. 48.

baavens Hauptgrimbe find bie Warme schlafenber Perfonen, ihr tiefes Uthembolen, ihre vermehrte Aus. bunftung, und ihr ftarter Puls. Man gable nut-Die Pulsschläge eines wachenben Kindes, und pergleiche fie mit benen, wenn es schlaft, fo wird man finden, daß fie im legten Falle zwar nicht fo baufig, boch gleichformiger, volliger und starter find; biefes ob ein Rind in ber Biege, bas man nicht anfiehe. Schlaft. Ben Tobfüchtigen tann man, fo balb fie jum Schlafe geneigt find, bie Große ihres Uebels aus bem Pulfe errathen. Ift er langfamer ober ftarter, als im Bachen, fo ift ber Schlaf gut; ift er aber geschwinder und schwächer, fo balt ber Schlaf nicht lange an, und es erfolget teine Besserung. Es kommener Schlagfluß. In einem vom Schlage ge. rubrten Menschen bemerket man, baß er kurz vor seinem Ende einen Zuwachs an Lebenskraften erhalt, und wirklich alsbenn berfelben mehr befigt, als in gefunden Lagen. Gben fo find ben einem Menschen, ber fest schlaft, die Barme, ble Rothe und ber Schweiß starter, nach bem ber Schlaf tiefer ist. Es nimmt alsbenn bie Rraft bes Herzens, ber Schlag. und Blutabern ju. Die Rraft, mit ber man Athem fcopfet, giebt einen neuen Bergleich bes Schlafes mit dem Schlagfluffe an bie hand. Man boret ei. nen Schlafenden Athem holen, ba man boch bergleis then an Wachenben nicht bemertet. In jenem Bu-ftanbe wird bas Zwergfell ftart jusammen gebrudet, bie Ribben hervorgetrieben, und das Athemholen geht gut von flatten. Wird biefes noch flarker, so 16 Band. Db boret

horet man schnarchen, und dieses Schnarchen hat eine große Aehnlichkeit mit bem betrübten Rocheln, einem Borboten des Lodes, befonders ben leuten, Die vom Schlage gerühret werden.

Herr Boerhaave folgerte aus allen biefen Babrnehmungen, daß bie lebensverrichtungen im Schlafe weit ftarter vor fich giengen, und baß bie naturlichen Wirfungen wahrend beffelben weit volltommener ma ren; hieher gable ich bie Berbauung, Die wurmformige Bewegung ber Gingeweite, Die Ubfonberung ber Feuchtigkeit in ben Gingeweiben, ber Galle, bes pantpeatischen Saftes, Die Verwandelung des Blutes in der Lunge und rechten Herzfammer, Die Vertheilung beffelben burch bie Schlagabern, mit einem Borte, Die ganze innere mechanische Ginrichtung. Da nun bie Befage auf biefe Beife gut befchaffen find , fo geben bie Berrichtungen , die von einer gleichmaßig fortgeführten Birfung berruhren, ungeftort und ununterbrochen von fatten. Dur Die innere Wirfung, die vom Behirne und ben Merben ab. bangt, wird aufgehalten.

Der Mennung, die wir eben aus einander gesest haben, sind geschickte Aerzte entgegen gewesen, deren Brunde wir vernehmen mussen. Sie haben die meisten Ersahrungen, auf die Herr Boerhaave bauet, sür falsch ausgegeben, vornehmlich aber die von der vermehrten Ausdünstung. Sanctorius beshauptete, daß man im Schlase doppelt so start ausdünstete, als im Wachen, und daß es disweilen auf die Stunde ein Psund betrüge, Gorter, Teill, Dodart und andere der Neuern haben im Gegentheil die Ausdünstung im Schlase geringer, und wohl die

auf Die Balfte weniger, befunden. Es mußte alfo ein Menfchim Cchlafe nur zwo Ungen ausbunften, ba er im Bachen bren, und wenn er arbeitete, viere; verliere, Bober fomme biefer Wiberfpruch bemerkter Balle? 3ch glaube, bag bie Bewohnheit ber ver-Schiebenen Bolter, bes Abends ju speifen etwas bagu bentragen fann. Die Italiener halten ftartere Abend. mabigeiten, als bie Englander und Dollander: Sanctorius hat also die Ausdunstung, weil er sich enach feinem tande gerichtet, ftarter befunden, als Diejenigen, Die fie an amperp Orten beobachtet haben. Borter felbst gesteht, baß nach einer ftarfern Abendmableit auch die Ausbunftung häufiger gewefen fet. Ueberhaupt zu fagen, ift bie Ausbunftung in ben erffen Stunden bes Schlafes geringe, in ben lettern aber weit großer. Die anhaltende Barme bes Bettes diffnet je mehr und mehr die Schweißlocher, und macht, bag die Wirkung gegen die Saut ftarter ift; hieraus entfteht bie innere Barme, ber Schmeiß, bie Riche, die man vornehmlich an Kindern bemerket.

Die Verdauung im Magen geht auch im Schlafe nicht stärker vor sich. Denn seit dem Mittage bis sieden Uhn des Abends sindet sich die Lust zum Essen schon wieder ein, nach der Abendmahlzeit aber, und selbst nach einer solchen, die weit kleiner als das Mitschaften ist, kann man zwölf Stunden ohne Hunger seiner, der wachet, wird vor Mitternacht hungerig werden; hätte er geschlasen, so wurde er den folgenden Mittag haben erwarten können. Man könnte sich hier auf das Benspiel der Thiere berusen, die ganze Monate durch ohne Nahrung schlasen; und dieses ist auch nicht unmöglich, weil ihre Ver-

daming und Ausbunftung unvermertt geschiest. Doch iff dieser ihr Zustand von andern Umstanden begleitet, die sich mit dem Schlafe der Menschen nicht reimen, und die Zehnlichkeit zwischen berden ausheben wurden.

Die Gegner bes herrn Boerhaave geben ibm ju, baß bie Bereitung ber Gafte burch ben Milchfaft im Schlafe weit beffer vor fich gebe. chen werben bisweilen bie natürlichen Verrichtungen, burch bie willführlichen verwirret, Die Befchwindigfeit ber Safte in gewissen Befagen vermehret, und in anbern vermindert. Das Blut wird fo zu reben, zu außerlichen Handlungen verbrauchet; es muß sich also nicht so baufig in die innern Theile ergießen. Der Umlauf Des Blutes ist in einigen Theilen unfers Rorpers, bir fich bewegen, heftig, und treibt beftan-big bie Sa. e gegen bie Absonderungsgefage, in anbern bagegen fo fcwach, baß fich ber Milchfaft taum in Blut verwandeln fann. Ein fanfter Schlaf bringt alles ins Gleichgewicht. Die Gefäße werben gleich weit eröffnet, Die Gage laufen mit gleicher Starte, Die Barme bleibt beständig einerlen, wie ben einem Wogel, welcher brutet; furg, nichts geht verloren, es wird alles jum Vortheile ber Mafchine angewandt. Man ist ja beswegen nach einem guten Schlafe vermogend, frifch, aufgeraumt und munter.

Man muß also die Mittelstraße zwischen diesen berden Hypothesen halten, die ich eben aus einender gesetzt habe. Es ist nämlich der Umlauf des Bludtes im Schlafe lange so start nicht, aber doch welt ordentlicher. Er ist, sage ich, nicht so start, weil alles, was ihn langsamer machet, den Schlaf erreget; hieher gehoren kühlende Betrante, die Mohnste,

füfte, das Blutlassen, und felbst die große Kälte, die man für dem Tode spühret. Es verursachen zwar freylich auch hißige Getränke, die das Blut in geschwindere Bewegung setzen, und das Gehlen benedeln, einen Schlaf, der aber kein natürlicher Zustand zwisist. Das Wachen ist atso ein mittlerer Zustand zwisisten dem Schlafe, der von einem langsamen Umlause des Blutes herrühret, und demjenigen, der

aus einer Wallung beffelben entfpringt.

Es ift ausgemacht, baf bie Wirkung ber Magenfaure, welche ben Hunger erreget und die Abson-Derungen einschrantet, im Schlafe aufhoret; wir tragen ja fein Berlangen nach ben natürlichen Beburfniffen, wenn wir gut folafen; ber Speichel wird nicht, wie im Bachen, abgesonbert; tury, Die Birtung ber Lebenstrafte und bes umlaufenden Blutes. ift welt geschwächter, Herr Boerhaave mag bavon gebacht haben mas er will. Der ftarfere Buls, ber fich in der. That nur benm Anfange des Schlafes einfindet, rubret eigentlich baber, weil bas langfamer, laufende Blut nicht so haufige, aber weit größere Wellen Schlägt. Das tiefe Athemholen kann von mancherlen Urfachen herrühren, namlich von ber verfchiebenen Stellung in ber man liegt, von einem bestandig geschioffenen Munde, von einem Schleime, ber fich in ber Luftrofre gesammiet u. f. w. Barme und ber Schweiß am Morgen tommen von ben Decken ber, unter benen man verborgen gelegen; benn biefe halten bie Musbunftungen zusammen. Man barf fich nur, ohne eben ju fchlafen, gut jubeden, und stille liegen, so wird man schon start schwisen; man mußte bem von Natur gar nicht zum Schweiße Db 3

aufgeleget senn. Noch mehr, es empsinden so gar teute, wenn sie schlasen, anstatt zu schwissen, eine große Kälte, wenn sie sich nicht stärker zudecken, als am Tage. Um endlich diese Untersuchung, die ich vielleicht zu weit ausgedehnet habe, zu beschließen, sage ich noch: daß der Schlaf, anstatt das Blut zu erhisen, und seine Bewegung zu beschleunigen, vielsmehr die Hise, die von der innern Wärme herrühret, dämpfet, oder zum wenigsten verringert. Er machet also, daß das Blut weit ordentlicher umläuft, vermehret aber seine Geschwindigkeit nicht.

Bas mag also wohl in uns schlafen, und wem follen wir bie vorigen Erscheinungen zuschreiben ? Wir muffen, um ben Zustand bes Schlafes deutlich zu erklaren, eine boppelte Maschine in bem Menschen annehmen. Die eine wirket ohne Aufhoren bis jumt ganglichen Untergange bes Menfchen. Gie beareift in sich bas Berg, bie Werkzeuge bes Athemholens, Die wurmformige Bewegungen ber Gingeweibe, und alle Bewegungen, die von der Ausdehnung und bem Bufammenziehen bes Bergens herrühren. Rur biefe-Maschine ist kein anderer Schlaf als der Tod. Die andere Maschine besteht in bem Bermogen zu thierifchen Verrichtungen ro Vuxinov megos; sie wirket bald, bald rubet sie. Diese Abwechslung macht, baß ber Menfch in ber einen Salfte feines Lebens mehr eine Maschine als ein Mensch ist. Das Vermogen zu thierischen Handlungen wird burch ben Tob bes Schlafes aufgehoben; aber ber erftern Daschine ihr leben bauert beständig. Diese zwo Todes arten find Geschwister, wie sie Somer nennet; fie unterscheiden fich nur durch ihre Dauer und lange. 2Bns

Was ich iso gefaget habe, ist noch nicht klar gemug. Wir wollen auf die Quelle, auf den Six aller
Verrichtungen unserer Seele und unsers Korpers
kommen; es ist das weiche Wesen, welches in der
beinernen Höhle der Hirnschadel liegt, und in zweene Theile das Gehirn und Gehirnlein abgetheilet wird. Ich nenne den Schlaf einen übergehenden Tod des
Gehirnes; da hingegen das Gehirnlein fortlebet, wachet, auch nicht eher einschlafen kann, als die uns ein wirklicher Tod erhaschet. Die Zergliederungskunst rechtsertiget diese Hypothese \*. Ben den vierDo 4

Der Berr Berfaffer behauptet bier mit Willis und einigen feiner Unbanger, daß die Rerven ju ben willführlichen Bewegungen aus dem Gehirne, die andern bingegen aus bem Gebirnlein entffeben. Es bleibt alfo, feiner Mennung nach, bas fleine Bebirn im Schlafe unveranbert, und giebt Lebensgeifter genug, um bie naturlichen Bewegungen bes Bergens, ber Lunge, ber Gingeweibe, u. f. m. au erhalten. Doch bat Die Zergliederungstunft biefe Depnung enttraftet. Gie lebrete namlich, bag bas funfte Paar der Rerben faft bas einzige fen, welches aus bem tleinen Gebirne entfpringt, und es ift ja bekannt genug, baf fich baffelbe, in verfcbiebene Bertzenge ber Ginne und Dusteln, Die wir nach Befallen bewegen tonnen, erffrectet. Die übrigen entsteben faft alle aus bem verlangers ten Marte und Ruckenmarke, bis auf einige menis ge, die vom Gehirne ihren Ursprung haben. Dan febe Beuermans Physiologie, 2ten Band 6. 460. und gien Band f. 938. Diefer leitet vielmehr bie im Schlafe fortgefeste Bewegung des Bergens und bie andere theils aus einem geringen Reize des Geblutes und anderer Materien, und einer bagu, beps tragenden mechanischen Einrichtung Diefer Theile ber.

15

füßigen Thieren, den Wögeln, u. s. w. den Alchen, bie bennahe wie die Menschen, bald schlafen, bald wachen, ist das Gehirn und das Gehirnlein merklich unterschieden. In den Insekten im Begentheile, an denen man keine Abwechselung des Schlafes bemeraket, sieht man kast gar kein Gehirn; doch muß man die Mattigkeit und Betäudung, in welche die Insekten verfallen, nicht für einen Schlaf halten, davon die leste fast einzig von der Kätte herrühret; und das Thier kommt durch die Wärme allein wieder zu sich.

Bir wollen endlich, um einen vollig beutlichen Begriff vom Schlafe ju haben, ihn in ben feften und flußigen Theilen unfers Korpers betrachten. Wenn wir wachen, fo empfangen bie Rerben auf eine leichte Art ben geistigen Saft, ber ben ihrem Ursprunge aus bem Gehirne hervorquille, in welchem biefe eble Flüßigkeit abgesondert wird; fie führen ibn recht geschwinde babin, wo er zur Ausübung ber ver-Schiedenen willführlichen Bewegungen nothig ift. Das Blut, ber Schlaf und bie Nachen-Pulsabern, theilen ben Granzen bes Martes und ber Rerpen flüchtige Geister im Ueberflusse mit. 3m Schlafe hingegen find Die festen Theile gepreffet, ober bie fleinften Gefäße bes Behirns find fo jufammen ge. brudet, baf fie ihre Safte nicht mehr burchlaffen fonnen.

ber. Er beruft sich baben auf bes herrn von Saller Anmertungen über die Boerhaavischen Institutiones. Tom. IV. p. 382. Es tann aber auch senn, daß sich jederzeit im Schlase wenige Lebensgeister aus bem Behirne sowol, als dem Behirnlein, in diese Theile ergießen, und ihre Bewegung befordern belsen.

wegung ber Lebensgeister langsamer, sie gelangen nicht mehr zu dem grauen Wesen stüblingen Theilen wird der gelangen nicht mehr zu dem grauen Wesen sin demselben nicht mehr abgesondert, um sich in die Gänge des Gehirvnes und die Aeste der Nieren ergießen zu können. Kurz, es ist fast gar keine Bewegung in den Gängen des Salzwassers, des Fließmassers und den Nerven; dahingegm der Umlauf des Blutes in den Schlageadern und Blutadern ununterbrochen fortgest.

Dies ift ber Zustand bes Schlafes, bief find vermutblich bie natürlichen Urfachen beffelben. Auf ihn folget bas Erwachen, ein Uebergang zu einem neuen Bustande, welcher verdienet, bag wir ein wenig ben bemfelben stille stehen. Alles, was die Sinnen bewegt, bie im Schlafe, wie wir gefeben haben, unvermögend find, ift,im. Stande, uns aufzuweden. Diese Bewegung rubret bald von außern, bald aber auch von innern Urfachen ber. Die außern find ein fartes licht, welches in die Augen bringt, ein heftis ger Schall, ber bas Dor rubret, und eine jebe anbere ftarte Bewegung, bie ju einem unferer Sinne gelanger. Go balb nun bie Merben burch bie Birtung außerer Gegenstande ftart gereizet werben , verfammlen sie ben Angenblick bie Lebensgeister an bie Bidde des Körpers, das allgemeine Empfindungswerkjeug (Senforium commune).

Db 5

Der natürliche Schlaf besteht bloff in einem Mangel ber Lebensgeister, aus welchem bas Unvermögen zu ben willtubrlichen Bewegungen ermachst, bieses Jusammenbrucken beb Gehirnes aber , bavon ber Berfasser faget, sindet nur bep einem unmaturlichen Schlafe fatt. Uebers.

3 Buden innern Urfachen gehören alle Unerbnum gen , Die einen , Theil unferes Rorpers in Bewegung fegen, als ber Schleim, ber ben Huffen verursacher, der Schleimider Nase, der bas Niesen erreget, und der Trieb zu den nathrkichen Bedürfnissen. "Eine allgemeine Urfache bes Erwachens aber ift Die: Befcmerbe, bie ber Ructen ober bie Seite fuhlen, auf ber wir feche ober fieben Saunden nach einander gelegen haben. Sie ift mube geworben, weil fie bie ganze laft bes Korpers allein getragen bat, und emsfindet eine Are ber Entgundung. Man weiß, baß alle Theile bes Rudens und ber Rieren, ben Kran-Ten., bie lange gelegen haben , von berfelben angegriffenifind; und wenn die Rrantfeit gar zu lange magret, werben fie gar wund. 3ch nehme alfo als ausgemacht an, baß ben jebem Erwachen ber eefte Ungriff biefes Uebels uns warnet, und uns aus unferme Schlafe reißt.

Her entsteht die Frage, ob man aus bloßer Gewohnheit, wer weil die genugsam ersesten Lebensgelster die Nerven anschwellen mochten, ermachen würde, wenn gleich diese innern oder außern Ursachennicht wirken sollten? Ich glaube nein; und behausptemit Herrn Boerhaaven, daß kein Thier von selbst
erwachet, wenn es nämlich in dem Zustande bieibt,
in welthem es war, da es einschlief, und sonst keine;
von den Ursachen, die wir angeführet haben, stattsindet. Man kann diese Muchmaßung durch die gemeine Ersahrung, und zur Gnüge bestäcigten Fälle,
rechtsertigen. Man demerket, daß das Berlangen
nach dem Schlase größer wich, je länger man schläft.
Man wird den ganzen Tag splästrig sen, wenn-man

mur bes Rorgens eine Stunbe langer gefchlafen bat, als man gewohnt ift. Bir haben in biefer Sache gang besondere Erfahrungen. Gin großer Bert machte fich win Bergnugen, einen jungen Menfchen zu befäufen. Er ließ ihn in ein finfleres und ftilles Zimmer Bringen, in welchem er bren Lage und bren Machte nach einander geschlafen hat. Denn so balb er nur Die Augen etwas eröffnete, schlief et gleich wieder ein; weil er aus der Duntelheit fchloß, es muffe noch fpat in ber Dacht fenn. Gin-Argt, ben Herr Boerbaave gekannt hat, ergab sich ganglich bem Befdmade, ben er am Schlafe hatte. Diefer ' fchien ihm ein recht angenehmer Zuftand zu fenn. Enthat alfo, feit einer langen Zeit, fast nichts als fchlafen. - Enblich aber verlor er bie Bernunfe, und ftarb im Tollhaufe: Man hat ferner Thiere an Der-ser gebracht, bahin weber bas licht noch ber Schaff tam, und fie haben ohne Aufhbren gefchlafen : Die Auffage ber koniglichen Atabemie ber Biffenfchaften in Paris; gebenten eines zween Monate anhaltenbeit Schlafes, Der ans einer Starrfucht (Cataloplie) ente Ranben war. 3ch konnte gu biefen wirklichen Balsen die Bundergeschichte des Spimenides, von den Stebenschläfern, nebst unbern von biesem Werthe, fügen, wenn es mir welaubt mare, Erbichtungen bei Bahrheit; an bie Seite ju ftellen.

Wir wollen und vielmehr auf das Benfpiel ber Thiere bernfen; die den gangen Winter durch schlafen, und deren Beschaffenheit ich zu erklaren eben versprochen habe. Die Sache felbst bedarf keines Beweises; denn niemand laugnet sie. Die Baren, verschiedene Arten von Wieseln, einige Arten von Küchsen Buchfen, die Bieber, u. f. w. begeben fich ben herannahendem Minter in ihre Sohlen, und fchlafen bis

mm Fruhlinge.

Soccunius Licetus hat hieriber weitläuftige Bammlungen in einem Tractate: De animalibus quae sine cibo et aëre din vinunt, angestellet. Fette Bunde, Die feine Bemegung haben, tonnen Tage sowol als Machte im Schlafe zubringen. Um Die Thiere, die ich erft geneunt habe, in diesen Zustand an bringen, ber mir eher eine Betaubung, als ein Schlaf, zu fenn scheint, wird Kalte, und zwar ein aufehnlicher Grad berfelben, erforbert. herr Reaus mur lehret uns, daß man eine Puppe in krem Schlafe erhalt, ober bag man ihre Birkfamteit lange Beit, ohne fie ju tobten, aufhalten tann, wenn man fie in ber Ralte erhalt; und baf fich ber Schmetterling nicht eber aus berfelben entwickele, als bis man fie in eine größere Barme gebrache habe. Eben biefer Gelehrte berichtet, baf ein Murmelthier, welches man in eine Kalte von fünf Graden gebracht batte, bavon noch nicht eingeschlafen ware. Die Kälte ist also die vornesmste Ursache von biefem Zustande ber Infecten und schlafenben Thiere; obgleich fonst ben benden andere Umstande, die febr verschieben find, anzutreffen, und biefe innere Birtung, bie bie Infecten zu ihrer Bermanbelung zubereiten, ben ben andern Thieren nicht flatt findet. Es ift alfo meda: ein Thier, noch ein Menfch, von felbst, ober natürlicher Weife, jum Erwachen geneigt, fo bald man nur die Wirtung der Urfachen dieses Erwachens aufhalt; als wenn man ben Thieren ben Grab ber Barme, ber fie wieber beleben foll, entzieht, und bon

von den Menschen das Geräusch und andere Sindribide, bie sie munter machen, entfernet. Dieses ist alles, was ich aus dem Schlafe der Thiere folgern will: hierinnen besteht die ganze Ashnlichkeit dieser Thiere mit den Menschen.

Wenn wir aus bem schlafenben in ben wachenben Buftand übergeben follen, muffen fich alle bie Bufalle entfernen, Die wir benm herannahen und wirflichem Dafenn des Schlafes bemerket haben. Die Augenlieder, Die zuerft zufielen, fchließen fich auch zuerft auf, und laffen das liche ungehindert burch. Die Schlaffen Musteln werben burch ben Buffing ber Lebensgeifter angefchwellt, und biefer Bufluß ift gefchwinder ober verzogender, nachdem man fcbleunig ober langfam erwachet. Um biefe kebensgeister zurück zu halten, und sie überall hin, wo sie nothig sind, zu vertheilen, behnen und strecken sich die Menschen und meisten Thiere, so gar die startften und hurtigsten berfelben aus: als ber tome, ber Tieger, ber Leopard, und sammlen ihre Rrafte allmablig ein. Sie fammlen fie ein, fage ich, benn Die Ordnung ber Sinne und die lebhaftigfeit ber gangen Mafchine, wird nicht auf einmal und in einem Augenblicke wieber hergestellet. Man überfalle nur bie ftarfften Thiere ben Augenblick, ba fie erwaden: fo wird man fie weit schwacher finden, und leicht bezwingen fonnen.

Wir wollen iso die verschiedenen Ursachen, die den Schlaf befordern, burchgeben, und sie in ihren Wirtungen verfolgen. Die Sache scheint die Reugierde zu reizen, und von Wichtigkeit zu senn. Uns fere Gesundheit rubret weit mehr vom Schlafe, als

von den Nahrungsmitteln her, deren Wirkung faft ganz aufhoren mußte, wenn sie nicht von dieser angenehmen Ruhe unterstüßet wurde, welche zu einer rechtmäßigen Vertheilung der Hussmittel benerägt, die unsere im Wachen erschöpften Kräste ersehen solsen. Wir muffen und nur erinnern, daß die Unmerkungen, die ich mittheilen will, ob sie gleich allgemein genommen, wahr sind, dennoch in gewissen Temperamenten eine Ausnahme leiden; oder weil einige eingerissene Gewohnheiten die Natur verkeh-

ret haben.

Buerft erregen und erhalten feste Speisen ben Schlaf weit beffer, als die flußigen. Man wird nicht schlafen, menn man fich ben leib voll Suppe gegeffen bat; bat man aber einen guten Theil Bleifch du fich genommen: fo wird ber Schlaf nicht lange außen bleiben. Man erflaret biefe Berbinbung bes Schlafes mit ben Speisen, welche machet, bag man nach einer ftorten Dablzeit, man mag fie gehalten baben, wenn man will, fich jum Schlafe geneigt befindet; man erflaret fie, fage ich, aus ber Erweiterung und ber Urt bes Aufschwellens bes mit Speifen gefüllten Magens, welcher baburch ben absteigenben Aft ber großen Pulsaber brudet. Diefer Drud machet, wie man behauptet, ben Uebergang bes Blutes in Die Fuge fchmerer; es fleigt in den Ropf, und weil es ba ben Druck vermehret, erreget es ben Schlaf. Aus biefen Urfachen bringen fchwer zu ver-Dauende Speifen eine Berftarfung Diefes Druckes, ben man den Alp (Incube) nennt, hervor.

So mahrscheinlich biese Spoothese auch anfangs scheinen mochte: so leibet sie boch große Schwierigfeiten.

Setten. Die Sache ist misgemachte, ver Schlaf au folget gewöhnlich auf eine gewisse Menge genoffener Speifen; boch, erlaubet eine genauere Kannenif ber Berglieberungsfunft nicht, biefen vorgehlichen Druck ber großen Pulsaber jur Urfache baven ju machen Der Magen ift, in Unfehnng ber großes Pulsaber, fogelegen, baß er fast gar nicht in sie wirten tann. Wenn er ninfchwillt, breitet er fich porpgirts ques feing Wolbung gegen Die große Pulsaberiff febr geringe; fie bleibt wie sie ift, und empfindet nichts von bem Aufblahen bes Magens. Es murbe: fich que über bas ein folder Bau-nicht mit ber Beisheit bes Schöpfers reimen, weil er ben Bedürfnissen bes Korpers entgegen ware. Nach ber Maltzeit mussen ja baufige Absonderungen in ben Gingemeiben-gentieben, wie in ber Leber, ben Gefrofebrufen und Den Bebarmen, und bie große Pulsaber foller aben benn wegen ihrer gezwungenen tage, weniger Afte denen felben gufuhren? Diefes ift unmöglich nund bie Enfahrung rebet bas Gegentheil, Es femaiff namlich, Die Reigung ber Gleifthfafern, welche ebenfalls auf ftarte Mahlzeiten zu erfolgen pfleget, bag bie Bewegung des Blutes, anstatt verhindent und perge gert zu werden, ziemlich zugenommen bate . Endlich Scheint mir, ben, gangen Streit zu enticheiben, baß ebenfalls Thiere, ben benen man Diefen Druck, ber großen Pulsaber, und bas Zurücktreten bes Blutes in das Gehirn unmöglich zugeben kann, wie zum Erempel die Schlangen, bald nachdem fie fich gefattiget haben, einschlafen.

Wir wollen uns also nach einer andern Erkle rung dieser Erscheinung umsehen. Sollte sie wol

ans bem Sintritte bes Mildhaftes ins Blut erfolgen? Doch ber Schlaf folget ja ju gefchwinde auf Die Spelfen; und ber Mildhaft, ber allererft nach einigen Stunden jur Bollsommenheit gelanget, bat noch nicht die gehönige Beit jum Gintritte in bas Blut gehabt. Der fchiaft man aus einem Liebetfluffe ber Lebensgeifter ein? Aber biefe follten uns ja vielmehr wachend erhalten. Man bebenke nur jugleich, buß mehlichte, unverbauliche, und folche Speifen, bie bie wenigsten Lebensgeister geben, bie jenigen find, Die ben Schlaf am gefchwinbeften erre-Es mag alfo eine ben vorhergehenden gang entgegen gefette Mennung ben Borgug behalten, bie, wo ich anders Recht habe, am zureichenbesten ift. Sie will, daß die untern Theile des Leibes junt Meberfluffe angefüllet, Die obern hingegen erfchopfet find. Babrend ber Berbauung begiebt fich alles un ben Ort, wo fie vor fich geht; ber Unterleib wird mit Blut und Beiftern erfallet, bas Gebien bingegen mit einer Art von Seftigfeit gleichsam ausgeleeret. Diefes ift Die vornehmfte Urfache bes gewohnlichen Schlafes besjenigen, ber auf ben Benuß fefter Speisen erfolget. Sie reichet aber nicht zu, benje-nigen zu erklaren, ber aus ber Anfüllung mit flußigen Nahrungsmitteln entspringt, wovon wir ifo reben merben.

Flußigkeiten, die eine gewisse Starke haben, wie der Wein, und besonders das durch Abziehen erhaltene geistige Wesen, erregen einen vom vorhergehenden ganz perschiedenen Schlaf, der so gesährlich als der erstere nüßlich ist. Diese Flüßigkeiten halten einen geistigen Theil in sich, der bald versliegt; und eben

men diffe Austrufrung iff is, ble une itr einen Ben fandigeriebet, bir mehn bem Tobe als bem Schlafe, abutic ich : Man hat verschiebene Fälle, vaß leute, burch ben bom gebrenden Beine fich außer ihnen. ausbreitenben Dampf genabtet worben. Bic viel fchablither taun er alfo nicht merben, wenn er in und felbft baufig auffteigt. Bloß gabrenbes Bier bat schlewige Tobesfälle verurfachet. Schröber berichtet, bal er ben einem tranfen verftonbenen Menfchett in ben, Soblen bes Webirne einen mertlichen Beine, geruch verfperet habe ... Es erreget alfo alles. Stuchtige bas in ben Ropf fteige, ben Ochlaf. thun foldes nitht allein die geiftigen Abzüge aus bent-Pflanzenkeiche; man beobachtet en auch an mineralifcen und fauren Waffern. Gie verurfachen auch eine wit jum Schlafe, wenn fie nicht vorher über: masialtalistes (par les urines) gegangen. Diefe Erscheinung ereignet sich um fo viel ofterer eie bauffe sone Meifter viele Maffer ernhalten; und fie erfolget beständig auf Den Gebrauch Des Dermontes Brightness.

Man hat das Bermigen wirkender Ausdung stungen aus häusigen Faller komen gelornet. Den prehiesten, die diese Krust ersahrer haben, hat es das ieben gekostet. Wie viele keute sind nicht vom Kohlendampse erstickt? Der Dunft eines neuen Ofens, sina gar zu seuchte Stude, die Ausdunstung vom stischen Den, haben manchen in einen robelichen Schlaf

<sup>#</sup> Schröders Ansehen iff unserer Mehnung nach ungweichend, hieringen erwas zu enischeiben

<sup>.</sup> Sand.

Shlaf gefthezer. Die Sache ift alfo genugfan beflatiget; was mag fie aver file eine Urfache haben? Einige leiten fie aus einer Berbickung bes Geblutes, andere aus einer Berdunnung beffelben ber. Die Menning ber legtern ift bie wahrscheinischite. Gin Rutheiger Dimit muß burdy fein Eindelingen in ein falfiges Wefen, baffelbe ober bunner machen, als verbiden. Diefe Berbunnung bes Bintes vermehrer alfo feinen außern Umfang im Ropfe, und feinen Druck auf bas Beffirn ; oftmate entfleht hieraus auch ein Stoden bes Gebiates, wenn namich ber Weg buch bie lunge fich fchließe. Em wenig vom feirigen Beine macht munter und erfrifchet bie Lebenstrafte. Es tonnte aber nicht gefcheften, wenn bas Bhut bavon gerinnen follte; nimmt man zu viel zu fich : fo fichlagt er nieber und benimmt ben Ropf: Dien bing auch nur einem Menfchen jur Aber laffen, um ibn gefchwinde nathterir zu machen."

Da wir ben Ginfluß: fefter und flußiger Dinge in ben Schlaf deforfchet habeit, muffen wir noch verschiedene andere mehr besondere Ursachen Weffelben durchgehen: Alle Gewarje Babon eine Sige und Bittertele in ifich, bie Die Zunge ftact aunpfliebert The burchdringenber Gereich zeiges, baf and ihnen-Beffendig fehr flüchtige Theifchen ausbufeen. Diefe Theilchen haben eine Rraft einzuschiffern. Bewiffe Apotheker haben ben Beren Boerhande verfichert, Daß, wenn fie ans Aften große Dade mit fartar Specerenwaaren, wie Rampher, Safran, u. f. w. erhielten, und verschiedene berfelben gugleich offneten, fie sowol, als ihre leute, von einem Schlafe befallen fie fich faum erwehren fonnten. wieden ... beffen Mikelin

Pracelit berichtet in feinen offinditten Reffer, baß in einem hollandieben Schiffe ber Matrofen som Geruche ber Gewürze erflickt waren, und ber vierte nur mie geoßer Mufre bavon gekommen fenz Mitifeiten Weinen, die man in Kellern umgieße, ift es eben fo: biejenigen, die sich damit beschäffrigen, werden bioß von dem Dunfte trunken und schläfrig, Wie banen also in allen diesen Füllen mit Grunde genden, daß es die geistigen Theithen sind, die beit

Schlaf ertegen.

Diefes führet uns duf bie Biberlegungen eines Borurtheiles, welches mit ein Bebler ber Alten geweit fen , bag namlth einfclafernbe Mittel nur barunt wirbten, weil fie eine Ralte in ben Blutebern errege Indeffen find ber Schierling und andere betaue bende Dinge wirklich bifig. Wie wollen ben being betannteften und berühmteften ber einfchlafernben Mittel , bem Opium , flefen bleiben. Wenn wir felsie Wirkung wohl unterfuchen, finden wir, daß fie mit Der Birtung bes Beingeiftes übereintommit. Ein maßiger Gebrauth befeiben ift angenehm; und biefes ist die Ursache, warum es die Asier so sehr lien ben. Es hat eine anftrengende Kraft. Einige wole len bag es in ber Geele eine angenehme Stille bera por bringe, eine innere Bufriebenheit und Gludfelige feit errege, Die man ju einem Borfchmade bes Parabiefes macht. Allein Die Dofe macht gles aus ".

In dem 38. Stude der hamb, freyen Urtheile von Diesem 1755. Jahre, wird in einem Auszuge eines Iondonschen Briefes eines Opiumfresser, Namens Alustapha Sophoor, gedacht. Dieser rühmte gegen Dost. Smith, daß drey Prachmen Opium feine

The fie yn kart, fo foldfærer af ain, brande want es beständig fout, fo richtet es Unenhumgen im Rorper und ber Geele an ; es fcmachet und verberbet ben Magen; es verstopfet ben teib; Diefes find Bufalle, benen bie Margeplander jum offern unterworfen field. Das Opium vermehret alfo unfhreitig bie Befchmin-Digfeit des Blutes, und treibt es gegen das Bebiren: Sein Bernch allein erreger fcon einen Schneift, Hab macht verliebt, wen Dinge, die von einer vermebe. ten Beschwindigkeit bes Blutes herruhren. Leichnant burchs Opium getobeter Leute ift gleich verdorben, wie in den schlimften Krantheiten. Da, man einen Sund, ber von anderthalb Dradmen Dpium ums leben gebracht mar, offnete, befand: man feinen Magen von ber Scharfe bes Dipms les big gemacht, und wie ausgeleeret, bie Soblen feines. Behirnes aber voll Blat. Willis berichtet, Daß: eine ju ftarte Dofe Opium einen Menfchen burch ein Kartes Brennen, im Magen, getobtet babe, ohneibn im geringften einzuschlafern. Alle biefe Birtungen rubren pon ber großen Fluthtigleit ber Theilchen

seine beständige Dase: wurd. Der Doctor gab ihme anderthalb Drachmen von dem beston ein. Rachmittage nahm der Turke eben so viel zu sich. Berde male machte es ihn lebhaft und munter, und er versicherte, daß es seit 25 Jahren, da er es gebrauschet, allezeit diese Wirkung ben ihm geänsert; und er habe, um sich darun zu gewöhnen, der einem Grane augefangen. Die Mitkungen, die es auf seine Gesundheit batte, waren Schwachbeit, dunne Beine, weggefressens Zahnsleisch, daß seine Jahne die Murzel bloß stunden. Er war port gelber Farde, und schien zwamig Jahre stien, als er wirklich war.

des Pfinnt hen. Eine chymische Auflösting desselben, beweisch dieses völlig. Die auf hat aus einem Pfunde Optium funf und eine halbe Unge eines flüchtigen Gestes, wie man vom Airschhorn abzieht, erhalten, dieses Abziehen ist überdies von einem unerträglichen Gestante begleitet. Es haben auch verschiedene Chrimisen aus dem Opium ein flüchtiges Urinsalz und brennbares (empyreumstique) Del herausgebrache. Endlich zundet bas Opium auch, und sein Ertract fängt noch viel leichter Feuer. Ist es also noch wohl möglich zu zweiseln, daß bas Opium, wie alle stücktige Specerenen, wirket, und eine beruhigende und erfelschende Kraft habe?

Berfchiebene Pflangen haben eine einfchlafernbe Reuft. Einige wirten blog ourch ben Geruch. Ber an einem Orte, mo bie Pftange geftet ift, bie wir Scharlen und die Lateiner Horminum nennen, ober in einem Belbe blubenber Bohnen, fpagieren geht, wird eine kuft zu schlafen empfinden, und wenn er wirtlich in biefem Beibe einschlaft, wird er baburch in eine Art ber Dummheit verfallen. Lactut bat eine bis jur Befahr einfchlafernbe Rraft, jum wenigften doch ver Wilbe oder kallenische kartut, aus welchen, wenn man ibn fchneibet, eine weiße und riechenbe Mild, wie aus bem Mohne hervorquifft. Einigen Stalienern, welche biefen Lactut in ber warmften Jahreezelt haben effen wollen, hat es bas leben ge-Foftet. Die Beeren, Mandragora genannt, werben gu ben vorhergebenben Dingen gegablet; wiewol man als eine Erfahrung ausgiebt, baß fie einige offentlich gegeffen baben, obne Befchwerben babon ju empfinben, Allein, nichts gleicht ber Rraft bes Bilfen. Ee 3 frautes.

Digitized by Google

krautes. Es erneget Verzückungen, Danmenten, Weischust bes Gesichtes und ber Empfindung, Neisgungen zum Schlaf und zur Schlaffucht, die gewöhnlich von übeln Folgen sind. Alle diese Pflatzen wirken wie das Ppium. verwöge ihrer hisigen und Hüchtigen Theilchen. Man sieht es aus dem Etal den sie erregen, und aus dem Geruche, der mit ihr ger Austolung verbunden ist,

Die Mubigkeit ober bie Erschöpfung ber Rrafte ist eine neue Ursache des Schlases. Sie ist eine der Kraftigften, und erreget ben tiefften, und ben bent Tobe abnlichsten Schlaf. Man weiß, daß Soldaten burch verschiedene in einem fort gehaltene Bachen und baben gethane fdmere Arbeiten, in eine fo ftarte Betäubung verfallen, bag fie neben ben Seftungswerten eingeschlafen, und vom Knalle ber Kanonen und Morfer nicht konnen ermuntert werben. Die elenben Baleerenfclaven, die von ihren unbarmherzigen Bogten burch Stockschlage einige Bochen hinter einander vom Schlafe zurud gehalten werben, ichlafen aulest gar unter ben Stocken, obne ihre Birfung gu empfinden, ein. Gin Menfch, ber fonft tein Schlafer war, hatte fich auf einem Bege, ber wegen ber Dige für einen Fugweg zu groß war, mube gemacht. Er schlief darauf im Wirthshause so fest ein, daß er nicht erwachte, ob man gleich bie Thure einwarf, und mit großem Beraufche in feine Stube gieng.

Die Rube, Die Stille und der fanfte Ort, an bem man sich befindet, bringen den Schlaf herwarz und wird haben oben gesehen, wie viel diese Dinge zur Fortsehung desselbenbentragen. Man bringe nur einen gesunden Menschen an einen Ort, wo seine

Sinne

Sinne gegenale Einbeuckebedet, dahm weber sicht noch Schall gelangenkömmen, wo sein Körper keine Unbequemlichete und sein Geist keinen Kummer empfindet: er wird gewiß bald einschlafen, er mag nun vorsher wohl gegessen haben ober nückern senn; und die Nacht vorher gut ober schlecht geruhet haben. Diese Menge einschläfernder Umstände ställdert uns Ovid recht zierlich in der vorwestilchen Beschreibung der Morphens Schle im Mil Buthe der Berwandstungen:

Est prope Cimmerios Iongo spelunca recessu Mons cauus, ignaui domus et penetralia somni: Quo nunquam radiis Oriens mediusue cadensue Phoebus adire potost: nebulae caligine mistae Exhalantur humo, dubiaeque crepuscula lucis. Non vigil ales ibi cristati cantibus oris Euocat auroram, nec voce silentia rumpunt Sollicitiue canes, canibusue sagacior anser; Non fera, non pecudes; non moti samine rami; Humanaeue sonum reddunt conuitia linguae; Tuta quies habitat.

Eine große Sige reizet zum Schlafe, bessen man sich unmoglich erwehren fann, wenn eine innere Wirfing ber Nahrungsmittel dazu kömmt. Daher hat man in landern, wo des Sommers eine brennende Hiße ist, die starte Gewohnheit, des Lages über in ber Sige zu schlafen.

Die Kalte wirket eben das, so bald sie aber bis auf einen gewissen Grad gestiegen, erreget sie einen solchen Schlaf, aus dem man Gesahr läuse, wieder zu erwachen. Dieses ist eine außerst wichtige Nachricht sur Leute, die in harten Wintern, wie 1709 und
1740, zu reisen haben. Es kann senn, daß sie einen
Ee 4

angenehmen und fest flacten Schlindung empfinden, bem fie fich aber, ja entreißen muffen. Die muffen fich baber balb aufrichten, abfteigen, geben, laufen, und alle Bewegungen vornehinen, die ihr Blut flieffend enfalt. Diefes ift bas einzige Mittel igegen einen angerehmen und mantbleiblichen Tob. Die bautigen Abern ziehen fich von ber Wirfung ber Ralte überall, jufammen. Die vom Blute geletete Oberflache bes Rorpers erfticht merft. Die Befage bes Bebirns hingegen find wohl gegen bie Ralte verwah-Das Blut flieft alfa burch die ebenfalls beded. ten und beschüßten Dulsabern baufig zu bemfelben, mird aber burch Die engern Droffelabern guruck zuflieffer gehindert. Das Gefrieren bes Blutes gefchieht eift nach bem Tobe; benin wenn man es an die Luft feset, friert es nicht eher, als von einer Ralte von 25 Graben, und in unferm gemäßigten Landftriche fällt bas Thermometer nicht unter ib Brabe. Es ideint, als wenn ein jedes Thier feinen bestimmten Grad ber Ralte habe, ben es ausstehen tonne. Ga balb er freigt, boret bet Umlauf bes Blutes und ber Beifter ben ihm auf. Eine geringe Rake ift für bie meiften Infecten genug. Die Thiere, Die Den Binter über schlafen, wie die Schwalben, u. f. m. muffen eine weit stärkere haben; dabingegen die Bemfen auf ben Alpen, und die Fuchse von Spisbergen, die allers fartfle auszusteben im Stande find. Ueberhaupt konnen Thiere bis 80 Grade und noch ein wenig barüber leben; und es giebe Menschen, bie biefen Grad erreicht auch wohl aberschritten haben. Die Rate wari 1736 in Cornes fo heftig, baß die Thermometer 68 Grade unter ben Groftpunct bes Boffers fielen; fie

ste war also genau so tief unter diesen Kröstpinct ged kommen, als die Wärme der menschlichen Haut über denselben erhaben ist. Dennoch waren die Pollander der Kälte des Winters ausgesest, die auf 77 stieg; sie bewegten sich alle Tage, giengen auf die Wolfstand Fuchsjagd, ohne davon die geringste Beschwerde zu einpstuden. Es kann also, wahrscheinticher Weise, ein Mensch, der seinen Körper beweger, nicht nur 10, sondern 50 bis 60 Grad unter 0 leben. So bald aber die Bewegung aushöret, kehret sich die Sache unt. Wenn man den uns versuchen sollte, zwischen 6 und 10 Grad über 0, an freyer Luft zu schlafen, woürde man gewiß Schaden davon tragen.

Pas Alter, welches das natürliche Feuer dampfet, fediget die Greise in einem fast beständigen Schlaf; welches der gemeine Vordret überd Lobes ist. Ueber-haupt ist die Abwesenheit des Autes im Gehirne eine Ursache des Schlafes. Der berühmte Dreifincourd hat dieses zu beweisen einen sehr artigen Versuch ansgestellet. Er nahm einen von den stärksten und beischistellet. Er nahm einem von den stärksten und beischstellen Handen, desektigte ihn rücklings auf ein Vretzeintblößere seine berden Schlasputsadern, und zog jede berselben mit einem Jaden zu: sogleich wankete der Kopf diese Thieres, und bald darauf schlief es recht seite. Wenn er die Schlingen diffnete, erwachte es wieder. Das im Laufe gehemmte Blut, war also die einzige Ursache dieser Zusälle; und es ist zu mersten, das deninch die Nackenpulsadern fren waren.

Das gan zu ftarke Vergießen des Blutes erregett einen todtlichen Schlaf. Ben Bunden, da man fo wiel deffelben verloren, daß der Puls verschwunden ist, ist das Einschlafen won sehr schlechter Bedeutung.
Ee 5

Digitized by Google

Son so ifi es in ftarten Butfitien, bie von einer innern Upsache herrühren. Es ist bekannt, bag bie. Romer, wenn fie sich die Abern im Babe offinen liefe fen, bavon einschliefen. Gar zu ftarke Purganzen

außern eine abuliche Wirkung.

Ein gar ju vieles Bett fcblafert fowol ein, als co ungefchieft machet. . Je mehr es fich haufet, je ftarter werden bie Duls- und Blutabern unter ber Saut, bavon zusammengebrudet. Daber find ben fetten Seuten biefelben weit enger, und bie Befage weniger, zu unterscheiden, als ben einer magern Verson. Dum ift bas Behirn ber einzige Theil bes leibes, ber nicht fett werben und fein Bufammenbrucken leiben tann-Da nur alla andere Gefäße bes Körpers gepreffet find, bleiben bie Schlafpulsabern allein fren, bas Blut hauft fich in benenfelben, und brucket bas Gebirn fo fart, bag eine anhaltenbe Schläfrigfeit baraus entfteht. Athendus ergablet vom Dionyfium einem Beherrfcher Heratliens, er fen jederzeit fo. fest eingefchlafen, bag man ihm, um ihn aufzuweden, mit Nabeln burchs Sett bis aufs Fleifch habe ftechen muffen. Man tann leicht in Beilung biefer Bofcwerbe gefährliche Sehler begehen. Wer fie burchet Merlaffen beben will, vermehret fie gemeiniglich nut. Bewegung, Bachen, Gebrauch ber Musteln, und eine firenge Mäßigkeit, find allein die mahren Mittel. Man tann auch baju Gats und Beihraucheffeng, auch bie fcharfen und fauren Betrante brauchen. Die nige haben ben Weinegig mit Rugen genommen, wie ber General, von welchem Strada rebet, welchet. fich burch biefes Mittel um 87 Pfund leichter gemache bat. Des ift er bie meiften male fchablich; and Dar

Herr Zakler führer das Benfiel eines Baubepftanbigen an, der sich des Weinesigs, um sich mager zu machen, bedienet hat, sich aber ohne Aufhören darnach erbrechen mussen. Sein Magen wurde nach seinem Lobe, in der Dicke von zween Zollen, gang

verhärtet gefunden.

Diefes find die vornehmften Urfachen bes Schlafes, die , wie leicht ju feben , fast einzig in dem Drucke bes Behirns bestehen. Je starter berfelbe wird, je sterer wird ber Schlaf, und wenn er über bie Grangen fommt: fo erfolget ber Tob. Die Schlagfuffe, welche mit bem Schlafe Mehnlichfeit haben , entsteben aus einem Schleunigen und außerorbentlichen Drucke eines Flugigen, welches in bas Behirn wirfet, und fich in daffelbe ergießt. Gemeiniglich ift es Blut, Disweilen auch nur Baffer. Wenn es Blut ift: fo erfolget ber Tob um fo viel geschwinder, weil biefes weit schwerer ift, und folglich mehr als bas Baffer brudet. Bir haben oben gefeben , bag bas Behirnlein ber pornehmite Gig bes lebens ift , und es boren auch die lebensverrichtungen nicht eber auf, als bis fich ber Druck ju bemfelben erftrectet. Go fteige also ber Schlaf bis jum Schlagflusse, und von diesem jum Lobe. Es erreget namlich ber einfache Druck bes Gehirns ben Schlaf, ein boppelter ben Schlagfluß, und ber Druck bes Behirnleins hebt alles auf \*

2Bft

<sup>•</sup> herr Zewerman saget am angeführten Orte J. 460x Es ware aus den Anmerkungen verschiedener Aerze te zu erweisen, daß die Berlehungen des kleinen Se hirnes den Tod nicht so gesthwind hervorbrachten, als man gemeiniglich dafür hielte.

11. 1400x 1. 1400x 1.

Bir wollen benen Urfachen , welche ben Schlaf Bee. borbringen und unterhalten , biejenigen entgegen fegen, woburch er aufgehoben wirb, ober langfamer entflehe. wenn man wichtige Gefcaffte but, an benen man fich bom Schlafe nicht will hindern laffen, kann man nicht beffer thun, als fich bes Fieisches enthalten, hingegen affe halbe Stunden eine Laffe flugiges, wie Suppe, Thee, Motten, u. f. w. zu fich nehmen. Jebermann tennet bie Wirtung bes Caffees in biefer Abficht. Die flufigen Dinge führen bem Bebiene geschwinde dasjenige ju, was die abnehmenden Geifter erfegen tann, babingegen bie Berbauung feftet Speifen lange Belt erfobert, mabrend welcher, wie wir gefehen haben, ein einschläfernber Mangel Diefer Beifter entsteht. Man tann alfo burch biefe Mittel, zween ober bren Lage lang, selbst bie Amfatte bes Schlafes verhindern; doch ift ihr häufiger Bebrauch, aus einer andern Urfache, ber Befundheit fehr schadlich; und biejenigen, welche aus Liebe jum Studiren ober des Gewinnstes, gar zu viel Stunden dem Schlafe geraubet, haben ihr leben verturget, und sich die verdrießlichsten Beschwerben jugejogen.

Alles, was bie nervolen Theile, ben Sig ber Empfindungen, kußelt, reizet, und noch mehr, was sie zerreißt, verursachet, daß die schnelle Bewegung der Geister in ihnen fortgesetzet wird, bis ans Gehirne gelanget, und dadurch den Schlaf vertreibt. Verschledene Arten der Bobesstrassn, die nicht duf einmal das Leben nehmen, oder auch wohl solche, die nicht einmal Todesstrasen sind, thun diese

Michang, wie überhaupt alles, was die faulichen Werkzeuge zu ftark beweget. Alle Leidenschaften erhalten den Geist, und zugleich den Körper, munter. Zaen, Funder, Traurigkeit, Liebe, Gifersucht und Gebrecken, lassen benen wenig Rube, die se sie besterken. Es ist niemand, dem nicht die gevingste Leidenschaft schlechte Nächte verursachet hätze.

Es giebt verschiedene innere vom Zustande der Maschine herrührende Ursachen, die den Schlaf vertreiben. Die geringste Entzündung des Gehienes halt ihn gewältig ab. Man weiß, daß teute benm Ansage eines hisigen Fiebers verschiedene Tage und Nachte ohne Schlaf zudeingen. Die Tobsucht entsteht aus dem Wachen, sie verwandelt sich allmählig in einen Wahnwiß, beh dem Schlafe und den Verzuckungen horet sie auf. Sine doppelt starte Bewegung des Blutes, nehst der Kraft, womit es daden; nimmt diese Bewegung zu: so verwirret sie die Geister, und erreget das Phantasiren; wird bieselbe aber noch einmal verdoppelt: so entsteht daraus eine heftige Vewegung der Muskeln, an der unser Wille keinen Antheil hat.

Es ist schwer zu bestimmen, (und diese it eine neue Betrachtung, die auf die Ursachen des Schlases und Wachens natürlich solget,) es ist schwer, sage ich, genau zu bestimmen, wie viel Stunden der Körperschlaften solle. Das Temperament, die Geschäffte, und zewisser waßen die Gewohnheit, mussen darinnen entasscheiden. Abem eine gewisse, Menge der lebensgeie:

fine verbranife ift: so entsteht ber Schlas. Diesen koftbaren und feinen Saft sondert das Gehirn ab, aus welchent er in das markige Wesen fliest, und sich in alle Paare der Nerven ergiest, welche die außersten Theile beleben und empfindlich machen. Dieser Saft nim verzehret sich nach einer gewissen Zeit, wie das Del einer kanipe. Die besonders kleinen Gefäse, die ihn enthalten sollen, lassen die diesen Feuchtigkeiten nicht durch; und dieses ist eben der Punce des Schlases.

Bir wollen ben biefer Belegenheit bemerten, bag überhaupt eine jebe Feuchtigfeit bes menichlichen Rorpers in einer abgemeffenen Zeit zur Bolltommenbeit gelanget, und bag jebe biefer Feuchtigfeiten mabrend einer ebenfalls bestimmten Zeit gebrauchet und erichopfet werden. Gine bestimmte Menge fefter und flugiger Speifen giebt nach einer gewiffen Zeit eine gemiffe Menge bon Materie, Die, fowol burch bie mertlichen Musiuhrungsgefaße, als burch bie unmertlichen Schweißlocher ber Saut, mit fongefchaffet merben. Die Berfertigung bes Milchfaftes, ber Mild, und bes Blutes, gefchieht in einer bagu beftimmten Zeit. Doch fcheint unter allen Glugigfeiten unfers Rorpers biejenige, Die in ben fleinen Ge-fagen Des Gehirns enthalten ift, am forgfaltigften bereiter ju fenn. Und furmahr, je enger bie Befafe unfers Rorpers werden, befto bunnere und wolltonis mienere Fouchtigfeiten enthalten fie. Sebe volltommiene Reichtigkeit ist wie ein Ertract aus ben vor-Bergehenden. Da also die Lebensgeister, die fich in Die Merven weießen, bas Behalte und Wolltommenfte bes

bes Remeisfind: so kann man sie als einen Ertrack' der ganzen Masse ver Feuchtigkeiten bestrachent Rum ist diese Masse unzureichend, jederzeit genwysam det selben herzugeben, well man im Wachen durch des Gebrauch mehr von diesen Geistern aus ihr schöpset, als sie hetder beingen kann; derowegen muß notht wendig eine Zeit senn, in der gar keine berchiben aus dem Blute in die Gesäße des Gehirns übergehen. Diese, weil sie leer sind, werden schlaff, und der Schlaf ist da.

Doch sind die Gränzen dieser Zeit so genau nicht bestimmer; und dieses ist es eigentlich, was wir untersuchen. Sine schwere Arbeit; eine starke Bewes gung, verursachet eine Ermüdung, aus welcher der Schlaf ersolget, der wie Galomon saget, dem Armen und dem Ermüdeten so angenehm ist. Man kank überhäupt rechnen, daß ein vollkörninken gesunder der Mensch in vier und zwanzig Stunden so viel wechen kriedt, daß er ungesähr sechgen. Stunden wachen kann. Er bedarf also nur acht, oder wenn es sein wenig ist, seeds Stunden, in denen er keine kebensgeister zum Gebrauche hat, und in denen ein wenen Mervensaft gebildet wird. Der natürliche Schlaf, nicht sauler Leute, übersteigt also diese Zahl von Stunden nicht.

Bir wollen schließen. Das Bachen ift die Zeit ber Vernutzung; der Schlaf hingegen die Erfehung., Sine starte Entkraftung zerbricht uns gewisser maßen die Anochen, und wir sing pleichfamzwie zerschlagen. Nach einem guten Schlase sind wir wieder hergestellet;

iet; es bieilit leine Spur bes vorigen Zustandes mit nucht; wir find wie neu geschaffen. In einer Karten Arbeit werben die Muskeln fast bis jum Zerreisen gebehnet; dabet kömmt die Mudigkeit und ber Gehnerz, In der Racht ziehen sie sich zusammen, sie kommen ins Gleichgewicht und erhalten ihre nachtliche Starke wieder.

Tu, o domitor Somne malorum, requies animi, Pars humanae, melior vitae.

M. L. K.

#### Inhalt

bes pierten Studes im fechzehnten Bande,

x) J. G. Sines, von dem Ursprunge der Pflanzen

2) Bon einer Bunde des Gelmmdarnies und was barauf erfolget 356 4) Walbaum, von zwen neuen Wetkzeigen zur

4) Maupertuis kobschrift auf den Herrn von Mon-

tesquieus Berluch von Schlafe 449

eras do eras

### Hamburgisches

# Magazin,

## gesammlete Schriften,

Aus ber

Natursorschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des fechzehnten Bandes fünftes Stud.

Die Ronigl. Pohln. und Churfurftl. Sachlischer Frepheit.

Hamburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Heinr. Holle. 1756.

Digitized by Google



T.

### Antwortsschreiben

an Gr. Hochebelgeb.

herrn Ferdinand Christoph Detinger, berühmten Med. Doch und Physic, zu Urach,

auf bas

in bem achten und neunter Stucke ber Stutgartischen Sammlungen an mich

### eingedruckte Sendschreiben,

bas

benm Aderlassen nöthige Blutmessen oder Bluts wägen, und sonderlich bessen angegebenes vor meiner Blutwagge vorzüglich sepn sollendes

#### Blutmaaß betreffend;

abgefaffet

Don

Johann Friedrich Glaser, Medic. Dock. und abfunghren Stades und Ames. Physic. 211 Subla.

Ff 2

Hoch:

Digitized by Google

Sochedelgebohrner und Hochgelahrter,...

Hochgeehrtester Herr Dector und Stadtphysice!

m. Hodsebelgeb. haben, wegen einer in bem britten Banbe ber berlinifchen Bibliothek, p. 536. eingerückten Nachricht von meiner erfundenen Blutmagge, Gelegenheit genommen, wich

im achten Stucke berer stuttgamer Sammlungen mit einem hochgeschäften und mir sehr angenehmen Sendschreiben zu beschren, darinnen Sie so bald von dem Rußen des Aberlassens und haben nothigen Blutmessen ober Blutmagen eine gelehrte Abhandlung zu gesten beliebet; welche Bemühung verhoffentlich die Arzenengelehrten überhaupt dankbarlich erkennen werden, für die ich aber invbesondere Ihnen hiemit geziesmenden Dank abstatte.

Es wurde hierauf meine schuldige Antwort eher erfolget senn, wenn mir einestheils Derd Sendschreiben nicht so spat zu Handen gekommen, und ich anderntheils nicht durch den im Frühlinge des 1753sten Jahres geschestenen suhlaischen großen Brand, der wich, vor den meisten andern suhlaischen Imvohnnern, gleich im Anfange so hart mit betroffen, und in große noch daurende Unruhe gestürzet, bishero daran

varan verklindert werden ware, daß ich beswegen auch kaum iho noch die zu blefer Untwort nöthige Zeic denen wielen anbern dazu gekommenen und noch anhaltenden Baugelchafften entreifen können.

Eststeinir lieb, baß Sie meiner Mennung einen öffentlichen Bepfall schenken, wenn Sie ebenfalls zu behäupen sichen, vaß es nüßlich und nöthig benm Averlassen, bas ausläufende Blut zu messen, oder zu wägen, um zu erfahren, wie viel man besten eigenelich ausläße, oder auch, wie viel dessenstich aus gelässen worden; und wenn Sie deswegen auch Derd Bergaugen über die in der berlinischen Bibliothet von meiner Biutwäge gesundene Nachricht mir zu erkenken gegeben.

She ich nun auf Dero geehrtestes Sendschreiben sonsten antworte: so halte für rathsam, vorhero auch Ihnen gegentheils die Geschichte und Beranlassung zu ber Ersindung meiner Blutwaage einigermaßen zu nielben, und wie die Nachricht davon in besagte

Bibliothek gekommen ift.

Nachdem ich, als ein practischer Urzt, meine erlernete Arztneywissenschaft und Kunst doch gerne so
gut und genau, als es mir indglich, anzuwenden, mit
nach meiner Neigung angewöhnete, merkte ich, wie
Sie, ebenfalls beym Gebrauche des Aberlassens mit
Widerwillen an, daß man insgemein mit dieser, vielen andern gering, mir aber doch gar wichtig scheinenden Sache, allzunachläßig und unbedachtsam umgienge, und sich um die auszulassende oder auch ausgelassene Menge Blutes schlecht bekümmerte, sondern
mehrentheils nur dem Willkicht und Gutachten det
Wundarzte überließe, eine ihnen beliebige Menge

Dlut auszulassen. Mit was dsterem großen Schaften der Gesundheit oder gar des Lebens solches aber geschehe, will, mit Ihnen, denen zu bedenken anheint geben, welche sähig sind, einer Sache nublich und hinreichend nachzudenken und solche einzusehen.

Dief bewog mich, barauf bebacht zu fenn, wenn ich, ale Argt, ju Rathe gezogen murbe, ben Bund-ärzten somot ben Bermahrungs- und Borbeugungsaberlaffen, Rvankheiten baburch abzuhalten, als auch in Krantheiten, ben Seilungsaberlaffen, eine genauere Worfchrift zu geben, wie viel fie, nach Befcheffenheit ber Perfonen, ber Rrantheiten und andern Umftanben, nach meinem Gutbunten, Blut abzapfen follten; woburch ich benn aber auch veranlaffet wurde, ben vielen Schriftstellern nachuforschen, ob, jur fchulbigen Befolgung ber gemachten Borfdrift, wegen. ber auszulaffenben Menge Bluts, etwann einer ein schickliches Maaß ober Waage angegeben batte, womit man bas benm Hand- und Fufiaderlassen unter bas Baffer laufende Blut, auch mahrend beffen Qustaufes bennoch wohl und hinlanglich genau fo gleich meffen ober magen konnte, wie es boch nothig ift, Da, nach ber bekannten Erfahrung, ben Sand und Fußaberlässen das Blut aus der geöffneten Aber an / ber Luft oft ober meistens nicht gut ausläuft, wofern bie hand ober ber Juß mit ber Aberoffnung nicht in warmes Baffer gehalten wird; allein ich tonnte meber ben einem Schriftsteller, noch auch sonsten burch mein anderes Nachforschen, darüber etwas nach meinem Wunsche erfahren, so nicht noch allzu mangel-haft und zum Gebrauche engewiß war. In Kastners

ners medicinischem Gelehrten Lerico fand ich zwar unter dem Titel Galenus, daß dieser der erstere gewesen, so die Quantität des Blutes benm Aderlassen
nach dem Gewicht- und Maaß bemerket habe; da ich
aber deswegen des Galenus Epitomen Operum, so
ich besaß, nachschlug, konnte ich dennoch das zu
meinem Endzwecke gewünschte darinnen nicht sinden,
daß und was er etwann ben seiner Bemerkung eigentlich für ein Maaß oder Gewicht gebrauchet habe.
Daher ich dann selbsten auf ein schickliches und

nugliches Blutmaaf fann, und nach angestellten vielerlen Berfuchen, welche, Rurge megen, hier unergab. let laffe, allerlen nicht ganz verwerfliche Ginfalle barüber befam, bavon ich sonderlich nur ben folgenden anführen will, daß ich (ohne Absicht Dero Erfinbung, megen bes Blutmegbechers, ju fcmalern; Denn zween und mehrere konnen ja wohl zu verschiebenen ober gleichen Zeiten über eine Gache einerlet Gedant und Einfalle zu Erfindungen bekommen,) ebenfalls dahin verfiel, weil doch ordentliches Meffen des Blutes unter dem Baffer nicht wohl angeben wollte, ob man nicht ein Bergleichungsblutmaaß Daben zuwege bringen konnte. Ich versuchte es bemnach erstlich mit einem bazu ausgesuchten steinernen Topfchen, welches wenig ober tem Waffer in fich Diefes beschwerete ich mit genugfamen Blen, ftellete es in bie Gelte mit Baffer, trachtete bie Dberfla-- die bes Baffers mit bem Rande des Topfchens, fogenau ich nur fonnte, gleich und eben zu machen; benn goß ich eine gewisse Anzahl tothe Wasser nach und nach in -Die Belte hinein, um ju erfahren, ob eben fo viele Lotfe Wasser in bas Topschen bafür einliefen, als ich bef-RF 4

sen in die Gelte schüttete. Die Erfahrung aber lehi rete mich, ben abermaligem Abwägen des Löpfchens, samt dem Bleve und eingelaufenem Wasser, daß das in das Töpfchen gelaufene, mit dem in die Gelte allmählich eingegossenen keine richtige Steichheit hatte; ja in einer Art von Holzgelten war, ben benen damit zu verschiedenen Zeiten angestellten Versuchen, die Ungleichheit größer oder kleiner, welches mich, die Ursachen davon zu erforschen, anreizete, darüber hernach hauptsächlich folgende bemerkte:

1) Je mehr das Holz der Gelte troden ober burre und nicht ausgequollen zum Gebrauche kam, besto mehr oder weniger drunge, unter währendem Versuche, von dem warmen Basser in das Holz, welthes hetnach im Topschen an der Gleichheit des Verhältnisses, gegen das in die Gelte gegossene Wasser, sehlete.

2) Warf sich manchmal, unter mahrendem Berfuche, der Boden der Gelten von dem warmen Baffer einwarts oder auswarts, auch mit Erweckung vorgedachter Ungleichheit und Unrichtigkeit des Meffens.

3) Konnte ich die Oberfläche des Wassers mit dem Oberrande des Topfchens nicht leicht einmal, wie das anderemal, die zum nächsten Ueberlaufe des Wassers in das Topfchen, gleich und eben machen, ehe ich das vorhero gemessene oder gewogene Probewasser in die Gelte goß; denn das Wasser in der Gelte stämmete sich, nach seiner bekannten Eigenschaft, mit seiner Oberfläche mehrentheils, an oder über den Rand des Topfchens etwann einen halben oder ganzen Mes-

ferrucken bide ober nich foher, und benniele es ofters schuffweise ungleich in bas Bopfisch über, und frammete fich hetnach abermals aufs nede wieder mit Nachtheil bes richtigen Messens.

- 4) Die aus solcher Wasseranstämmung erfolgte Unrichtigkeit ober Ungewißheit des Messens spurte ich besto mehr, wenn ich eine weitere Gelte, als sonsten, benen Versuche brauchete; weilen die in einer breistern Gelte über den Topfchensoberrand, von dem in die Gelte geschütteten Wasser nicht so viel erhöhete Wasser mehr, als eine schmälere, in sich nahm, ehe dieses daburch gewonngen wurde, in das Topschen überzulaufen; ja wenn
- S) Ein ober zwen Juse in das Wasser der Gelte ben sichem Versuche gestellet und dadurch alfo die Wasserobensläche verkleinert wurde, gab es auch davon einige nachtheilige Veränderungen im genauen Abmessen, und fehlete mehreinheils nicht so viel am Akmessen, als wenn nur ein Just im Wasser flund. Nachbetn ich num solcherler Versuche, auch ben dem Abertassen ich num folcherler Versuche, auch ben dem Abertassen sehre und mit dazu verhero gewogenem Wasser unstellete, erfuhr ich
- 6) Besagte nachtheilige Unstämmung des Baffers am Oberrande des Topschens desto mehr, wenn hieben das Wasser in der Gelte roth und vom Blüte unrein oder did wurde, welches die Unrichtigkeit des Vergteichungsblutmessens vergrößerte; überdem verspürte ich die Ungleichheit und Mesanrichtigkeit aus solgender Ursache noch mehr: weil nämlich

7) Das

7) Das Blut und Wasser nicht einerlen Flusigkeit. Dicke aber Schwere haben, als auch eines mehr als das andere im Maasse Raum einnahm. Ich merkte ferner, das sich

8) Diese Messunrichtigkeit auch vermehrete, da Ich das Wasser in der Gelte nicht leicht in einem Grade der Wärme, ohne andere Beschwerlichkeit, erhalten konnte, und sich also, Zeit solches Vergleichungsabmessens, das Wasser mehr oder weniger in einem engern Raume zusammen begab; wodurch überbem auch

9) Der Fuß, mit Rachtheil bes Messens, auch mehr ober weniger aufquoll; des Ausbunftens des Wassenstens berspur-

te ich,

10) Daß, gleichwie nach allmählig in bie Gelte eingeschuttetem Baffer, beffen Ginlauf in bas Topfchen entweber gar nicht gleich barauf erfolgte, ober boch im Anfange bes Gingiefens nicht in fo gleichem Bec-Baltniß, ober gleich ftarfer Menge, als es in bie Belte gegoffen wurde, bafür in bas Topfchen überlief, obgleich die Oberfläche des Wasser in der Belte mit des Copfchens Oberrande in vermennte gute Gleichheit gebracht worben war ; also es nachhero, wenn bas Eingießen in bie Gelte nachgelaffen wurde, hergegen noch einige Minuten Zeit erfoberte, ehe bie bom eingegoffenen Baffer gegen bes Topfchens Oberrand bober gewordene Wafferoberflache, burch Ginlaufung des Waffers in bas Topfchen, sich mit dem Rande in eine nur bepläufige Gleichheit wieder stellete, und des Baffers Ginlauf in bas Topfchen mehrentheils zu bald aufhörete; welches, nach meiner Unmerkung, bernach hernach benm Aderlassen zur Mehniricksteit wieder ein merkliches beztrug, sindem zur Zeic, da der Tug zum Zuhinden der Aber aus dem Wasser gethan wurde, des Bestempasser Oberkläche mit des Töpfchens Oberrande nach wicht völlig wieder gleich und wasserrecht: oben worden war z daß ich also, diesem Sehler abzuhelsen, die Ader alsdenn, wenn man verwennete, es sen nun genug: Blut herausgelausen, vor Verauschuung des Jusses, mit dem Finger so lange woch im Wasser beschwerlich whalten lassen nußte, die aller Wasserinauf in das Töpschen aushörete. Hierzu kam

aus dem mit des Topfchens Oberrande eben gemacheen Geltenwasser, jur Eröffnung der Aber, herausgethan und abgetrocknet wurde, oder, ehe der Wundarzt mit der Aber Eröffnung zu Stande kam, der Fuß von selbsten abtrocknete, dadurch, nachdem der Fuß groß oder klein, auch höher oder tiefer im Wasfer gestanden hatte, ebenfalls, weiner Wahrnehmung
nach, zu fünf Quintlein, die eine gute Linze Wasser mit einem Fusie aus der Gelte mit gezogen wurde,
welches hernach ben dem Vergleichungsmaaße auch
fehlete, Erug sichs nun

12) manchmal noch zu, daß der Fuß, wagen Ungleichheit des Geltenbodens, nach eröffneter. Aber, nicht eban wieder, wie vorhers benn Wasserebnen mit des Topfchens Oberrande geschehen, genau so tief oder so hoch in dem Wassergefäße zu stehen kam, so verlor sich ebenfalls noch ein Theit der Genauheit

im Blutmessen. Sonderlich war es

13) Mir

Wasser undersichtig bewegter wurde, das bavon das Wasser undersichtig bewegter wurde, das bavon das Wasser durch einen starten Uederschuß auf einmal in das Topschen in zu großer Menge suhr, und hernach eine Zeitlang gar teines einlief; welches mir im Messen sonderlich nachthestig stel, wenn sich dieses zulest zurung, da der Fuß dato aus dem Wasser gestehenten worden sollte, und ich also hernach wicht so lange wieder warten dutste, die des Gekenwasserschauf in das Töpschen nich die wirtlich ausgelaufene Menge Blut nur behläusig anzeigete, sondern mich dieser Vorfall in Ungewißheit ließ.

Ish könnte auch noch anflihren, daß sich das in das Thischen eingelaufene Wasser selbst innwendig in der Seitenwand des Topschens ungleich ansternmete; jedoch ich schweige von mehreren Anmerkungen; ich will auch nicht berühren, was es für Beschwerden und Meßhinderungen gemacht, wenn etwann der Blutauslauf stockete, und eine neue Aberswann der Blutauslauf stockete, und eine neue Abers

dfiming vorgenommen werden mußte.

Beil ich also erkannte, daß mar auf solche Art ein Bergleichungsblumnaaß konnte gemacht werden, welches aber NB: nur depkäusig die austausende Menge Blut anzeigete, womit man aber, wenn etliche vorgeduchte Meßhinderungen und daher solgende Unzeichtigkeiten zusammen kannen, zuweilen um etliche Unzen unvermerkt sehten würde: so ließ ich diese Blutmesset weiter auszuarbeiten sahren, außer daß ich in eine enge Gelte, welche ich hernach eine Zeic lang assemal allein zu dem Gebräuche anwendete, in einer gewissen Anhöhe die Quieere einen breiten Einschnitt oder Ris machte, und diesen auswendig mit einem

einem Robechen behörig verfahes in folche Gelte aber allgemach to viel Baffer eingof, bis es anfiena, aus bem Roberthen auszutropfeln.

Benn ich nun ein Topfiben ober Glas, mit baran gezeichneten Lothen, außen unter bas Mohrcher febete, und nach biefem ferner noch eine gewiffe Denae Baffer nach und nach in die Gelte goß, fo tief in mehrerer Bleichheit, als ich ben vorigen mit dem selbst in die Gelte gesehren Topfeben berühret habe, burch ben Einschnitt und das Rinnchen meistens wieder so viel Waffer heraus, als ich eingeschüttet, und bie Oberfläche des Geltenwaffers erhöffete fich an demi Einschnittsrande des bolgernen Gefäßes durch seine, Unitermoung nicht so viele, als wie es am festen unde glatten fleinernen Topfchen geschaft.

Dahen mir biefes Wergleichungs-Blutmefgeschire; hernach jum Gebrauche beum Aberlaffen beifer, als jenes, gefiel, zumal ich alfo auch bas laufende 2Boffer fobald nach Belieben meffen ober abmagen und fogleich auch, welches luftiger anzusehen, an bem ftare keren ober schwächeren Auslaufe des Wassers abmeren Ben konnte, wie ftark ober schwach bas Blut aus ber; Aber lief, ober etwa gar frocte, wenn bas Beltene wasser auch gleich vom Blute trube gemacht murben ohne beswegen mit Beschwerde genau in bas außem untergesette Dieggefäße ju seben, ale wie es gesche ben muß, wenn bas Deggefäße in bie Gelte fetbit gefetet mirb. Und meil ich alfo, NB, pu folchem Ges brauche immer einerlen Gefäß nahm, fo lernete ich bie Fehler daran mehr erkennen, und auch beputy Blutmessen noch so ziemtich richtig beurtheilen und abrechnen, wie viel noch an bem ausgelaufenen Was

fer fehiete, wenn ich ben Juf zur Aberdeibungscher aus bem Beitenwasser thun lassen mußte, bevorfich dieses Wassers Oberstäche durch hinlanglichen Austauf mit gemeiheten Einschnittsvande in eine Gleichheit stellete.

Diefes mein Blutmeßgeschirre brauchte ich also eine Zeit lang nicht ohne allen Rugen. her ließ ich mir vom Topfer etliche wohlverglafurte Beden zu eben folderlen Gebrauche verfertigen, Die ich in behöriger Anhohe ebenfalls also bie Queer über mit einem langen Ginschnitte, und außen daran mit einem schicklich angebrachten Robrchen verfehen ließ, welches Blutmegbecken, wenn es vor bem Gebrauche eine behörige Zeit lang in Baffer gang untergetauchet geseget murbe, damit es hernach benm Ge-Brauche nichts sonderliches mehr vom warmen Aderlagwasser in fich zog, ich auch eben so mit noch ziemlichem Rugen brauchen tonnte, fonberlich ein folches, besten Einschnittsrand, wo bas Baster überläuft. nicht verglasuret war; ba also bas Baffer an ben unglasurten und vorhero naß gemachtem Ranbe sich nicht so hoch anstemmete. Ich war auch entschlossen, mir von einem Rupferschmiede ein folches metallenes: Megbecken, mit einem Rohrchen und eingeriebenen Basserhähnchen noch zu solcherlen Gebrauche machen ju laffen, um ein nicht fo zerbrechliches Gefäße ju bekommen, in welches auch felbft bas marme Baffer unter bem Vergleichungsmeffen nicht fo nachtheilig, als in ein irdenes ober bolgernes, eindringen und aberbem ein Wundarit es auch bequem ben fich tragen konnte.". Jeboch, weil ich ben biefer Blutmesart die mir verdrüßlichen Beschwerben, hindernisse und

Diefes Antwortsschreiben batte ich bereits schon vor funf Biertheljabren, als ich nach bem fublaischen großen Brande einstweil in Beinriche wohnen mußte, aufgesetet. Da ich aber nun wieder in Gubla wohne, fo habe ich mir nunmehro im Rovembermonate bes igigen 1735ften Jahrs allhier ju biefem meinem Blutmeggescherre bas Degbecten, worein ich beum Aberlaffen bas manne Baffer ju thun, von Meffing machen, und es wo verandern laffen bag es 1) ein Bundarit unter den Urm ober Roct nebmen, und beguem mit berum tragen fann; und man 2) nicht nothig bat, bepm Bebrauche folches Megbedens vor bem Sand - ober Rugaberlaffen, megen bes Bergleichungsblutmeffens, allegeit erflich. einmal wie das andremali eben fo viel, ober genugfames Baffer mit bebutfamer Genaulafeit und verbruglicher Bermeilung in foldes Beden einzugieffen, bis bas Waffer etwa burch einen oben queeruber gemachten Ris überzulaufen anfange, als wie es also fonft in meinem, jum Bergleis dungebintmeffen gebrauchten erfteren Megbeden ober Belte genau und befchwerlich geschehen muße te ; fonbern bag man in biefes verbefferte Gefage, benm Aberlaffen, ju notbiger Erwarmung ber Sand ober bes Fuffes, ohne Rachtheil bes Blutmeffens, mehr ober meniger Baffer eingießen und branchen barf, fo viel man auch ohngefahr gufchutten mag. ober fo viel des Baffers, nach verschiedener Be-Schaffenbeit ber Umftanbe, bagu erforderlich ift, ben einen Sing allein ober bie bepben Bufe gugleich binein ju ftellen, und bas Blut unter foldes Waffer laufen ju laffen; als welche ungleiche Baffermenge am Bergleichungsblutmeffen also boch nichts binbert und das Blittabmeffen felde fauch auf fol-Φŧ

und Unrichtigseiten boch nicht nach Winche genug abzuschaffen wußte, und ich beswegen auf eine Blutwaage

the Beife, vermoge ber weggeraumten Sinberniffe, viel geschwinder, als es mit meinem alten Blutmeggeschirre gescheben tonnte, bewertstelliget werben fann. Es lagt fich gwar folcher Berbefferungs: portbeil auch ben bolgernen Befagen anbringen, fo, bag ein Bundargt oder Sausvater jede benm Suß= aderlaffen insgemein gebrauchliche bolgerne Gelte in wenigen Minuten leicht alfo gubereiten tann, baß fie mein verbeffertet Blutmefbeden giemlich nach-abmet und man ebenfalls nicht nothig bat, fich, bev beren Gebrauche jum Blutmeffen benm Guffaberlaffen an eine gemiffe einzugießende Menge Baffer gu binden, fonbern, bag mehr ober meniger Baffer, obne Nachtbeil des Blutmeffens, in Die Gelte gefcbuttet merben barf ; jeboch find und bleiben bie bolgernen Gefaße ju einem richtigen Bergleichungs= Blutabmeffen , um berer ben porbin gethaner Er= wahnung meines Blutmeftopfchens mit angeführ= ten Urfachen willen, doch nicht fo gut, als fefte metallene. Durch folche angebrachte Berbefferung babe ich überbem auch ben Rugen baben noch er= langet, daß, wenn etwa beym Aberlaffen das gu Erwarmung des guges ober der Sand gebrauchli= che Baffer ju beig ober ju lau verfpubret murbe, benm Gebrauche biefes verbefferten Blutmegge= fcbirres man 3) fogar auch bernach noch unter mabrendem Blutmeffen, nach Gutbefinden, mit Ausschöpfung oder Bugiegung beiges ober falten Waffers, Die Baffermenge im Becten wieder vermehren oder vermindern darf, obne dag biefe unter bem Aberlaffen zuweilen portommenbe nothige Beranderung das fortbaurende Blutmeffen lange bemmet , ba es taum ein paar , bis etwa vier Gecunden lang verweilet und folglich am Blutmeffen nichts

wacge fann und auch eine folche erfand, womit ich meinem Endprede in verschiedenen Stücken naber kam,

nichts Erhebliches, ja ben beffen geschickter Musubung fait gar nichts, schadet, und man in folchem Blurmeffen gar ungeübet fenn mußte, wenn man -beswegen auf ober über eine Unge barinnen feblen wurde. Bleichermagen habe ich auch 4) durch folche Berbefferung fobald bem oben unter Rum. 10. gedachten Gebler meiftentheils mit abgeholfen, bag namlich also nun bas Baffer obne fonderliche Berweilung, und bennahe ju geicher Beit, auch bem Daage nach meiftens in gleichem Berbaltniffe, balb fo fart, als bas Blut unter bas Baffer ju laufen anfangt, und im Muslaufe fortfabrt, aus bem Megbecten (obgleich Diefes oben im Durchschnitte einen rheinlandischen gwolfgolligen Rug vollig breit iff) jum Abmeffen ober Abmagen auslauft , und folglich auch auszulaufen barauf bald nachlaft. wenn burch Bubaltung ber Aberoffnung ber fernere Muslauf des Blutes gebemmet wird. Dan tann fich bierüber ber Michtigkeit ber Babrbeit jum poraus versichern, und die Megvortheile destomehr abmerten, wenn man bevin Gebrauche biefes Blut-Mefigeschirres die Probe erfflich, fatt bes unter das jum Sand = oder Rugaderlaffen gebrauchlichen Baffer laufenben Blutes, mit Waffer machet und von biefem, wenn das fonft Beboriae dazu veran faltet ift, eine ober etliche Ungen in bas Megbecten au bem jum Mberlaffen icon genugfam eingeschutteten erfterem Waffer allmablig noch eingießet und Darauf anmerter, wenn und in mas fur einem Berbaltniffe bafur anderes Baffer wieder aus bent Beden ausläuft. Roch mehreren Rugen, fo burch folche Berbefferung bes Megbectens jum Bluemeffen erlanget morben, muß ich bier, bes engen Raums und Rurge megen , unberühret laffen. 16 Band.

fo unterblieb folches; hergegen beschrieb ich flicher Blutwaage und meines Blutmefgeschirres Gineichtung,

Da alfo diefes verbefferte Blutmeggefdirre, (welches auch, nach Belieben, von Rupfer gemacht und innwendig verzinnet ober gang und gar nur von verzinntem Eisenbleche wohlfeiler, als ein tupfernes ober meffingenes, von einem Rlemperer ober Alaschner verfertiget werben tann,) meiner Blutmaage mit Anzeigung ber unter bas Baffer aus laufenden ober aufgelaufenen Menge Bluts, ob fcon noch nicht gang gleich, boch aber vor andes ren befannten Blutmefarten, meiner Ertenntnig nach, am nachften tommt; fo tann, meines Erachtens, ein Bundargt ober fonft ein Sausvater, ber die Blutmaage fich anguschaffen nicht vermag, ober will, fich endlich mit geschicktem Gebrauche Diefes Blutmefgeschirres fcon bebelfen, und biefes jum ziemlich genauen Blutmeffen gar-nuglich brauchen.

Solche Verbefferung felbfraber bier fo bald mit ausführlich anzugeben, wurde in biefer Anmertuna au meitlauftig fallen; welches alles aber, und wie Das Bergleichungsblutmaag eigentlich einzurichten und abzuzeichnen, (weil, obberührtermaßen, bas Blus und Baffer nicht einerlen Schwere baben,) in einer wieder unter Sanden babenben neuen Befcbreibuna meiner Blutwaage auch fo bald genau mit anfubren und durch ben Druck bekannt machen werbe, wo mir Gott Leben und Befundbeit ferner friftet. und fich ein billiger Berleger ju biefem Bertchen finden lagt, oder fonft etwa ein vornebmer here mir die gedachte Beschreibung gegen eine billige Ertenntlichkeit, ju Rugen des gemeinen Wefens, abnimmt, und fie alfo jum Drucke beforbert; immafe fen mir wohl niemand mit Recht wird verbenfen konnen, daß ich bev meiner isigen Durftigfeit. . worein

<sub>Digitized by</sub> Google

rang frant beren Gebrouch und Mugen , und nach ender imgehangten Abhandhung bom Aberlaffen, (bate. innen auch fcon verfchiebenes won der auspulaffenbeir Menge Blut mit gebidht mar,) ju vermenutein Dagen bes gemeinen Wefens, lateinisch und bentich , unfille fo bufte eber einen billigen Berleger bagu: ju befonimengebarguf auch etliche auswärtige große und ge--lehrte Bonner, welthe Probebegen Davon gelefeit. und dies Wertchen bes Doucken wurdig hielfen, feibft Die Butigfeit fur mich hatten, fich bemvegen um et nen folden gebachten Berlegen bemuben; in wetcher Absicht bann auch ber Stabt - und landphysicus, Berr Dr. Schabe, in Schleufingen, eine von mit gum Unterrichte eines eines jum Berlage Luft babenben Serin Buchhanblers ennvorfene nur furge Dach richt nach Berlin an einen Freund schickte, allwo folthe benn, und benben bamals unwifenten in bie berlinische Pibliothet eingebrudt worden, souft, weite ich biefe Chre vermuthet batte, minte ich folchen Mafs faß etwas beffer ausgearbeitet haben:

Ganamar ann a Uniter

morein mich meine große Brandverunglucung ge-fturget bat, babin feben muß, um, ben Befanntmachung folder verhöffentlich allgemein nublichen Erfindungen, mo teine andere Bergeltung dafür in boffen, boch wenigstung die darüber aufgewandten Koffen wieden erfest zu bekommen. Ich wers be mich auch in folder Beschreibung unter gewissen Bedingungen zu ber Gefälligkeit erbiethen, denenjes ingen Gönnern und Freunden, welche keine gute Gelegenheit haben, die Blutwange und das Bluts meggefchiere nach der Beschreibung und Rupferftis de-nachmachen ju laffen, auf Berlangen bergleieben allbier ju perfchaffen.

Unter den Uksahen aber, warum niensund zum Berlage solcher Blumvagebeschreibung kanke kusthekam, mochte vielleiche diese mit senn, meil darauf, sud wahrscheinlich auf Berankassung gedückter und anderen davon mehr gegebenen Nachrichten, im Jahre 1749, zu Halle, unter dem Borsise des Herrn geheinden Raths von Büchner, eine Inauguraldisputation, die (wo.ich mich des Litels noch vecht erinnere) von der rechtmösigen Bestimmung der Menge Blutes, so benm Aberlassen maße herausgelassen werden, handelte, gehalten, und darinnen das Blutmessen, handelte, gehalten, und darinnen das Blutmessen eines richtigen Genugsenns der ausgelausenen Menge Bluts, sonderlich ein unter dem Aberlassen arfolgter weicher oder sanster Pulsschlag angepriesen spurde.

Diese angerathene Ammertung solches gedachten Pulsschlages, machte nich um so ausmerkamer und nachdenklicher, diese Sache genauer zu unversuchen, und zu prüsen, wie weit sie gegründet und ob durch dieses angepriesenes oder etwa noch ein anderes Pulsschlagzeichen, statt des Blutmessens oder Abwägens, eine allgemein nüßliche und brauchbare Regel oder Richtschnur und Merkmaal der behörig auszulassenden den oder ausgelassenen Menge Blutes angegeben werden ben bonnte, damit ich mir mit kernerem Blutmessen, Abwägen, dessen Beschreibung und Bekanntmachung nicht etwa weiter vergebliche Mühe matzen indate. Weil ich aber daraus erkannte, daß dieses in der Disputation umständlich vorgeschlagene Mittel, wesgen österer Hinderung, zumal den surchesamen Mensen den surchesamen ihren surchesamen Mensen den surchesamen Mensen den surchesamen Mensen den surchesamen ihren surchesamen Mensen den surchesamen den surchesamen mensen den surchesamen de

gu fieben, möglich ; überbem auch maniferten Speis fen , Trant, Erhigung; Erkaltung, Born, Furches Schreden, Scham, Breube, Boffing, verfchie-Benes Alter, Temperanient, Rrankhelten und Argenenmittel, nebst mehteren anbern Urfachen, babon Sie felbft einige angeführet haben, ben Pulbfchlag verfchiebentlich machen, folchen auch unter bem Aberlaffen vielfältig verändern und bas angebeutete Beichen, wenn es auch fonft insgemein vollig richtig ware (bagegen felbst boch auch noch nicht wenig Wichtie ges erinnert werbeigformte) fchablich gernichten, obet unrichtig machen können; ja, ba es oftmals ben ge-lehrten und klugen Neezten unmöglich fastt, bem Abeelaffen seibst bergundognen, und foldes angegebes ne Pulsfchlagzeichen genau zu erforfchen, fonbern fie bie gange Sache ben Binbarzten anvertrauen mulf fen, auch wohl vie Angahl von biefen, welche foldbes Polissen laggeichen beistrig verstehen, und richtig an-wenden niechten, klein fenn wurde; hergegen zu be-forgen klinde, daß von andern ver Sache unverstän-vigen Aberlässer und: unrichtigen Benetheilern ben ben Kranten oft gar lebeissgefährliche Fehler baburch begangen werden niechten; hiernachft auch mir boni einem auswärtigen Brounde Melbung von Dero! Sendschreiben gethan wurde, so entschloß ich mich: Both wieber, meine Blumaage butch bie entwerfene Befchreibung im Druite bekannt zu machen, zumal! fich nun eber einen billigen Berleger baju befommen konnte. Dies war aber eben zufällig Liefache, baß folche Beschreibung mir burch ben fuhlaischen Brand mit entriffen worben, ba ich fie benn nochmaligen **49**.9 3 Durch Durchfeben; Bequemlichteit wegen, an einen gegen: bas Feier unfichern Ort bengn Abfeben binleger.

Ew. Sochebelgeb. vergeben biefer Ausschweisungeiner kleinen Trauerrebe über solcher meiner von her Geburt wieder umgekommenen Frucht! ways mich bie ftarken Brandnachwehen unvermerkt verleites haben.

Damit aber, num auch, nach Dero Berlangen, sonst einige in Dero Senbschreiben mit besindsiche. Puncte, so viel-sich wegen des engen Raums hierschiefet, freundlich beantworte: so melde ich, um siemen unmissen Wortstreite, vorzusentnum

man daß meine Mennung, nicht ist, ob müßte bie audlaufende Menge Blut eben vorzäglich nach bem Gewichte und nicht nach dem Maage erforschet ober: befrimmet werden; als welches mir wenig berichlägt, ab das Blut gemessen ober gewogen wird, wenne man nur burch beren eines, ober burch alle berbe, auch unter währendem Blutauslaufe, fo bald zwerlaftig wiffen kann, wie viel, bes hand- und Fußer aberlaffen, von bem Blute, fo man, zu nothiger: Beforderung beffen Auslaufs, unter das Waffer laufon lasten muß, wirklich ausgelaufen fen; jedoch habe ich solche Menge vornehmlich um beswillen liebernach bem Gewichte angegeben, weil ich keine baqueme und mir genngthuende Meffort wußte, und eine. folche auch noch nicht weiß, welche, sobald bie Menge bes unter bas Waffer laufenben, ober, auch bereits. harunter ausgelaffenen Blutes fo genau, als meine Blutwaage, anzeiget, und auch fonst nicht mobi gemobnlich, bie Menge Blut, wenn man sie gleich mißt, nach bem Maaße zu nennen, ba, wegen viefer Unthiedenheit der Gemäßgröße, schwer zu verstehen senn wurde, wenn ich sagen wollte: man hatte des Blutes zehn Zwölstheile eines Mößels, Seidleins oder Quartes abgezapfet; da hergegen das Apothetergewichte in den meisten Weltgegenden einerlen und verständlich ist, eine Schwere darnach anzugeben.

Es ist aber außerbem mir auch nicht gar unmahrscheinlich, daß das Blutabwägen, wegen noch anderer Ursachen, die Menge des Blutes genauer, als das Messen, bestimmen oder anzeigen könne, es mag (etwas davon nur zum Benspiele hier anzusühren) solches bicker oder stüßiger, von einer stärkern oder schwächern Wärme, zu Einnehmung eines größsern oder kleinern Raumes, mehr oder weniger auseinander getrieben, oder auch eswa sonst schaumig,

ober nicht so seyn.

Bas 2) Dero erfundenen Blutmegbecher betrifft, fo bin ich der Mennung, daß folder jum Vergleichungsblutmessen nicht ohne allen Ruken seyn wird, sumal, wenn etwa noch die meisten Beschwerniffe und hinderniffe, die folder Degbecher mit meinem ehemals gebrauchten Meftopfchen noch gemein bat, baven meggeraumt werben. 3ch habe mir, megen folcher barüber anzustellenben nothigen Berfuche, nun doch auch noch einen folchen Megbecher, wie Sie ihn angegeben, von Zinn, jeboch mit einem dop-pelten und in der Mitten genugfam ausgehöhlten Oberrande, famt einem aus biefen fast in bie Mitte bes Bechers reichenben Rinnchen, machen laffen, bamit ich aus bem über ben erften außerlichen Rand übergelaufenen, zwischen ben zwey Ranben gesammieten, und hernach burch bas Rinnchen in ben Becher mehr **Gg** 4 ober

ober weniger einlaufenben Baffer, ben farten obet schwachen Blutfluß aus ber Aber fobald mit abmerten tonnte; allein, ich muß meine Ungefchicflichteit barüber betennen, baß ich vielleicht bie zur geschiell ten Ausübung nothigen Vortheile und Handgriffe, welche etwa burch mundlichen Unterricht unt felbftis ges Borzeigen beffer abzulernen, noch nicht nach Bunfche begriffen, und daber basjenige bequerne; genaue und genugtbuende Blutmessen damit nicht so glucklich und nüßlich noch verrichten konnen; als Dieselben damit leisten zu konnen, versichern, daß eben so viel Wasser in den Becher lause, als Blut, bem Maage nach, aus ber Aber kommt, es mochee auch ber Baffertubel enge ober weit fenn, und ein ober zween Buge im Waffer fleben, auch wohl tall teres ober heifieres Waffer, unter ber Mefiverrich's tung, in ben Rubel gefchuttet werben; und es mir herzegen geschienen, daß man mit solchem Blutmeßbecher seicht im Messen zwen oder dren, oder mehrere Unzen versehlen möchte. Jedoch, um den Berdacht eines Neides oder Eigenliebe von mir abzuhalten, will ich dieses lieber anderer Berftandigen genauerer Be-urtheilung überlassen; imgleichen, ob und wie viel Dero Blutmeßbecher vor meinem Blutmeßgeschirre ober Blutwaage einen Borgng habe, indem ich nichts weniger, als die Absicht hege, die Ehre Dero Erfinbung burch bie meinige zu verkleinern.

Weil ich, wie oben ben Erwähnung meiner ges brauchten Mefigelte fcon mit berühret habe, angemerket, daß fich das Wasser, nach seiner Eigenschaft, an einem weichhölzernen ober eines anderen lockeren Korpers Oberrande, gemeiniglich nicht so-hoch über

ben

ben Rand anstemme, als an sesten, glatten, mes tallenen ober glasurten, so habe ich des zinnernens Bechers außern Oberrand zum Versuche auch mit einem Ringel von weichem Holze, oder mit einem leisnenen Tüchlein überzogen, ingleichen auch hinlanglich dicke, schwere und, außer dem Oberrande, wohl derglasurte irdene Meßbecher vom Töpfer machen lassen, und statt des zinnernen gebrautht; wodurch zwar das erhöhete Anstemmen des Wassers über des Bechers Oberrande eines Theils vermindert worden, zumal, wenn ich solchen Rand benm Gebrauche versmittelst des Fingers, mit Wasser östers naß angestrichen; dennoch aber habe ich dadurch gedachten Fehler, und die davon ersolgender Meßunrichtigkeit noch nicht völlig abhelsen können.

Menn aber ber Einlauf bes Geltenfußwassers ist ben Becher ober in ein anderes in oder neben die Gelte gestelltes Meßgeschiere duch einen, möglicher und vielleicht auch schlicklicher Weise, anzubringenden Heber geschähe; so möchte diesem Anstemmen und baraus erfolglichen Meßunrichtigkeiten, wohl meistens abgesiblsen, hergegen damit etwa andere Beschwer-lichkeiten daben verursachet werden, worüber ich aber noch keine Zeit gehabt, die nothigen Versuche damit anzustellen, um zu erfähren, daß es wirklich so ans gehe, als ich mir vorstelle.

Elebrigens war ich nim zwar willens, meiner Blutwaage Einrichtung und Gebrauch hier auch so bald mit zu beschreiben, zumal da solche und deren Anwendung doch verschiedene Wundarzte bisher best mir gesehen; weil aber, um deutlichen Begriffs will len, solche beliebig nachmachen zu können, ein Kut G g 5

pfenstich babon baben miklich, und solche Bestpreie bung biese Antwortscheelhen auch zu weitläuftig machen würde: so verspreche ich, die Bekanntmachung solcher Blutwaage, (so gut oder schlecht diese ist,) mun zu beschleumigen, sobald als mir weine durch den Brand entstandene und sing dauernde große Unrube und noch anhaltende Bausorge mur etwas Zeit zu einnem darüber nöthigen neuen Aussage übrig, läst,

Darinnen werde ich benn auch meine Gedanken eröffnen, und ohnmaßgebliche Vorschläge thun, wie biel Blut unt Nußen auszulassen senn mochte; da ich, hier vorläusig zu gedenken; Dero p. 208. im Sendschreiben gedußerten Mennung, das Glutlassen bis auf zwölf Unzen einzuschränken, wegen ber von Ihnen S. 217. selbst auch angestührten Verschiedensbeit der Imstände, nicht wohl beppflichten kann.

Aleberdem werbe ich barinnen auch noch einen von mir ersundenen und verschiedenemal mit Nugen gesbrauchten Bortheil beschreiben, wie man den Handschen Bortheil beschreiben, wie man den Handschen oder Fußenderlassen, (wenn Hand oder Fuß mit der geöffneten Aber unter das Wasser gehalten wird,) das sonst also unter das Wasser laufende Blut von der Vermischung mit dem Wasser ganz abhaiten und selches Vert hernach besonders ausbehalten, messen, wägen und betrachten, ja auch, den Anwendung dieses Vortheils (welcher nur eine geschickte Ausübung und sonst keine dem Psennige Auswand ersordert) sogleich auch Dero Meßbecher, mein Meßgeschirr oder Wlutwaage brauchen, und damit also auch prüsen Kann, wie richtig oder irrig das ausgelausene Blut unter dem Wasser gemessen oder gewogen worden.

Bon

475

2001 meiner Blutmage gestehe ich schließlich ganz gerne, daß solche auch noch nicht von allen Fehlern fren, welchen aber vielleicht mehrentheils noch
abgeholsen werben kaum; man mußte aber ungeschickt
damit uingehen, wenn man zu Abwägung eines
Phundes Blut, so unter das warme Wasser läuft,
und doch so bald mit dieser Waage gewogen wird,
a ober 2 lothe bamit sehlen wirde.

Vielleicht veranlassen wie nüßlicher Weise durch unsere Ceffndungen einige scharstunige Sopfe, poch was Besteres darüber zu ersinden und bekannt zu maden; welches ich selbst ohne Selbstliebe und Neid

Deife gemehnten merbe.
Deckung meiner Gedanken mich to redlich gesinntem Gemuthe aufnehmen, mit welchem ich mich zu Derb hochgeschähten Greulwschaft empfehle, und mit großer Hochachtung, auch mahrer Ergebenheit, bin und beharren werbe

Em. Hochedelgebohrnen

Subla, den 22 Rov, 1755.

gehorfamer Diener,

D. Johann Friedrich Glafer,



H. Aus

# Auszug eines Gendschreibens

bes Beren

dofraths D. Bianconi

án ben

herrn Stipio Muffe on, ber

# verschiedenen. Geschwindigkeit bes Schalles.

Della diversa velocità del suono. und file in Venezia 1746, fin della

an hat bereits in altern Beiten beobachtet, baf man ben Schall in ben Begenben, wo er hervorgebracht wird, eher als in ben entfernten, vernehme ; baber auch Geneba einen gewiffen Cas auf Diefe Erfahrung gegrundet, wenn er fagt : bag niemand vom Blige erfchrecket murbe, duffer blejenigen, fo ber Gefahr bereits entfommen. Plinius bat ein gleiches bemertet, baber faget er : daß man ben Blig cher ju Gefichte, als ben Schall bes Donners zu Ohren befame, ba boch benbe ju gleicher Zeit entstünden.

Db man nun gleich ju ben bafigen Zeiten bereits eingesehen, daß der Schall, indem er von einem Orte

dun andern fertgehet, ein gewisse Zeitmaaß erfester; fo het sich doch niemand die Mühr gegeben, dieses Zeitmaaß genauer zu bestimmen. Sassendus war vermuthlich der erste, welcher durch verschiedene Erfahrungen zu hehaupten suchte, daß der Schall in einer Secunde 1463 stranzosische Juß fortgienge. Die Akademie zu Florenz schien mit diesem angegebenen Zeitmaaße nicht zufrieden zu senn; sie fand dahero sowol durch die wiederholten Versuche des Gassendus, als auch vermittelst eigener Erfahrung, daß der Schall in einer Secuphe einen Weg von 1175 Füß

aurud lega:

Da nur aber bas gemelbete Zeitmaaf bes Baffendus von bemjenigen, welches von ber florentink fchen Utabenrie angegeben wurde, um ein mertliches unterschieden war; so bemubete sich Capini, Dicard, Regumut und Bugen, hieferwegen mehrere Gewife beit zu erlangen, und befanden burch ihre angestellten Berfische, daß der Schall in einer Secunde 1089 frantbiffche Buß fortgehe. Die Englander, welche leicht keinem anbern als ihrem eigenen Bennihen Glauben bemeffen, unternahmen baher einige neue Berfuche, welche burch Flamfteb, Halley und andere mehr angestellet murben, und bestimmten, baf ber Schall eine Secunde vonnothen habe, wenn er einen Weg von 1142 englischen Schuben jurucklegen follte. Db mun gwar biefes Zeitmaaß mit demjenigen, fo man in Frankreich angegeben hatte, ziemlich überein kamz fo war man doch in England mit selbigem noch nicht vollig zufrieden: inden man auf die Bedanken verfiel, baß vielleicht bie verschiedene Beschaffenheit ber Luft einige Abweichung ben ber Beschwindigkeit bes Schal:

### 478 Von der Geschwindigfeit

Schalles juwege zu bringen im Stande fen/ bafters fie ihre Berfuche nicht nur ben verschlebenen Abinde-rungen bes Luftfreifes, sondern auch in verschiedenen Jahreszeiten anstelleten.

Dlach langen und fleißigen Untersuchungen bestimmten sie endlich, daß keine Beränderung in der Luft vermögend sen, die Geschwindigkeit des Schalles zu andern, außer der Wind, welcher dieselbe, in Ansehung seiner Richtung, sowol besordere, als verbindere.

Ben biesen Berfuchen ließ man es ungefähr 30 Jahre lang, außer was ber Pater Merfan, ber Pater Lana, Perrault und einige andere Dieferwegen unternommen, bewenden, bis man endlich 1738 zu Paris wieder anfieng, bie verfchiedenen Mennungen, wegen ber Beschwindigfeit bes Schalles, ju untersuchen, und bieferwegen etwas genaues zu bestimmen, inbem man biefe Bemuhung bem Herrn Caftini, bem Beren Maraldi, bem Abte de la Caille und andern Bliebern der Afademie auftrug, welche durch ihre Berfuthe nicht nur bestimmten, daß ber Schall in einer Secunde 1734frangosische Loisen, oder 1038 Just fortgienge ; fondern auch die Beobachtungen Des Berrn Flamftede und Sallens unterftußten, baß namlich fowol bie gunftigen als wibrigen Winde einige Abande rung ben ber Gefchwindigfeit bes Schalles jumege Im übrigen aber bestätigten fie insgefamt, baf man weber ben hellem noch trubem Bet-ter, weber ben Tag - noch Nachtzeit, einigen Unterschied in der Geschwindigkeit des Schalles bemerfet.

Digitized by Google

So bally der Herre Berfaffer biefet Gendschiefe bens in Italien, Diefe Bemubungen Der Gelehrten, aus verfchiebenen Schriften erfab, fo entschloß er fich 1740 einige Berfuche, forman in London angestellt. und wodurch man besonders barthun wollen, daß die Geschwindigfeit des Schalles im Winter und Sommer einerlen ausfiele, nachzumachen, inbem, es ihn befrembete, bag ber Schall in einer burch bie Ralte zusammengezogenen Luft, eben bie Beschwindigteit behalten follte, welche er in einer warmen und verbunnten Luft hat. Die damalige warme Jahreszeit gab ihm Gelegenheit, feine Berfuche ins Wert ju richten. Die benben Deuter, fo er fich hierzu ermab-lete, war nebft ber Festung Urbana, ein gewisses Rlofier, welches eine halbe Stunde von Wonnnien entfernet war, und aus welchem man die Bestung, ob sie fcon 30 italianische Meilen gegen Abend zu, von felbigem ablag, gar genau ansichtig ward. Er erhielt Die Erlaubniß, bag man auf fein Berlangen in ber Beftung ju bestimmter Beit, fo viel Canonen, als er ju feinen Absichten vor nothig erachtete, abfeuern follte. Es wurde bemnach bie Nacht vor bem 19 Mus guft zu feinem Unternehmen ausgefest; und er begab fich, ba er fich mit einem wohleingerichteten Penbul verfeben hatte, nebft einigen Freunden, gegen Abend, in bas bemelbete Kloster. Man erwartete baselbst, bis man ben Schein ber ersten, in ber Feftung abgefeuerten Canone beobachtete, ba man benn fo gleich an bem Penbul bie Secumben bemertte, welche vorben strichen, bis der Schall zu ihren Ohren tam, welches mit ber 76 Seeunde geschah. viesen Versuch wiederhalte man, annoch zu vier verschiedeschiebentenmaken, und man begbachtetsbeständig einerten Geschwindigkeit des Schalles. Der Himmel
war diesen Abend vollig heiter, und der Mindeniche merklich zu spüren, außer daß es schiene, als ob man ein gelindes Hauthen von Morden bemerketes. Das Barometer kund auf 28 Grad und 1 Linie, und das nach des Herrn Reaunifts Art eingerichtete Thermometer auf den 28 Grad über dem Eispuncte.

Im folgenden Winter wiederholte ber herr Autor in der Macht vor dem 7 Febr. feine Berfuche in eben biefen Rlofter; mun fieng, ba man bas Feuer ber geloften Canone in ber Feftung wahrnahm, an bem, ben ben Commerverfichen angemendeten Penbul, die Secunden an ju zählen, welche worben firithen, bis inun ben Schall vernahm, welches vorifo mit ber 781 Secumbe erfolgte, und biefes berbachteteman in ben vier folgenden angestellten Berfuchen auf gleiche Art. Der Simmel war in biefer Racht nicht wöllig beiter. fonbern bin und wieber mit einigem Gemolfe bebedt; wie es denn auch einige Stunden zwor einen kleinen Schilee geleget hatte, woben jugleich zin ziemlich flarfer Menbroind zu fpuren mar. Das Barometer ftund auf 27 Grad und 6 kinien, und das ermabnte Their mometer auf a und 70 Brad unter dans Eispuncte. Man fieht alfo, daß bie Gefichwindigtek bes Schalles im Sommer und im Binwe allerdings verschieben ausfällt.

Der Herr Berkaffer hat gleichfalls einige Versuche ben sehr neblichter Beschaffenhein der Lust angesstelle, und da diese Umstände berhänderten, daß man das Feyer der Ganotien nicht zu Besichte bekommen komte, so verfuhr et hierben, solgendermaßen uner ließ

ließ ben folgenden 12 Febr. eine ziemlich ftarte Canone in bas erwähnte Rloffer bringen, er aber verfügte fich undie geftung. Ginige feiner Freunde, fo fich in bem Rlofter befanden, fiengen beim Losgunden ihrer Camonen, bie Secunden an bem gewöhnlichen Pendul an zu zählen, er aber war in der Festung benen, fo gleich ben Bernehmung bes Knalles, abfeuern : ja taffen, und gleichfalls auf bas Zeitmaaß Acht wir Man gablete ingwifchen in bem Rlofter fo lange, bis man ben Rnall von ber in ber Festung ge loften Canone borete, und biefes wiederholete man mivier verschiebenenmalen, ba benn jederzeit 157 volle: Seeunden vorben ftrichen, ehe man ben Schall aus ber Reftung im Rlofter vernahm, wie benn auch bie gegen einander gehaltenen Rechnungen in feinem Salle iber 3 Secunden unterschieden waren, als melche Beit vermuthlich vorben geftrichen, ehe man in bet Restung bas loszunden ber Canone bewerkstelligen tonnen. Die Luft war in biefer Nacht mit einem febr ftarten Nebel angefüllt, fonft aber gang ftille und geruhig, bas Barometer fund auf 28 Grab und 4 Unien; bas Thermometer aber auf bem Eispuncte felbft. Wenn man babero von ben 157 Gecanben ben Unterschied berjenigen 3 Secumben, welde benn loszunden ber Canonen verloren gegangen; abriebt, und die erhaltene Gumme theilet, fo werden bie überbliebenen 77 Secunden basjenige Zeitmaaß abgeben, binnen welchen ber Schall ben Zwifchenraum vom Rlofter bis jur Festung durthlaufen: word aus man fchließen taut, bag bie neblichte Befchaffenbeit ber luft teine fonbertiche Abanderung in ber Be-16 Band. fcmin. 56

schwindigkeit des Schalles vernrsachet; denn chidischle gleich ben diesem Versuche um 13 Secumbe größer, als in vorigen, ausfällt; so hat mild doch hiersben zugleich mit in Vetrachtung zu ziehen, daß sich die Kälte ben dem lesten Versuche um ein merkliches vermindert batte.

Es ift nicht zu laugnen, bag ber Schall vermittelft einer wellenformigen Bewegung ber tuft fort- : gebe : es muß babero beffen Gefdwindigteit mit ber . Gefchwindigfeit ber in biefen Wellen befindlichen Lufttheile, gleich ausfallen ; babero benn alles basjenige, was in biefen Thellen eine Beranderung guwege bringt, gieichfalls eine Abanderung in ber Gefominbigteit bes Schalles bewertftelligen wird. Run aber ift aus ber Raturlehre befannt, bag eben biefe Theile, in Anfehung ihrer großern ober geringern. Elasticitat, auch mehr ober weniger zu einer folchen. Bewegung geschickt find; man tann aber auch leicht, beweifen, baß fich bie Glafticität biefer Theile, fa, wie bie Dichtigkeit berfelben, verhalte; ba aber bie Dichtigfeit ber Lufttheile mit bem Bewichte beterfelben in aleichem Berhaltniffe fteht; fo folget endlich, baß fich Die Glafticitat bererfelben gleichfalls wie beffen Go. wichte verhalten muffe.

Alle Beränderungen, welche sich dahere auf bes melbete Art in der Lust zutragen, werden gleichfalls im Stande sen, verschiedene Abweichungen ben der Geschwindigkeit des Schalles zuwege zu bringen. Allein, wenn den angestellten Versuchen nichts weiter im Wege stunde, als die bishero namhast gemachten Schwierigkeiten, so wurde man endlich noch ganz wohl zu seinem Zwecke gelaugen; indem man durch

bie beobachteten Abanberungen eines mobleingerichtes ten Barometers, alles biefes noch ziemlich genau zu bestimmen im Stande mare. Man findet weit verbruglichere Berhinderniffe, welche befonders in denjenigen Abanderungen, fo die verschiedenen Binde verurfachen, befteben. Denn obgleich biefes außer allen Breifel gefest ift, baß die gunftigen Winde die Beschwindigfeit des Schalles vermehren, Die wibrigen aber vermindern : fo hat man boch jur Zeit noch nichts volliges Bestimmtes von berfelben verschiebenen Wirtungen, ausfundig gemacht. Mariotte giebt vor, daß der allergeschwindeste Bind nicht mehr als 32 Ruf in einer Cecunde fortgebe. Diefes ungeweifelt mahr mare, fo murde man vom Binde, indem ber Schall, in gleicher Zeit, ungefahr 1040 Buf, fortgebt, gar wenig Abanderung, außer in febr großen Entfernungen, ju befürchten haben. Da aber die Beobachtungen, fo von einigen andern Maturfundigern, besonders aber von Derham, angeftellet worben, zeigen, daß man ben Winden eine meit schnellere Bewegung benlegen muffe: fo hat man ale lérdings Urfache, zu glauben, baß besselben verschie bene Wirkungen in die Geschwindigkeit des Schalles gleichfalls gar mertlich ausfallen muffen. wie wird man biefelben gehorig zu bestimmen vermogend fenn, ba man fowol ben ben altern als neuern Schriftstellern hiervon weber zulängliche Erfahrungen, vielweniger etwas bestimmtes antrifft; benn wenn man hierinne zu einer Gewißheit gelangen wollte, fo mußte man zuforderft alle Abanderungen, fo Die Winde ben bem fortgehenden Schalle bewertstef. ligen, berechnen, und zwar nicht allein in Unsehung Sh 2 ibrer

ihrer verschiebenen Richtungen, und ber Derter, wo man feine Beobachtungen anstellet, fonbern auch in Betrachtung bes gangen Zwischenraums, ben ber Schall burchläuft; inbem man noch nicht bestimmet hat, wie weit sich besonders ein veranderlicher Bind erftredet, wenigstens ist es wahrscheinlich, bag bie Bewegungen ben einem folden Binbe febr unbrbentlich in ber Luft vorgehen muffen, ja bisweilen beobachtet man wohl gar einander entgegengefeste Bewe-Das Aufbraufen in ber See, und bie unter einander laufenden Wellen, laffen uns eine gleiche Bewegung in der Luft muthmaßen. Und ob man im übrigen gleich beobachtet, daß bie Beichwindigfeit bes Schalles, ben verschiedener Bobe bes Barometers, einerlen ausfallt: fo ift man boch nicht verfichert, baß bie verschiebene Schwere ber luft, jumal in grosfen Entfernungen , nicht einige Abanderungen ben ber Befchwindigfeit berfelben verurfathet.

Dieses sind demnach diesenigen verdrüßlichen Berhindernisse, welche in den angestellten Berfuchen so viele Abanderungen zuwege bringen, und welche dem Herrn Versasser selbst annoch einige Schwierigsteiten zu machen scheinen, indem er von seinen bezdeiten Zu machen scheinen, indem er von seinen bezdeiten Verstechen bemerket, daß der Schall im Sommer viel geschwinder, als im Winter, fortgegangen, ohnerachtet der Wind ben dem Sommerverzsuche fast nicht merklich zu spüren gewesen; dahingegen der Schall im Winter, langsamer angekommen, da doch der vom Abend her streichende Wind, bessen Geschwindigkeit, allem Vermuthen nach, hatte vermehren sollen; daher er denn glaubet, daß dieser Wind nur an demjenigen Orte, wo er seine Versuche unternommen, zu spüren gewesen.

Diefe

Digitized by Google

Diefe Sinberniffe murben baber groftentheils wegfallen, wenn man feine Werfuche nicht nur in einer Weltgegend, wo beständig einerlen Wind wehet, sondern auch in größern Entfernungen anstellete. 3m erften Kalle wurdemen ben Wortheil erlangen, baf man nicht zu beforgen Urfache hatte, daß einige Rebenwinde, in bem Raume, so ber Schall burchtauft, bie Beschwinbiafeit befelben anbern fonnten; im anbern aber, mirden die zuwege gebrachten Abanderungen besto merfile cher ausfallen, bergeftalt, bafiman hierburch nicht allein die Geschwindigkeit des Schalles selbst, sondern auch berjenigen Luft, welche an folden Orten webet, gar genau zu bestimmen, in Stand gesethet wurde. Allein, Die Schwierigkeiten, welche fich auch hierben zeigen, find, bag man bieerforberliche Eigenschaft ber Binbe mur unter ben Wenbezirkeln, und auf bem bafelbft befindlichen Meere beobachtet, wo'es, bergleichen Berfuche anzustellen, febr beschwerlich fallen murbe; und konnte man endlich wohl gewiß seyn, daß die auf der See unternommenen Berfuche nicht von benjenigen, fo man auf bem festen Lande anstellet, abweichen wurden? indem bie in der Luft befindlichen Dunfte aus der Gee, gar leiche eine neue Abanberung ben ber Geschwindigfeit bes Schalles verursachen können.

Allen biefen Beschwerlichkeiten füget enblich ber Dr. Autor annoch biejenigen ben, welche sich ben ber Bergleichung ber Geschwindigkeit des Schalles, in verschiesbenen Gegenden zeigen, und welche aus der verschiedenen Weschaffenheit der Erdsläche, und aus dem Maaße des Raums, so der Schall durchläuft, entspringen.

Schulze.

\$ 6 3

III. Bon

III.

# Von den Polypen,

welche

in Holstein zum erstenmale gefunden worden sind.

#### Mein Herr,

Intweber ist die Erforschung bes Kleinen in ber Natur bas Größte in ber Erkenntniß bes Schopfers, weil wir eher bas Rleine, als bas Große, ju begreifen fabig find, ober mein ganger Auffaß ist eine unnuge Bestrebung, bas Rleine auch zu meiner Belehrung in hiefigen lanbern zu entbecken, 3ch bin von ber Gelbstliebe weit entfernt, unterdeffen beucht es mir, baß biefe Beobachtungen Dero Anzeigen zu verleiben, bem Endzwede berfelben gemaß find. 3ch habe feinen andern Endzwed, als Ihnen , mein Gonner , mit einem Lageregifter ju fagen, daß ich in hiefigen Provingen Polopen gefucht, gefunden und beobachtet habe. 3ch befcheibe mich febr gerne, baß ich wenig Neues entbedet, aber bennoch allerlen bemertet habe, welches meine Borganger vermuthlich gesehen, aber zu beschreiben aus ber Ucht gelaffen haben. " Ueberbent weiten Sie mir, mein herr, zugestehen, daß, wenn meine. Schrift nicht verdienet in has Journal des Scavans

### die in Holftein gefunden worden. 8487

eingerüttet ju werden, fo wird fie bennoch ben Misgen gewiß hervorbringen, ben ich mir vorgestellet bie be, baß vielleicht mehrere Liebhaber ber Ratur hiefie ger Provingen angereifet werben , bergleichen mun-Dermurbige Infecten ju beobachten, und bag bie Er-· kemitriff beffen, was Polyp eigentlich heißt, vermehvet und gu ordentlichen Begriffen gebracht merbe. Ich begehre nicht ruhmrachig ju fent, es ift aber Die Wahrheit, baf ich berfchiebentlich ben Menfchen, welchen ich ben Geschmack und bie grandliche Belefrfambeit nicht gerne absprechen wollte, sie wirden mich wenigstens bofe ansehen, von Dolppen habe fprechen wollen. Allein er hieft ignoti milla cupido. 3ch Fram barauf auf bie Gebanken, gu unterfuchen, ich bie Alten schon Begriffe von biefen freffenden Thieren gebabt hatten. Und ich fant, bag fie bie Seepolypen und ihre ganze Art wirfitch gefannt haben, und baf alle Begriffe ihrer Befthreibungen mit unfern Beobachtungen vollkommen übereindemmien. 360 bemerke nur, ba ifnen bie Bergrößerungsglafer nicht orbie und, bie fonderbare Bulfe geleiftet haben, fe ummöglich auf die Gebanten haben tommen fonnen, Polypen ba zu finden, wo man feine Thiere mehr futhet, ihrer aber Millionen findet.

Ich kann also für gewiß sagen, bas Alcaus ben bem Athenaus, Orus Apollo in Hieroglyphicis nut Melianus ihrer schon Melbung ehnt. Vielleicht fanden wir auch auf ben golbenen Honern in Copenhagen polypenartige Gestalten. Plantus in Aulul. 2.

2. 21. vergleicht den Pohyp mit einem geizigen Abbo-

eaten, und fagt:

Ego iftes ne vi Polypos, qui ubi quid ectigerunt retinent.

\$\int \text{9} \text{ } 4 \text{ Diefe}

Diese Beschreibung ist so schon und so richte, als wenn Plantus den Polyp, als er diese Zeile geschrieben, mit dem Fernglase betrachtet hatte. Ferner haben die Alten gewußt, daß die Polypen Thiere wären, die ihre Farbe veränderten, sie hießen daher Vorsipelles, und machten das Bild listiger Leute. Die Alten sehleten aber darinn, daß sie glaubeten, sie nahmen die Farbe dessenigen Körpers an, an welchen sie sich angehänget hätten. Daß sie dieses nicht thun, wird die Ersahrung bestätigen. Sie ersehmen die Farbe des Thieves an, welches sie verschlingen und verdauen.

In der Beschreibung ber gottorfischen Runft-Cammer von Abam Oleapins, gebruckt 1703. finhen isich zwen Arten Seepolypen Tab. XXIV. Wenn wir nach unfern ihigen Erfahrungen urtheilen wollen, hat bie Figur a. zwen Aerme ausgebreitet, um ben Sun-iger ju ftillen, Diearins vennt biefe Art Polypen Bladpiche, und macht breverley Benennungen von einem Thiere. Er nennt fie Polypus, Sepia und Loligo, und führet baben an, baß sie Aristoteles Hist. 4. c. 1. Plin. Lib. 9. c. 29. Mathiol. lib. 2. Dioscor. cap. 20. Aldrovand, lib. de Mollib. gefannt haben. Er erzählet uns überbem scheufliche Befchichte von ben Polppen, und mablet fie uns als dofe Thiere ab. Ein Polypus hat einem armen Fifchbanbler etliche Connen gefalzene Fische, vermuthlich maren es Stadfische, aufgefressen. Dieses foll in Puzzolo geschehen senn. Athenzus Lib. 13. cap. 6. Dlinius erzählet noch mehr Lib. 9. cap. 30. daß die armen Polopen gar mit Hunden geheßt worden find. Bose Anzeigen für die Polopen, man konnte zulest, fatt

Digitized by Google

Katt ber Stiergefechte in Spanien Polypengefechte veranstalten. Denn in dieser und der italienischen See sollen diese häßlichen bösartigen Thiere vornehmlich groß senn. In Vourdeaur haben neulich die Einwohner zum erstenmale ein Fest gesehert, welches die Mohren nach Spanien gebracht, und die Franwesen vermuthlich so nachahmen, wie die Griechen, in Beiten des Antiochus, das unmenschliche Fechterspiel der Römer. Ich wünsche diesen Menschen das Polypengesechte mit den Hunden, so wurde nicht das Leben der Menschen rasenden Thieren ausgesest.

An den deutschen und nordlichen Ufern sollen die Seepolypen nicht so häusig gesunden werden, und aus dieser Ursache werden viclleicht viele glauben, daß noch weniger in den kalten Nordländern die sast unssichtbaren Polypen wohnen konnten. Wenn die Geschichte des Urinators Nicolaus wahr ist, welche Dlearius am angeführten Orte erzählet, der Anno 1200 zu den Zeiten Friderici II. Königs in Sicilien, in die Charpbois gesprungen ist, so hat er eine sehr deutliche Weschreibung von diesen gefräßigen Thieren gegeben. Olearius beschreibt noch etliche als Wunderthiere, und aus allen den Erzählungen der Alten sehen wir, daß sie allein die großen Seepolopen gekannt haben.

Unfere Zeiten sind gluckeliger, als diejenigen, in welchen Scotus und Aristateles als Tyrannen über den menschlichen Verstand heerscheten, und die ganze Gelehrsamkeit im Schrenen und in Wortern ohne Vegriff bestund. Categorematice, pimpinnaliter, robustive, Scindapsus, Blicki, Honevais, waren Saulen der Gelehrsamkeit, und wo die gelehrteste Verschumlung war, hieß es: Clament, clament Domini, Sh 5

# 490 Wen ben Polypen, 1

etiamii non intelligant, nunc clamor est signum telligentiz. Sollte es nicht unterweilen ben gewiß fen offentlichen Rednern nicht noch fo beifen. nig, Bolf, towenhoet, veranderten die Gestult der Belehrfamteit, und die Naturiehre flieg mit vollen Glanze aus ber bisherigen Racht, welche fie umbulfet hatte, hervor. Die Raturlehre erhellete bie Menfchen, und die Beisheit des allmachtigen Scho pfers wurde in bem Stanbe fichtbarer. Die Bergrößerungsgläfer entveckten vieles, und man fand burch thre Sulfe, baf in jebem Bache, boch fast unfichtbar, ein Thier fich aufhielte, welches alle biejenigen Eigenfchaften hat, welthe bem Meerthiere, welches bie Alten mit bem Ramen Bolypus beehrten, elgen find: Der Berr von Reaumir fant bieferwegen 'feine Bebentlichteit, Diefem fleinen Bafferinfecte nach feinen Gigenschaften, ben Ramen bes größern Thie res, welchem es abnlich ift, benjulegen. Der berubmite Tremblen gieng weiter, und beobachtete biefes Thier genauer, und stellte unenbliche Berfuche mit bemfelben an. Ich verweife meine neugierigen Lefer auf Die Philosophical- Transactions No. 474. und M: 484. auf bas Samburg. Magaz. VII Band, p. 227. no ber Berr Tremblen bie großartigen Armpolippen verläßt, und verfchiebene Arten Bafferinfecten von ber Polypen Art enthecket und beschrieben hat. Der Berr Jacob Chriftian Schafer , evangt lifcher Prediger in Regenfpurg, giebt feit Unno 1753. ein betrachtliches Werk von ber Untersuchung allerlen fleiner Baffer und anberer Infecten beraus. Much Diefer bielt es ber Dube werth ju fenn, Poly. pen ju fuchen, ju finden, und feine Beobacheungen 42

an ihnen zu beschreiben. Ich will mich seiner Breste in ber Abhandlung von ben Armpohpen p. g. bebienen, um ben lefern meine Endawede ju bibeuten Herr Schafer fagt:

Werbe ich alfo gleich in biefen Blattarn zu weft gebachter Polypenhifforle bes Herrn Trembley Ma moires pour fervir à l'histoire d'un genre de Po Types, d'eau douer à bras en forme de cornes etc. Teine berrachtlichen Bufage liefern: fo werben fie boch Bu einer Bestätigung berfelben bienen konnen. Es giebt in Deutschland viele Infectenfreunde, Die, well fie der franzosischen und englischen Sprache nicht machtig sind, in welchen Herr Tremblen geschrieben bat; ober weil ihnen fein Wert zu köftbar ift, bie Polypen weiter nicht, als bem Ramen nach, kennen, Diefen meinen Landesleuten hoffe ich wenigstens elnen Gefallen zu erweisen, wenn ich ihnen in unferer Sprache, und in wenigen Bogen eine ausführliche Mathricht ertheile, wie auch ich hiefigen Ortes biefe winderbaren Befchopfe, nach ber Unweifung bes Herrn Tremblen gesucht, gefunden und behandelt ha Be. Eben biefen Endzweck hat meine Schrift. muß meine lefer auf bes herrn Schaffers Schrift weisen; ich sage nichts, als was ich gesehen, und nach feiner Unleitung fur mahr befunden habe.

Diesen ganzen Fruhling und Sommer über habe ich hier um Rendsburg herum Polypen gesucht, aber feine gefunden ; gleiches Schicffal hat Berr Schafer viele Jahre durch gehabt. Ich reifte endlich auf einige Wochen auf bas tand, und fieng auf Tolkschuby mein Suchen wieder an. Dhngefahr ben 27 Mug. regnete es etwas, und gleich barauf schien bie Sonne febr

beiß.

heiß. Ich gieng an einen Teich, welcher zwar-schien, als ob er stillstehendes Wasser sen, aber bennoch einis zen Abstuß hat, und sischte nahe an einem alten Pfahle Entenkraut auf. So bald ich mein Glas gegen das Licht hielt, erhlickte ich, was ich suchte, und erhielt zwen Arm Polypen mit ihren Jungen, so wie sie Herr Schäfer p. 8. 9 beschreibt. Es hat mir auch in o der Folge niemals misgelungen, wenn ich nur nahe en bem alten Pfahle sischte; und bin ich daher auf die Gedanken gekommen, daß altes Holz und bergleischen die Polypen gleichsam wie den Schalmuscheln mehr zur Wohnung als das Gras diene. Vielleicht sangen sie nur ihren Raub auf den Meerlinsen, und versügen sich nachher wieder an dunklere Korner.

Als ich meine Beute hatte, legte ich jeden Polppen allein, und des andern Tages hatte ich in jedem Glase zwen Polypen, (Schäfer p. 34.) Nummehro sieng ich mit der Zerschneidung (Schäfer p. 48.) an. Ich zerschnitt erstlich einen Polypen in die Queere durch, und des andern Morgens fraß das Stud, welches die Hörner behalten, tapfer fort, und seine Form

war vollig wieder hergestellet.

#### Mein Berr,

Daben mich verschiedene Menschen belachet, so werden Sie, mein Gonner, dennoch meine Endzwecke nicht ganz aus der Acht gelassen haben. Ich sinde selbst, daß mich viele, ja die meisten Menschen werlachen, daß ich Thiere suche, die so schwer zu finden sind, und wenn ich ihre ganze Geschichte beschreiben

### die in Solstein gefunden worden. 493

ben wurde, mir nicht einen Safen in bie Riche beine gen. Ich weiß biefes alles. Ich weiß, baß ber Bauer mir für alle meine Polypen, weil er daburch ben Procesinicht gewinnet, teinen fetten Kammel zuführet. Ich bin aber zufrieden, mein Gonner, daß ich im Stillen bie Wunder ber Natur betrachten und, durch unendlich viel neue Begriffe sagen kann:

Per Creaturen stille Sprache Jit lieblich, leicht und allgemeine Sie läßt fich allenthalben boren; Man tann sie schmeden, sühlen, sehn; Diestist der Inhale ihrer Lehren; Da alles auf der Welt so schön; Wie herelich mußber Schöpfer sepn?

Profes!

Ich will Sie noch einmal mit Polypen, Schlangen, Wassersten, und Ihnen sagen, was ich bemerket habe. Wersten, und Ihnen sagen, was ich bemerket habe. Wersten Ihnen bergleichen Anmerkungen gefällig seyn, so werde ich ben Gelegenheit, dieselben fortsehen. Vor bieses Jahr werde ich keine Polypen mehr sehen. So leicht als Herr Schäfer ben Polypensang machet, so schwer wird er mir. Ich glaube nicht, daß an allen Pflanzen Polypen hängen, wie die meisten glauben. Grüne Polypen, auch weber Glocken- noch Büschelpolypen, weil sie, sehr klein sind, kann ichnoch nicht finden. Und also werde ich mit meinen Anmerstungen vor dieses Jahr schließen mussen.

Ich habe Ihnen gesagt, daß ich die Polypen zerschnitten habe. Ich habe sie queer burch-

# 194 .... Pon den Palppeil.

burchgeschnitten, und ich erhielt zwen Dolpen. Sc Ich erperfuchte barauf ben Schnitt in bie Lange, hafchte ben 3 Sept. einen Polypen mit vier Jungen, welche alle fchon Sorner hatten, und ber funfte zeigte fich als ein Rnofpchen. Beil ich ben britten Tag megreisen wollte, fo schnitt ich ihn in die lange burch, baß jede Seite etliche Horner behielt. Diefer Ber-fuch gelang wie aller berer, welche es vor mir ver-fucht haben. Auf einer Seite blieben zwen Junge hangen, und auf ber andern zwen. Gin jedes fraß fort," das Rubspchen wurde auf der einen Seite immer großer; Die entwen gefconittenen Theile wurden fehr bald, wie fie gewefen waren, und din jeder neugewordener Polyp sutite feine Rahbung wie vorhin, als sie alle eins waren. Und also wird Herr Schafer nicht unwahrscheinlich werben, wenn er p. 49 fagt: Man zerhacke die Polype in die Fleinften Stucke, fo wird man auch ans denselben so viel Dolypen wieder. Fries gen.

Ich belauschte einen Polypen, der eine große Schlange schon in seinem Schlunde über halb gesessetz hatte, und zerschnitt ihn in die Queere, der Schnitt gieng dichte oben an den Hörnern weg; der Theil, welcher die Hörner behalten hatte, anderte zwar die hestige Bewegung; unterdessen seite sich etwas Weistes, so wie ich es mit meinem Vergröße-rungsglase sehen kounte, und sormirte den Schwanz-Die halbe Schlange wurde gefressen, ausgespien, und ich behielt zwen Polypen, nur daß des eine Schafange

# die in Holftein gefunden worden. 493.

lungfamer vollkommen murbe, Sale bas, welches bie Horner behalten hatte.

Den ersten und zwepten Sept. sief sehr kaltes, und regnerisches Wetter ein; meine Polypen; die ich über vierzehen Tage erhalten hatte, vergiengen ausgenscheinlich, die zerschnittenen, ob ich ihnen schon täglich gutes Wasser und Rahrung gab, konnten wicht wachsen; die Zeugung äußerte sich sehr setzen, und den 3 Sept. hatte ich noch dren von zwanzig Volppenz am Leben.

In Absicht ihrer Gefräftigkeit, und baß es bepa Polypen gleich viel ift, welche Figur er haben mu'g um feinen Raub ju verfchlingen, habe ich folgen'des bemertet : 3d -gab, einem Polypen teine an'oere Mahrung, als ein viel großer Thier, als en felber war, bas ish nicht benennen tann ; es wer teine Schlange, aber eben fo groß, batte einen Ropf wie bie fagenannten Jungfern, und viel Saars, und wat in feiner Bewegung überqus fchnell im Baffer. End. lich erhaschee ber hungrige Polyp basselbe, des Thier war aber zu groß, es der lange nach zu verschlingen t er vermandelte feine gange Weftalt, und wurde anfatt fein Schlund sonst langlich war, iso gang breit. Ex prefire mit ben hörnern bas Thier so viel moglic gusammen, und fo, wie er das Thier nach und nach ausfaugte, murbe er gang schwarz, nach und nach wurde er wieder langlicht, und fpie bas ausgesogene Thier wieder aus, und gebuhr ben Monden darauf ein junges. Die Verdauung ist febr geschwind, und man kann fibließen , baf ber Polyp febr große Poreis hat, weil feine Gueffbegierbe unendlich ift. 3ch ban be einem Polypen eine Schlange gegeben, als er biefe ange

angefaft hatte, und fie it fich fog, gab ich ifim bie mente, auch diese hielt er so feste, bas fie tom ein anderer auch hungriger Polyp nicht entreißen konnte, und binnen einer Stunde maren beibe Schlangen:

gluctich verzehret.

Der Polyp, welchen ich einige Lage vorher zer-Ministert Batte, war frifch und gefund, er ergriff eine Are von Thieren, welthe ich oben angeführer habe; bas Thier war proepmal größer, als er. Der Streit war bas angenehmfte Schauspiel, welches man fich. erbenten tann, und habe ich gange halbe Stunden biefen Bereit betrachtet. Das filangenabnliche Thier verloit Ach gegen Abend; bes anbern Morgens fant ich bas Thier ausgefogen im Glafe, ber Poipp war aber vergangen und unfichtbar. Ueberhaupt habe ith gefun-Ben, baß bie Thiere ben Polipen gar nicht gut betommen, welche viel Saare an fich haben. befte Mabrung ift baber Schlangen, welche wenig Daare haben, Bafferlaufe und Blobe.

Das ber herr Schafer von der Bewegung bes Belippens, von welcher ich iso gevenken will, etwas beroahnet habe, kann ich mich nicht befinnen. Unter-Beffen habe ich es fehr beutlich gefehen, daß ein Dotop, bent ich eine Schlange etwas entfernt vorlegte, fich wie eine Schlange jufammen bog, und mit ber größten Befthwindigfeit bremmal eine einem Sprunge abnliche Bewegung mit wenig ausgestreckten Bornern machte. Ich ftellte mir die Wurmmenschen des Mitters Mohiou in centro terrae sehr deutlich in ihrer Grofe vor. Jeh wunschte aber nicht jemals fein Cameleis ohne einem Beere von Falloos ju fevn.

### die in Golffein gestunden inorden. 497

Daß bie Dolypen auf ber Oberfläche bes Bas fers fich ju erhalten venmogend find, babe ich gang Beutlich beobachtes. Trembley hat es gesehen, und mit ihm Schafer, welcher p. 17 fo fpricht : Sie pfle. gen, namlich die Polypen, das Leußerste ihres Schwane ges, ober hintertheils (welches allezeit mehr einer Philange schnlich siebt, ) über die Oberflache bes Bollers hinauszustrecken, und wenn berfelbe, wie co in einem Augenblicke geschieht, trocken geworben ift, so machen fie noch und nach die Arme, die irgendwo unter bem Baffer angeseffen waren, los, und laffen felbige famt bem leibe ins Baffer fallen; ba benn, noch bekannten Grunden ber Naturlehre (fiehe Gega vers Naturlehre, p. 188 u. f. m.) eine folche Polippe nicht untergeht, sondern über der Oberfläche bes Baffers aufgehangen bleibt, und von berfelben getragen wird. S. Lab. 1. Th. 9. 13.

In Abficht ber Garbe find bie Polypen Cames herr Schafer fagt p. 8. baft fie weiß unb blaß find, wenn fie nicht viel Rabrung erhalten bad ben. Diefes ift eine unlängbare Babrheit. Man kann fie aber immer weiß erhalten, wenn man ihnen fein ander Futter giebt, als gang fleine fast unsiche bare meife Schlangen. Doch ift bie Muhe unende lich, biefen Berfuch ju machen. Uebrigens nehmen se die Farbe allezeit an, welche das Thier hat, so fie perzehren. Ich überlaffe bie Wahrheit meiner Sage einem jeben, welcher fie weiter untersuchen will. herr Schafer fagt in Absicht ber Farben ber Polypen fast eben bieses, p. 18. Ich komme, sogk er, ouf die Farbe ber Armpolypen. Dieselbe ist gar unbeständig an ihnen, und es ist schwer, mit 16 Band. (B#

Digitized by Google

Bewifiheit zu fagen, welches ihre naturtife und eis Benn man aus einem Graben mehentliche fen. rere jugleich nimmt, fo wird man finden, daß einige mehr, andere weniger roth, gelb, braun, grun, fcmary und fo weiter find. Man wird ferner gea wahr werben, wie manche Polype hinter einanbee verschiedene Farben annehme, und in einer Stunde poth und in der folgenden anders aussehe. wird fogar Polypen antreffen, bie gleichfam aus alberhand Jarben zusammen gefeget find, und gang buntschedig scheinen. Wenn ich indessen ja eine Farbe els ihre gewöhnlichste, und die man am meisten an sonen bemertet, angeben follte, fo murbe ich geneigt fenn, mich für die braumrothe, ober buntelbraune, zu erflaren.

Die Bewegungen, Beranderungen und Abwechfelung ber Theile, welche man als ihren Mund anfeben muß, bavon habe ich oben ein Benfpiel angefichvet, und alles fo gefunden, wie es uns Sr. Schofer, nach beffen Beschreibung ich beobachtet habe, p. 19. lehret. Das Bewundernswirdigste an den Pohypen scheinen mir bie Horner. Die Alten gaben fie bor eine Art Covallen aus, es find auch in ber That Rugelchen in einanber gefüget. Ihre Benbungen, wenn fie ihren Raub fuchen, Die Berlangerung berfelben, bas Gefihalten, wenn fie ein Thier mit ber außersten Spige erhafte haben, und die verschiedenen und recht mundernemurbigen Sebungen und Drudungen, burch welche fie ihren Raub bem Schlunde nabe bringen, find fo aufterorbentlich, baß man ganze Stunden hinbringen fann. Diefes besondere Thier zu betrachten.

Uebrigens scheint es mir, baß ber Pohyp etwas Schleimichtes aus feinen Birnern auf bas Thier, mel-

## win Holftell gefunden worden. 499

"ches ism nahe kontak, ausspenen kank. Jahhabe gie nau bemerket, daß eine ergriffene Schlange sich von allen Hörnern losgerissen hatte, unterdessen lag sie et liche Minuten, und konute picht meiter, sondern sie schien gleichsam auf das ängstlichste ihren Tod zu erwarten, welches auch kach einiger Zeit wirklich geschah. Die Beängstigung dieser Thiere kann man eigentlich bemerken, so dalb sie den Polypen nahe sind, liegen sie kille, und rühren sich nicht, biser sie sast und berschlucket. Man sieht das Bild der Maus und Sichhörnchen, welches die Schlängen in Africa bloß durch das Ansehen so furthelam machen, das sie sihnen selbst in den Rachen saufen. Der Körper der Thiere wird eben da, wo er verschlucket worden, wieder, doch ganzausgesogen, ausgespien. S. Hn. Schäfer p. 20, 21.

Ben kalten Tagen endiget sich die Zeugung der Polypen vollig, die gezeugten vergehen, und die entswergeschnittenen wachsen sehr kummerlich. Der Band geht nicht gut von statten, weil ver Polyp verd muthtich die Tiefe des Wassers sucht. Dieses sind neine Bevbachtungen, mein Gonner. Ich habe iso eine neue Art Thiere, die sich ebenfalls deutlich aus sich selber zeugen, und keine Polypen sind. Wenrk die, welche dergleichen Beobachtungen verlachen, sich über diese werden satt gelachet haben, so will ich auch von diesen veden. Glauben Sie von mir:

Non equidem hoc studeo, bullatis ut mihi nugis ? Pagina turgescat, dare pondus idonea fumo.

keben Sie wohl!

J. S. O. Correspondent der Kon. Gefellf. der Wissens, in Cottingen.

312

IV. An.

IV.

Anzeigung eines Mittels,

molurd

man die schädliche

## Bermischung der Weine

mit

blepischen Sachen gewiß genug ents
beden kann.

Bon |

### H. D. Gaubius \*,

a seit ungefähr fünf und zwanzig Jahren die sogenannte Colik von Poitou unter unsern kandesleuten gemeiner geworden ist, als sie, wie es scheint, vordem jemals gewosen, und da die, wie es scheint, vordem jemals gewosen, und da die, selbe sonderlich verschiedene ansehnliche Häuser unser hollandischen Städte, sowol durch langwierige Abzehrungen, als auch durch frühzeitige Todesfälle, sin keid und Trauer geseste hat: so wird es niemanden wundern, das man seit der Zeit nicht allein ben den Aerzten, sondern auch den andern unster Einsphier,

Diefes ift aus bem ersten Theile ber Verhandelingen uitgegeven door de Hollandse Maatschapps der Woetenschapen, nach ber eten Auslage überseset.

wohner, so große Beglerbe, die Beschäffenheit und die Ursachen vieset Krankheit zu wissen, verspührer. In der That, es wird nicht nur die Hille mit Recht für leichter und scheier geachtet, wenn der Ursprung des Uedels genau entdecket ist, sondern es kann auch durch eine sorgsättige Berhütung der bekannten Ursächen den ersten Anfälten der Krankheit, oder dent Rückfalle in dieselbe, am besten vorgebeuget werden; weithes, absonderlich in unserm Falle, für nichts Beringes zu rechnen ist.

Aegrius eiicitur, quam non admittitur hospes.

Mun find ben biefer nutlichen Unterfuchung nach ber Berfchiebenheit ber Ropfe und Sinne, febr viele und verschiedene Dinge angegeben worden, Die fich auf unsere heutige Lebensart , unfere gewohnliche Speifen, Getrante, u. b. g. beziehen, und von benen es scheint, baf fie als Urfachen von biefer Colif überhaupt, und von der isigen Ueberhandnehmung berfelben unter uns insbefondere, tonnen und muffen ! Meine Absicht ift nicht, hier angefehen werben. auszumachen, wie viel ober wenig Grund man habe, jebes diefer angegebenen Dinge zu beschufdigen: ich will nur, um naber ju meinem Borhaben ju treten, anmerten, bag unter benfelben auch mit ber Gebrauch von folden rheinischen und Moselerweinen ift, welche burd bas abideufiche Ginmifden bleplicher Cachen, dis Blenweißes, Mennige, Blatte, Blenguders, und bergleichen anverer Dinge, angeschmieret und füßer gemacht worden find.

Ob ich nun wohl mehrmalen befunden habe, daß ich fehr sparsame Weintrinker, und die von solchen Si 3

#### 502 Eig Mittel, die Aerfäsichung

Forten Mein niemals genossen hatten, ja selbst leuste, die niemals einigen Wein, er mochte Namen haben, wie er wollte, tranken, dennoch in diese Krankheit verfallen waren; dahingegen andere, und erachtet ihrer täglichen Unmäßigkeit in diesen Getränsten, ganz und gar davon fren geblieben waren; westwegen ich auch keinesweges einräume, daß darinne eine allgemeine oder durchgehende Ursache von dieser Colik, in so ferne sie iso unter ums gefunden wird, liege: so ist doch auch auf keine Weise zu leugnen, daß blevische Dinge, wenn sie unter Wein gemenget, oder auf andere Art, in den Magen und in das Gedärme gebracht werden, vermögend sind, diese Art von Krankheit hervorzubringen; als woden mannichkaltige Benspiele, wenn es nötzig wäre, angeführet werden, könnten.

Es ist auch außer allem Zweifel, daß man schon, vorlangst das Blen gebrauchet hat, verdorbenen, squren, und strengen Weinen eine angenehme Susige keit, und den Schein einer mehreren Reise zuwege zu bringen. Sollte man nicht Ursache haben, zu befürchten, daß auch noch heutiges Tages dieses abescheuliche Mittel, unerachtet der scharsen Gesehe, und schweren Strafen, wadurch die Obrigkeiten in den Weinlandern solches zu verhüten bemuht sund, von gewinnsüchtigen teuten ins Werk gerichtet werde? Wenigstens melden uns die Zeitungen manchmal Benspiele von solchen Vosewichtern; und ich selbst die, durch eigene Erfahrung und Untersuchung davon vollagig überzeuget worden.

Ben so gestallten Sachen wurde es für die Nieberlander, Die sich der rheinischen und Moselerweine au bedienen bedienen gewohnt find, ein besonderer Vortheil senn, wenn sie eine sichere und zugleich bequeme Probe bacten, wodurch diese entsehlichen Berfalschungen mit

Gewißheit entbecket werben konnten.

Man hat, vermuthlich aus dieser Ursache, ebes bem in einem unserer Bucherfale, ben Belegenheit ber Recension einer neulich herausgekommenen Schrift von der poitquer Colif, dergleichen Probe anzeigen und mittheilen wollen. Es beißt bafelbit, man konnte bengelbeten Betrug leicht und ficher mittecken, wenn man Salzgeist (Spiritum Salis) in ben Wein goffe, und damit vermischte; benn badurch wurden bie verborgenen blenischen Materien fichtbarlich niedergefchlagen werben. Seit biefer Bekanntmachung ift, meines Biffens, nicht wenig Galggeift: gu' biefent Ende verbrauchet worden , und die Liebhaber bes Weines gehen getroft an bas Erinken, wenn ihr Wein diefe Probe, ohne trube zu werden, ausgestans ben hat. Wer follte auch an ber Wahrheit einer Sache zweifeln, bie mit fo viel Berficherung in eis ner offentlichen Schrift hingeschrieben-wurden ist?

Nichts bestoweniger, da meine Versuche ganz anders ausgefallen sind, sinde ich mich verpflichtet, jedermann, dem daran gelegen ist, vor der Vetrüglichkeit dieser ganz untauglichen Weinprobe zu warnen, und zugleich eine andere, die nicht weniger bequem, aber auch vollkommen zuverläßig ist, an die

Sand zu geben.

Es ist wahr, daß blepische Materien, die im Effige, Scheidewasser zc. aufgeloset sind, durch Salzgeist sichtbarlich in Gestalt eines weißen Pulvers niedergeschlagen werden. Sierand mag man wohl; I 4

#### 504 Ein Mittel, die Berfalsbung

nach der Analogie, geschlossen haben, das gemeldeter Spiritus auch an denen Weinen, die mit Bieve angemachet sind, gleiche Wirkung thun werder Doch wie gefährlich und betrüglich diese Art zu schließen in der Chymie sey, wenn man sich auf die Andlogie allein verläßt, und Jolgen daraus zieht, ohne zudot mit den Sachen selbst genaue Versuche anzustellen, das kam auch hieraus offendar werden. Denn so sehr auch die Saure des Essigs mit der Sowe der moseler und rheinischen Weine verwandt zu seyn scheint: so einen offendaren Unterschied zeiget doch die Ersahrung in diesem Stücke.

Meinische und moseler Weine, in benen ich selbst ein gutes Theit Blenzucker (Saccharum Saturni) aufgelbset hatte, sind durch die Vermischung mit Salzgeiste weder trübe, noch merklich verändert, auch ist in ihnen nichts niedergeschlagen worden. Seen dieselben Weine, die eine Zeit lang über Goldzlätte, Blenweise, Mennige in der Wärme gestanden, und davon eine merkliche Gussigkeit angenommen hatten, litten nicht die mindeste Veränderung, als ich Salzgeist darein goß.

Ich habe auch gesehen, baß eine Sorte von Mestuveine, von bessen Berfalfchung mit Blepe ich burch einen anbern Weg vollig versichert war, nach ber Vermischung mit Galzgeiste gang unverandere

ceblieben ift.

Endlich ist auch zu merken, daß Blenestig (Acetum plumbi) durch Zugiestung von erheinischem oder Moselerweine sowol, als auch von Salzgeiste, als-bald trübe und milchicht wird, und etwas fallen läßt; welches von oben gemeiderem merklichen Unterschiede mie

phisthen ber Saure bes Effigs, und ber Saure bee Beine ein klarer Beweis ist.

Also giebt mir der Ausgang dieser Bersuche, die von sedermann sehr leicht nachgemachter werden können, die Frenheit, hierdurch diffentisch mi bezeugen, daß Salzgeist zur Prüfung und Entdeckung der mit Bley angemachten Weine keinesweges dienstüft, und dazu ohne allen Grund, ja sehr irrig angepriesen worden sen sen.

Der Herr Zockel welft ein anberes Mittel an in Ven Ephem. Nat. Curiof. Dec. III. An. IV. p. 78. Er faget, man folle nur etliche Tropfen von bem reis neften Bittiolole (Oleo Vitrioli rectificato) mit bem Beine gehörig verinifchen, um beffen Berfalfchung gewähr zu werben : immaßen sich alsbenn bas Bley burch eine milchichte Bestalt verrathen murbe. Doch auch biefe Probe, welche mit ber vorhergebenden auf einem Grunde berubet, ift nicht weniger unficher und Die Saure bes Vitriols fchlagt wohl aus falfab. bem Effige und Schelbewaffer bie blenischen Materien in Geftalt eines mildweißen Pulvers nieber : aber nicht aus bem rheinischen ober mofeter Beine; wie ich foldes burch die beutlichsten Versuche befun-Den habe.

Selbst die Laugensalze, (Alcalia) von welchen boch alle Metalle, die in sauren flüßigen Materien ausgeloset sind, genugsam niedergeschlagen werden, thun hier nichts; sie lassen die Weine, die ich selbst mit Blen angemacht habe, imverändert. Es werden folglich auch diese von einigen als zu diesem Ende dienende Probiermittel sälsstich und ohne Grund angeges

#### 506 Ein Mittel, die Werkilschung

gegeben. Man sehe Epheiner. Nat. Cur. Dec. EL. An. VII. et VIII. p. 228.

Billig muß man sich benmach wundern, wenne man sieht, wie wenig Staat auf davienige zu machens sen, was man von einer so wichtigen Sache in der Schriften von Aersten, die davon mit Vorsaße gestandelt haben, aufgezeichnet findet; da gleichwol die Chymie schon langst zur Entdeckung dieses verderblischen Vetruges ein sehr geschicktes Mittel gesunden hat, welches auch durch den Druck bekannt gemacht worden ist, und in den deutschen Gerichtsstätten zu dem Ende gebrauchet mird.

Diese Beinpunde besteht in berjenigen Materie, die ben so vielen Schriftstellern unter bem Namen. der sympathetischen Dinte vorkommt, und deshalben auch nicht unbillig von einigen Liquor Vini probatorius genennet wird. Die Zubereitung bavon ist,

wie folget:

Mehmet 2 Loth Operment,

4 Loth ungelöschen Ralk, stoßer jedes besonders zu Dulver, menset es unter einander, und schüttet es in eine gläserne Obiole, oder einen Rolben, gießt darauf 12 Unzen reines Regenwaßser. Seiner das Glas, wohl zugestopst, 24 Stunden lang in eine mäßige Wärzeme, und schüttelt es, alle zwo Stunden, ungefähr, stark genug. Sernach lasset, wohl zugestähr, stark genug. Sernach lasset, es verkühlen, und sich seinen; alsdennigießet das Rlare vorsichtig ab, und bebet, es in einer wohl verschlossen Flasche unter oben gemeldetem Tamen auf.

Man

Man tann auch, um geschwinder fertig zu werben, es tochen laffen, bazu nicht mehr als eine halbe Stunde

Beit erfobert wirb.

Die Menge von Opermente und vom Kalke wird nicht von allen in einerlen Verhältniß gesetzt, und scheint deshalben die genaueste Bestimmung eben nicht nothig zu senn. Mir hat die oben angegebena. Berhältniß Onige gethan; weswegen ich auch daben

verbleibe.

Will man recht versichert kenn, daß die Zubereistung wohl von statten gegangen, und das gemachte Wasser zur Probe tüchtig sen: so gieße man etliche Tropsen desselben in ein wenig Bleneßig; wird nund derselbe davon alsdald schwarz und trübe, so hat man se getroffen, Auf diese Weise kann man auch entderten, ob das Wasser nach langer Zeit noch seine gange Kraft behalten habe. Denn dieselbe verstiegt mit der Zeit. Deswegen ist es auch nötzig, die Flasche recht gut zu verstopfen, und nicht oft auszumachen, und, wenn man etwann eine große Wenge von solchem Wasser auf einmal gemacht hätte, es lieber in viele kleine Fläschen zu vertheisen.

Die Art und Beise aber, die Weine durch dieses Mittel zu prodieren, ist diese: In ein weißes Kelcheglas, das mit verhächtigem rheinischen oder moseler Weine halb angefüllet ist, läßt man etliche Tropsen von diesem Wasser sallen, und giebt auf solgende Versänderungen acht. Wenn der Wein alsbald mit einer gelbrothen, braunen oder schwärzlichten Farbetrübe wird: so ist es ein Zeichen, daß er weniger oder mehr mit blevischen Sachen angemachet ist. Dennisst der Wein rein und acht, so wird er bloß mit einer weiß-

#### 508 Ein Mittel, die Verfälstung

welflichten Farbe undurchfichtig. Je mehr die Farbe ins Braune und Schwarze fallt, defto ftarter und schäblicher ift die Verfalfchung.

Unter den mannichfaltigen Dingen, derer sich die Weinhandler zu bedienen pflegen, verdordene Weine damit zu schmieren, ist mir, außer dem Blene, nicht eines bekannt, welches ben dieser Probe eben dieselde Beränderung zeigete. Man hat also volltommen Grund, diejenigen Weine, an denen man durch die Probe die gedachte Veränderung wahrnimmt, sur versälscht zu halten und zu verabscheuen. Will sichem Weinhandler dagegen rechtsettigen: so ist er gehalten, diejenige Materie zur Stelle zu bringen, die mit dem Blene hierinne überein könmt.

Bum Trofte und gur Beruhigung ber Liebfaber von rheinischen und mofeler Weinen tann ich nun diefes noch bier benfügen, baß die Verfalfchung biefer Beine mit blenifchen Sachen ben weitem nicht fo groß und gerhein ift, als fich einige einbilden, und es anbern weiß machen wollen. Ben angeftellten Unterfuchungen habe ich biefelbe nur felten mahr genommen. Es wachen auch bie Obrigfeiten in ben Beimanbern bagegen, und vollstreden nach ben Gefegen febr harte Strafen an benen, bie biefer Miffethat ichulbig erfunden, und berfelben überführet werben. Und ba in diefen und allen umliegenden Orten bie infanbifeben Weine täglich genoffen werben, fo fam biefer Betrug, megen bes baraus entftehenden vielfaltigen und merklichen Unheils nicht lange verborgen bleiben; weswegen ich auch bas für eine lächerliche Furchtfamtoit halte, wenn jemand bloß aus biefer Uefache von: bem Bebrauche biefer Beine gang und gar ablaffen, ober

Der wenigftens fich berfelben micht eber: bebienen mollte, bis er aus ber Probe geleben batte, baß fie umberfålfcht måren.

Es ift genug, wenn man einen Borrath von felbigen Beinen einzulegen Billeus ift, und bas fchabliche Schmieren beffelben ju befürchten, eine Urfache bat, bag man biefes Probiermittel miffe und anwende, wodurch ber Betrug ju entbeden, und ben

Rolgen vorzukommen ift.

Rheinische und moseler Beine find mit Brunde verbacheig, wenn fie, nach Proportion ihrer Schwene und ihres Alters, ungemein boch von Sarbe find. Denn die blepischen Materien erhoben dig. Sanbe ei migermagen. Siernachft machet Die ausnehmenbe Sufigfeit biefer Beine einen großen Argmobn; und eine Zunge, die erfichemal etwas Bjeppuffer ober Blenefig aufmertfam gefoftet bat, tann einen gefcmierten Bein burch ben blogen Gefchmad ziemlich wohl unterscheiden. Mageren und dunnen Beinen, die zugleich angenehm fuße find, und baber eine vollige Reife zu haben scheinen, ift ebenfalls nicht gu Ich habe wohl eher que Vergleichung ber Lieblichfeit eines Beines mit bem geringen Preife, bafür er jum Raufe angeboten ward, Argwahn gefcopfet, und folden burch die Probe beffartet gefunden. Endlich verdient es auch eine nähere und genauere Unterfuchung, wenn man ben fortwährenber Geniefung eines Beines immer mit Schneiben, Grimmen und Uebelfeiten geplaget wird, obne baß man davon eine andere, wahrscheinliche Ursache finben kann, ober ehebem, als man andere Gorten von mofeler

#### 510 Ein Mittel, die Berfalfcung 2c.

enofelet und rheinifden Weinen getrunken, bergleichen Ungemache unterwerfen gewefen ift.

Der berühmte Cohausen erzählet in ben Ephomer. Nat. Cur. Vol. VII. Observ. 73. baß im Jahre 1724 alle Monde eines gewiffen Riofters in ber Stadt Rrier wie einer heftigen poitouer Rolif erbarmlich angegefffen worben find, well fie von einer Butter gegeffen, bie fange in blegernen Befaffen gestanben batte, und bavon angelaufen und ungewöhnlich füße ge-Daferne min funftig fich wieder ein worden war. folcher Fall jutruge, ober ber Frevel ber Gewinnfueht fich nicht enebibbete, auch die Butter mit blenischen Sadjen ju verfälfchen und fcmerer zu machen, (bergleichen nur vor einigen Jahren, als in der größten Buth der Blebseuche die Qutter seinen und theuer war, wirklich zu meinem größten Leidwesen und Ent-festen vorgekommen ist: ) so wird man an dem oben beschriebenen Wasser ein Mittel haben, wodurch die fer Betrug ben der Butter-eben so leicht und sicher, als ben bem Beine, entbedet werben fann. habe reine Butter mit etlichen Tropfen von felbigem Baffer in einem glafernen Morfer gerieben und vermischet, ofine baß sich baburch ihre Farbe im gerinften geanbert hatte. Dagegen befand ich, baß, ale ich eben diefelbe Butter erfilich mit ein wenig Blepweiße fleißig gestampfet und durchtnetet hatte, sie bernach, ben Bermifchung mit jenem Baffer, fogleich braun, fcmarglicht und gleichsam zu Rothe murbe.



an bie

Werfasser ber Bibliotheque des Sciences

von einem aus

## dem Grunde geheilten Krebse,

permittelff

eines Infust der Belladonna \*.
Tom. III. Part. I. p. 34. etc.

#### Meine Herren,

ngeachtet meines Eisers ihnen zu gehorsamen, so haben mich doch wunngangliche Geschäffte gehindert, daß ich nicht eher, als heute, ihrem Berlangen ein Genüge thun, und den Auszug aus dem vortrefflichen Stück überschiesen können, welches der Herr Professor kamkergen, und nicht kamberger, wie man ihn in ihrer Bibliothek geneunet, seiner Insauguralrede begorucken lassen.

Tiberi Lambergen Lectio inauguralis, filtens Ephemeridon perfanati Careinamatis. Growing, 1754, apud Henric. Vechner.

#### Schreiben von einem

\* \* Es fit dieses die enfinoffentliche decion pa er in Groningen gehalten, und begreift nichts, als ein bloßes Tagebuch ber Eur eines Krebses, den er vor einigen Jahren burch seine Bemühungen, mit Hulfe eines Infust des Belladound, aus dem Grunde geboben.

Allein, fo einfach auch biefes Tagebuch ift, fo ver-Diener es boch unter ben wichtigsten und ausgegebeiteften Observationen eine Stelle. Man trifft in bemselben Aufrichtigkeit, Bescheibenheit, Empfindungen ber Menschlichkeit und einen Sifer für das gemeine Bilte und für die Aufnahme der Lunft an, die um b'viel intehr Bergnügen nidchen, je arbeblicher bie Materie, und je seltener es ist, daß man in dergleischen Umständen so ausnehmend glucklich senn tonne, ohne edunik einen überstessigen Gefälligkeit gegen sich felbit angutunbigen. Sperr Lambergen, ber weit bavon entfernet ift, fich foltbergeftalt ju vergeffen, rebet nur von bem Wesentlichen ber Sache. Wielleicht. ift es eine Bermegenheit foldes ins Kurje gieben gu 3ch habe weber feine Biffenschaften noch mallen. feine Schreibert in meiner Daacht. Allein ich mill thuen Folge leiften ; fie tonnen mit meiner Schrift nach ihrem Belieben verfahren; ich will fie wur nicht gleich im Eingange burch ummiges Reben von mir felbft weitläuftig machen.

Die Person, Die mit der tobtlichen Krankheit, davon die Rede ist, behaftet war, war eine vier und brevfligjährige Frauensperson, seie dren Jahren Wieder, ein wenig rothhärig, sanguinisch, übrigens gesund, außer das sie sehr empfindliche Nerven und eine große Reigung m Entzündungekrankheiten hatte. Nach

ihret Aussage hatte fie bereits fechemal eine Entgunbung im Salfe gehabt, und zwenmal war eine Suppuration bagu geforimen. Einmal war fie burch eine Entfundug ber Lunge in Lebensgefahr gemefen. Ein anbermal hatten ihr gewaltige Zabnichmergen einen außerorbentlichen Fluß an benben Backen guwegegebracht. Allein feine einzige biefer Entzunbungen mar von bofen Folgen gemefen. Sie füate bingu, baß fie breymal Geschwure an ben Bruften gehabt, bie ihr viel Schmerzen verutsachet; baf vor acht Jahren ihre rechte Bruftaufgebrochen, und viel Cirer von fich gegeben; baß fich zwen Jahre hernach ein gleiches ereignet, und baß nach Berlauf eines Sahres noch benbe Brufte eben baffelbe Schicfat gehabt, und bag feit ber Zeit an ber rechten Bruft feirthofe Berhartungen jurudgeblieben, ohna Schmer jen, außer wenn fie fie berühret, ob fie gleich vormals bis fieben offene Befthwure an berfelben getragen, und ofe Ginfcmitte barein gemachet worden.

In den sieben Jahren, da sie verheirathet gemefen, hatte sie zween Sohne und zwo Tochter gehabt.
Das leste ihrer Kinder war nur vier Jahre alt. Sie hatte es sechs Monate genähret, als der Zufall, davon ich gleich sagen will, sie wider ihren Willen nothigte, es zu entwohnen.

Eines Lages, ba sie ausgegangen und völlig gefund mat, befand sie sich gegen Abend übel. Ein.
Fieber, ein Zittern in allen Bliebern, zuckende Bewegungen, große Ropfschmerzen, eine brennende Hise
durch ben ganzen Körper, zwangen sie, sich wider nach
hause bringen zu lassen. Alsbald fieng die linke
16 Band.

Bruft, mit welcher sie ihr Kind fillete, Coenn seit ben Suppurationen an der rechten Brust hatte sie dieselbe nicht anehr brauchen konnen, da ihre Säuglinge sie nicht anfassen wollen, ) an aufzuschwellen, wurde bisig, stark entzündet, sehr schmerzend, und kast sproß als der Ropf ihres Kindes. Es wurde Herr Lambergen dazu gerufen, welcher der Patientinn eine starke Aberlaß verordnete. Man ließ ihr nicht zu, dem Rinde ihre Brust zu geben, als so wenig es mögglich war. Sie nahm einige Arztneyen, und befand sich in kurzer Zeit wieder hergestellet.

Ein Jahr verlief ohne einige verdrüßliche Wiederkehr eines Uebels, allein zu Ende dieser Zeit schien
sich die monatliche Reinigung, die sie von ihrem acht
zehenten Jahre an gehabt, zu vermindern, und sie sehenten Jahre an gehabt, zu vermindern, und sie sieng zu gleicher Zeit an in der linken Brust einen stechenden Schmerz zu sühlen, besonders wenn sich die Witterung anderte, zugleich nahm sie wahr, daß die Brust anschwellte. Als sie sich ber ich weiß nicht welcher Gelegenheit ein wenig erschrocken hatte, siel sie nieder; welcher Zufall ihre Schmerzen und Geschwulst vermehrete. Man mußte also von neuem ben dem Herrn Landbergen Hulfe suchen.

Dieser sand die Geschwüsste, so er vormals in der Brust wahrgendmmen, sehr vermehrt, und wie in eine einige Geschwulst auf dem öbern Theile der Brust über dem Brustmäuslein zusammengehäuset. Diese Geschwulst war ungleich, höckericht und hart wie ein Stein. Die Patientinn sühlte darinnen ein beständiges Jucken, und von Zeit zu Zeit einen zerreißenden Schmerz, der von der Achsel angieng und sich in der Beschwulst endigte. Unter dieser Achsel ließ sich eine Geirreschwulst endigte.

#### aus dem Grunde geheilten Krebse. 515

ferrhofe Druse mit den Handen fühlen, und die linke Brust war gleichfalls nicht von abnlichen Berhartunsigen fren. Uebrigens war keine Veranderung an der Brust weber in Absach auf ihre natürliche Warme, noch Farbe; bloß eine oder zwo Venen waren etwas aufgelaufen.

Um Die Schmerzen bes Scirrhus zu beruhigen,; verschrieb Berr Lambergen ein Pflafter aus zwo Unzen Ungnenti diapompholygos, bren Quenechen Amalgama mercurii et plumbi und cin Quentdien. Ballrath. Daben verordnete er eroffnende, verfüßen. be und schmerzstillende Pulver Morgens und Abends. ju nehmen. Gie bestanden auch zum Theil aus, Ballrath, beffen Bebrauch er boch igo nicht anpreifenwurde, nachdem er aus der Erfahrung gelernet, daß Diefes Mittel nicht alle bie Tugenben bat, Die man ihm fonft bengelegt, und daßt es fchlimmere Mirtungen verursachen fann, als man sich wohl porstellen Das Recept von diefen Pulvern mar inmochte. beffen biefes : benn es mare unrecht, bier bas geringfte von einer Erheblichkeit zu verschmeigen. Rothe Corallen, ungewaschenes Antimon. diaph. Ballrath, von jedem zwen Quentchen; Laudan, opiat. sechs. Gran; alles wohl vermischt, auf zwolfmal zu nehmen. Bu biesen außerlichen und innerlichen Urzenenen unterließ ber geschickte Medicus nicht, ihr bie beften Regeln zu geben, von ber Rothwendigfeit einer guten Diat, ber Bermeibung ftarter Bewegungen, und wie fie befonders gegen heftige Gemuthsbewegungen auf ihrer hut fenn follte. Allein unsere' Frau war eine Bafcherinn. Gie mußte täglich Leis nenzeug waschen, starten, flopfen, platten, und Rf 2 über

iber alles biefes hatte fie eine so eigensimmige als bumme Magb, mit welcher sie sich ohne Unterlaß zankete.

Die Schmerzen minderten sich, allein die Geschwulst nahm zu, und oben zeigte sich eine kleine Erhabenheit, während daß gegen das Ende der Brust,
die seit langer Zeit von den Geschwuren die auf die Hälfte war verzehret worden, sich das mindeste von der Härte wahrnehmen ließ. Nichts destoweniger entdeckte man den der Wiederkunft der monatlichen Reinigung an diesem Orte zuerst einen Flecken, der nach und nach wie in einer Entzündung zunahm, roth war, und zum Mittelpunct der heftigsten Schmerzen wurde.

Herr lambergen, ber auf alles aufmerkam mar, gab nun an statt ber Pulver solche Pillen, die die Ausleerungen zu vermehren eingerichtet waren. Auch Fußbaber wurden nicht vergessen. Als diese critische Zeit vorden war, kehrte man wieder zu den Pulvern zurück; und eine Aberlaß von zehen Unzen, die man am Fuß anstellte, besänstigte die Schmerzen der Patientinn völlig, woben auch die Geschwulst der Brust siel; einige Lage lang litte sie fast nichts.

Allein vieses war nur ein Stillstand. Die kleine Erhabenheit, davon wir kurz vorher gesagt, sieng an entzündet zu werden. Es ließ sich hieselbst ein unerträgliches Jucken sühlen. Die Schmerzen kamen dazu; sie waren wie Messerstiche, und bald wollten sie gar nicht mehr nachlassen.

Die Scene vieses Uebels, welches ich zu sagen vergessen habe, mar in Francker. Herr tambergen,

#### aus dem Grunde geheilten Krebse. 517

dem dieser Zuftand seiner Kranken fehr zu Bergen gieng, und keine Hoffnung fab, fie burch die Sulfemittel des Rleißes und ber Runft von dem schrecklichen Uebel zu befreven, das ihr drohete, suchte bescheibentlich Rath ben ben beruhmten Professoren ber Medicin, Die damals eine ber vornehmften Zierden ber frieslanbischen Universität waren. Er wendete fich zu bem verstorbenen herrn bu Bois, einem ber gefticktesten Manner unserer Zeit, Die mit einem fichern Blicke in Die mahre Beschaffenheit der verborgenften Rrantheiten eindringen ; jum Berrn Winter, isiger Zeit Mebico bes burchlauchtigen Baufes Dranien, und berühmten Professor in Leiden, und jum herrn von Arum, orgentlichem Medico ber verwitmeten Prinzesinn, wie auch der Proving Friesland, ber sich gegenwärtig in Leuwaarden, ma er sich aufhalt, vielen Rubm erwirbt. Diefe gelehrten Debici, bie fo freundlich und bienstfertig, als erfahren und geschickt waren, verfügten sich auf bie Bitte bes herrn tambergen zu unserer Rranten. Sie unterfachten sie zu verschiedenenmalen und schlossen einstimmig, daß fie mit einem mabren Scirrhus behaftet. und hernach als die Bruft aufbrach, daß folches ein Rrebs in aller Westalt mare.

Allein, was für ein Mittel gegen ein so schreckliches Uebel? Der Herr Professor Winter entbeckte dem In. Lambergen, daß er vormals den In. Deguer, einen nimägischen berühmten Medicum, von einer sattsam bekannten Pflanze, als einem gewissen Mittel gegen veraltete Scirrhos, reden hören; doch fügte er hinzu, daß er selbst noch niemals die Tugend derselben auf die Probe gestellet.

Rf 2

Ich will ihnen, meine Herren, diese Pflanze unter allen Bestimmungen ihrer Eigenschaften worstellen. Sie heißt

Solanum majus, Cam. Epit. p. 817. Solanum fomniferum et lethale, Lob. p. 263. Solanum lethale, Dod. purg. p. 360. Pempt. p. 456. Rai. p. 679.

Solanum furiosum, J. M. Faber Strych. p. 34. Atropa, Lin. hort. Cliff. p. 57. hort. Vpsal. p. 45.

Roy, Prodr. p. 423.

Bella - donna, Boerh. II. p. 69. Haller stirp. Helvet. p. 506 \*.

Allein, was kann man sich nach ben Botanicis für einen Begriff von ihr machen. Man sagt, sie sen giftig, sie mache dumm, sie tobte; und vielleicht ist Ihnen bekannt, daß der große Botanicus, der berühmte Abraham Munting, das Unglück gehabt, seine eigene Tochter dadurch vergistet zu sehen, da sie einige Körner oder Früchte dieser gefährlichen Pflanze gesammelet und gegessen \*\*.

Belladonna, eine Pflanzengattung mit einer ein blatterigen Blume, in Seffalt einer an ihren Randen eingekerbten Glocke. Aus dem Becher erhebt sich ein Griffel, der wie ein Nagel an dem hintern Theile der Blume befestiget ist, dessen Basis hermach zu einer bennahe runden, meichen und in der Mitte durch eine Scheidewand in zwen Fächer abgetheilten Frucht wird. Diese Frucht schließt viele Saamenkörner in sich, die an einer Placenta fest sigen. Tournefort in der Encyclopädie.

"" Im Monat August 1703 giengen etliche Rinder von Grandvaur einem Dorfe, vier Meilen von Paris.

#### aus dem Grunde geheilten Krebse. 519

Bit fonnte man sich also unterstehen, mit einem so fürchterlichen Mittel einen Versuch zu machen? Rein Autor rath es, innerlich zu gebrauchen; sehr wesnige lassen es außerlich zu, und noch dazu geschieht es alles nur durch Vermuthungen, wenigstens ohne Erstärungen und umständliche Aussührungen \*. Bon der andern Seite, in was für einem Zustande befandssich unsere Patientinn? Was konnte man anders für sie erwarten, als gräuliche Schmerzen, und einen mit den schrecklichsten Zusällen begleiteten Tod?

#### Rf 4

In

in einem ungebaueten Garten, und affen von ber Rrucht des Rachtschattens Belladonna oder Melas - nocerafon. Wenig Zeit barauf fielen fle in ein befe tiges Rieber mit Buckungen und gräulichem Bergflopfen; fie verloren die Renntnig ber Perfonen, und erlitten einen ganglichen Berluft bes Berftanbes. Ein tleiner Anabe von vier Jahren farb Las ges barauf. Man fand in feinem Dagen bret Munden und in benfelben gertnirschten Caamen und Rorner von ber Bellabonna eingeschloffen. Das Berg mar blepfarbig, und im Bergbeutel feine Reuchtigfeit mabrzunehmen. Diese Ungfande berichtet Berr Bouldue in der Histoir, de l'Acad des Scienc. 1703. p. 73. nach ber amfferbamer Ausgabe. Man fuget dafelbit bingu, daß bas Erbrechen ein Mittel bagegen fep, welches man mit Beinegig in großer Menge, ober mit Sonigmaffer erreget. Die Encyclopadie fagt im Artifel von ber Bellabons

Die Encyclopadie sagt im Artifel von der Belladons na, daß man davon die Blatter und Früchte mit ungesalzenem Schmeere tochen lagt, und daraus eine Pommade macht, für Krebsgeschwüre und harste Drufen der Brufte. Diese Rachrichten sind von

ben herren Roy und Tournefort.

In dem Kampse mit diesen Bedanken, deren Abstechung (contralte) ihn trostlos machte, ergriff endlich unser kluger und gerührter Arzt einen Anschlag, der seiner Einsichten und seines Muthes würdig war. Er entschloß sich, eine gewisse Menge von der Belladonna wie einen Thee einzuschütten, und an sieh seihst die Lugend dieser Insusion zu versuchen.

Auf einen Scrupel von ben Blattern biefer: Pflanze, die feit dren Jahren gefammler und getrodnet waren, goß er zehn fleine Taffen Waffer, und ließ es eine ganze Racht lauwgrm ziehen. Den folgenben Morgen fand er es merklich gefärbt; ohne Geruch und von eklem Geschmadt. Er nahm babon so viel als eine halbe Theetaffe, welches ber zwanzigfte Theil bes Bangen war. Er that es nuchtern, und verspurete feine Wirfung bavon. Folgendes Tages, ebenfalls noch nuchtern, verdoppelte er biefe Dofe; worauf ihn alsbald ein leichter Schwindel belehrete, daß die Infusion wirkete; ein bis zwo Stunden lang empfand er im Munde eine Trockenheit, Die ihm nicht gewöhnlich war, und baraus schloß er, baß, weil Die Patientinn febr empfindliche Merven batte, Diefe Dofie binlanglich feyn murbe, um bamit ben Unfang zu machen.

Es war ber 14 Jenner 1745, da er ihr das erstemal das Infusum gab. Die Theetasse voll hatte ben ihr eben dieselbe Wirkung, als sie ben ihm gehabt, noch mehr, er fand ben Puls minder stark und geschwinder als gewöhnlich. In sieben auf einander folgenden Tagen nahm sie allezeit nüchtern eine glei-

#### aus dem Grunde geheilten Prebfe. 522

che Dofis, und diefe außerte immer faft die namiichen Wirkungen.

Ju Anfange eben biefer Woche beforgte Herr Lambergen, daß das Pflaster etwa Falten bekommen haben mochte, die der Kranken Schaden thun könnten, und erneuerte es also. Er sügte daben zu and berthalb Unzen Unguenti diapomphol. brittehalb Quentchen Amalgam. Morcurii et plumbi und einem halben Quentchen Wallrath noch zehen Gran Opium zu.

Gleich anfangs ließen die Schmerzen nach, sie kamen aber bald weit häufiger und hestiger wieder, und setzen die Kranke zu Ende der Boche in elende Unskände. Die erhabene Spise oben auf der Brusk wurde blaulicht. Der benachbarte Flecken der Brusk entzundete sich, und war sehr schmerzend. Mon sahe daran eine kleine Rise und zween kleine ein wenig gelblichte und erhabene Puncte.

Die Zeit der monatlichen Reinigung näherte sich. Man unterließ atso des abends die Pulver, und brauchte an deren Stelle Fußdäder. Es wurde der Patientinn übel ums Herz; Herr lambergen seste atso auch den Gebrauch der Insusion etwas ans. Diese Uebelkeiten vermehreten sich, wurden krampshaft, und droheten mit Ihnmachten: Die Uesache davon war klar. Um ihnen abzuhelsen, verschrieb der Medicus eine Mirtur aus anderthalb Quentchen Krebsaugen, einem halben Quentchen versüßtem Salpetergeiste, anderthalb Ungen Diacozdiensafte und fünf Ungen Hollunderwasser. Davok mußte

mußte die Kranke alle halbe Stunden einen löffel voll nehmen; welches den glücklichsten Erfolg hatte. Denn kaum war das Tränklein ausgebrauchet, als alle Uebel nachließen. Die Freude folgte auf diese wundervolle Veränderung. Die Keinigung kam häusiger als jemals, und man dachte fast an keine Schmerzen mehr.

Den 27 Jenner zog man ben andern Scrupel von der infundirten Belladonna in Gebrauch. Die Patientinn nahm davon ein wenig mehr als eine Tasse. Der Leib war ungebunden, die Brust minder aufgeschwollen, allein die Schmerzen kamen wieder, sie empfand als Messerstiche in der Brust, die sich in der harten über der Brust in eine Spise erhaubenen Stelle endigten.

Den 28 brauchte man eben so viel vom Insuso. Man sah, daß sich die benden Puncte des untern Fleckens in wen kleine löcher verändert, ohne daß man sich versichern konnte, ob sie einige Feuchtigkeit ausschwisten. Die obere harte Stelle wurde mehr blau, mehr schmerzend, und zeigte auch zween kleine weißlichte Puncte. Die gewöhnlichen Pulver wurden diesen Abend ausgestellet, welches von Zeitzu Zeit geschahe.

Den 29sten hatte sie wenig geschlafen, und viele Schmerzen an der spisig erhabenen harten Stelle eralitten. Mus den zwen tochern des untern Fleckens, die nun breiter geworden, mar eine gelblichte Feuchtigkeit gestaufen, die einem Eiter ahnlich sah. Die Earpen, so man die Vorsicht gehabt, auf diesen Flecken

#### aus dem Grunde geheilten Rrebfe. 323

den ju legen, hatte sich bavon mehr als voll gesogen. Die Patientinkt nahm die nämliche Doss von der Insusson, als den 28sten. Gegen Abend waren die Schmerzen an der harten Spise unerträglich.

Den 30sten befanden sich der Flecken und die harte Stelle fast in eben demselben Zustande. Die Kranke sieng an nichts anders zu gedräuchen, als die Insusion, sie nahm aber anderthald Tassen. Der Mund wurde ihr davon so trocken, daß sie mit Mühe einige Tassen Thee hinunter bringen konnte. Es fand sich kein Speichel; der Schwindel war so stark, daß sie taumelte; und ihre Augen so schwach, daß sie taumelte; und ihre Augen so schwach, daß sie eine mittelmäßige Schrift nicht lesen konnte. Ben dem allen aber verspührte sie keine Angk, keinen Ekel, keine Schmerzen. Der Puls gieng geschwinder, und Appetit war wenig da.

Den zesten hielten alle biese lettern Zufälle noch an. Die Carpen war an dem fleinen Flecken ange-flebt; man ließ sie also rubig sien. Die benden Puncte der spisigen harten Stelle waren zwen locher geworden, und aus denselben ein oder zween Tropfen eines guten Eiters gestossen.

Den isten Hornung war sehr wenig, und zwar bunne Materie, aus der harten Stelle gegangen. Die Carpen hieng noch an dem Flecken. Herr kambergen sürchtete, daß sich allhie der Krebs entzunden mochte, er nahm sie also, nachdem ar sie mit etwas Speichel erweichet hatte, behutsam ab. Der Fiedwar in der That blaulicher und die tocher größer. Er bedeckte

bedeckte sie mit einem kleinen Pflaster vom unguento nutrito, worauf er ein Bauschgen von seiner Carpey legte, um damit die Brust in Sicherheit zu segen, im Fall eine trebsichte Materie in Menge zustließen sollte; alles zusammen wurde noch mit dem Emplastro saturning verwahret. Der Puls war gut, der Appetit gleichsalls, der Schlaf natürlich, der Leib offen, der Schmerz zwar anhaltend, aber weniger reißend.

Den zen zeigte sich wenig Beränderung, und wenig Materie. Zwenmal im Tage wurden die Pflasker verneuret. Der Schmerz war nicht so fart, alsein er offenbarete sich noch an einem britten Orte, der zu schwellen ansieng.

Den zien erschien nichts Neues. Den 4ten, da unsere Patientinn zum Abenvessen in Gesellschaft gegangen gewesen, wo sie fast die ganze Nacht durch geblieben, so nahm sie den Morgens nicht von ihrer Inzusion, weil, wie sie im Scherz sagte, daß sie Ibends porher einen kleinen Rausch gehabt. Sie hatte jedoch nichts Rauschendes getrunken. Den zeen schlief sie nicht, sie nahm von der Belladonna; sie arbeitete den ganzen Lag, dis auf den Abend; sie zankte sich wohl eine Stunde mit ihrer Magd, und vor Bettegehen nahm sie noch eines von ihren Pulvern ein.

Vom 6ten bis zum 28sten befanden sich die Wunben bald besser, bald schlinmer. Die monatliche Reinigung hatte keine bose Folgen. Der Schmerz, war bald mehr, bald minder hestig. Die Wisscherinn

#### aus dem Grunde geheiften Krebfe. 525

rinn unterzog fich allem, was ihre Profession von ihr foberte. Ueberdieß alles hatte fich zu Ende des Monnats der Scierhus in der ganzen Bruft wohl erweischet und merklich gemindert. Also ureheileten die Herren du Bois und Winter davon.

Den isten Marz zeigte sich unter der wecken Fuße:
sohle, und längst dem Beine, vier Finger breit über:
der Ferse, eine Entzündung, vor welcher in der Nacher
viele Schmerzen voran gegangen waren. Ind große
Biasen, als wann sie sich verbrannt hätte, tießen sich hieselbst wahrnehmen. Man applicirte darauf Beine
und Del, und diese Begebenheit hatte keine Folgen.
Bis zum 22sten beschäftigte eine beständige Ubwecheselung bald mehr bald minder verdrüßlicher, und bald,
mehr bald minder günstigerer Zusälle die Kranke und
ben Medicum.

Den 22sten und die bren folgenden Tage, kametr, neue Ursachen jusammen, die den Zustand der Kranten beschwerlich machten. Sie war sehr entbraftet,; hatte große Ropfschmerzen, und ein Fieber: Es mar um die Zeit der Reinigung; was sie erwartete, erzesschien, und sie wurde dadurch erleichtert.

Den 26sten sieng sie den zehnten Serupet ihrer Infusion an zu gebrauchen. Bis zu Ende biefes : Monats schien die Heilung der Wunden glücklich von:

Ratten zu geben.

Vom isten bis jum often April. Die Geschwürs, hatten sich geschlossen; allein der Schmerz in der. Bruft nahm zu. Auf dem Fuße, langst dem Beine umd die an die Huste der linken Seite, erhoben sich verschiedene Blasen. Ueberdieß zeigte sich eine an der Sohle desselben Jußes. Darqus lief innerhalb,

vier und manzig Stunden eine unglaubliche Menge einer dicken und weißlichten inmpha. Noch niemals hatte die Kranke so große Schmerzen empfunden. So geduldig als sie auch war, so konnte sie doch nicht ihre Thranen und Klagen zurücke halten. Ben einer geringen Beränderung der tage, ben der kleinsten Bewegung des Schenkels, litte sie am Juße alles, was man nur sagen kann.

Den 7ten, 8ten und gten hielten diese grausamen Schmerzen an. Zwo neue Blasen machten am' Schenkel eine rohe Haut (écorchure). Man legte barauf sowol, als auf den Juß Bauschlein mit Weinzeist. Währender so großer Pein war auch die Brust allezeit schmerzhaft und geschwollen, obgleich die untere Wunde an derselben geschlossen war, und das obere Geschwure nur wenig oder gar keine Materie gab.

Den roten litte sie minder Schmerzen am Fuße und ber Bruft. Das obere Geschwur schloß sich. Die Wunde am Fuße gab weniger Materie; die Bauschlein mit Weingeist, womit man sortsuhr, wirkten Wunder.

Vom isten bis zum isten, ungeachtet einer starten Kälte, minderten sich die Schmerzen immer mehr und mehr. Es war kein offenes Geschwür da; die Härte in der Brust war weit geringer; die Kranke eedreustete sich, sich auf ihren Zuß zu stüßen. Folgendes Tages gieng alles noch besser, und sosort an. Allein am isten öffnete sich das obere Geschwür wieber an dren Octen, woraus eine gelblichte und dicke Materie lief. Die Warze der linken Brust erschien entzündet, und mit Schwärchen umgeben, daraus ei-

#### aus dem Grunde geheilten Krebse. 527

ne dunne lympha floß. Die frebfigte Bruft fomerste mehr, als in ben vorhergehenden Tagen. Den noten , obgleich biefe Schmerzen anhielten , fo maren fie boch schwächer; Die Fußsoble gab noch etwas Materie; die benden aufgeriebenen roben Stellen am Schenkel maren heil; es erhob fich aber eine neue Blafe. Allein man brauchte fowol bier, als am Rufe, beständig ben Weingeift bagegen.

Den woften vereinigten fich bie locher bes obern Beschwures. Das untere Beschwur brobete wieder aufzuhrechen; es gieng einige Feuchtigkeit hinaus, Diese Nacht stellete sich bie monatliche Reinigung überflüßig ein. Es war keine Möglichkeit, ein Fußhad ju gebrauchen. Den 22sten versuchte man es boch. Den 23sten war die Bruft minder schmerzend

und auch minder angeschwollen.

Den 24sten hatte fich bas obere Beschwure mit einem dunnen Sautlein geschlossen; allein das untere brach wieder an brenen Orten auf. Den 25sten fiena man die Infusion des vierzehnten Scrupels der Bellabonna an, damit man fast alle Lage ordentlich

fortfubr.

Den 26sten zeigten fich mehr abgeriebene robe Stellen am Fuße; es kam aber auch eine neue und febr fchmerghafte Blafe am Ende Des Beigefingers ber linten Band an ber außern Seite bes Dagels, jum Borfcheine. Man ftad fie auf, und es lief viel Zeuchtigkeit heraus. Die Reinigung horete auf. Folgendes Tages war ber Finger heil, und die benben Geschwure ber Bruft offen; fie gaben aber menig, und febr bunne Materie; auch fchmerzete bie Bruft minber.

Wom

## 528 . Schreiben, von einem

Wom 28sten April bis jum 7ten Man, gleng als les zu mehrerer Besserung. Diesen lesten Tag warde bie frebsigte Brust fast ohne Schmerzen; das obere offene, und das untere geschlossene Geschwür suppuriren salt gar nicht; aber die Excoriation und die Schmerzen hatten um die linke Warze sehr zugenommen, woraus viel ihmpha floß. Man legte solgendes Tages ein Blatt von Wegerich auf. Damals war das obere Geschwür der andern Brust geschlossen; aber das untere war in eine einzige Wunde anfgebrochen, die doch nicht ties gieng; denn niemalswaren die Wunden dieser Brust ties gemesen.

Wom Sten bis zum iden Man ereignete sich keine bose Veranderung, vielmehr wurde die linke Warze heil. An der rechten Brust außerten sich wenig Schmerzen, und aus dem offenen Geschwüre schwiste fast nichts aus. Den 17ten erschienen kleine Blutschwären (Froncles) auf der linken Brust und über dem Brustknochen.

Bom 18ten bis zum 22sten, als ber Zeit ber Reisnigung, gieng alles gut. Die Fußbaber wurden nicht verabsaumet. Das Geschwur schloß sich, und die Kranste fühlte wenig ober gar keine Schmerzen.

Sie empfand etwas mehr davon vom 23sten bis jum 27sten. Inzwischen zeigten sich keine offene Gezichwirg mehr, woraus Feuchtigkeit gelaufen wäre. Man horte nun auf das Unguentum nutritum zu brauchen, aus Furcht, die Beulen dadurch unzeitiger. Weise zu erweichen. Den 27sten gab man die erste Doss vom achtzehnten Scrupel der Belladonna.

Bom

#### aus dem Grunde geheilten Rrebfe. 529

Wom 28. May bis zum 12. Jun. hatte sie keine Schmerzen mehr. Unter bem Bleppflaster blieben die Geschwüre beständig geschlossen und trocken. Die Beschwüsst und die seirrhose Härte der Brust verminderten sich dergestalt, daß man nichts davon gewahr wurde, als daß diese Brust ein wenig bicker war als die andere. Sonst hatte sie ihre natürliche Gestalt und Farbe völlig wieder erhalten. Keine Härte an der linken Brust noch Dicke unter der rechten Uchsel.

Den 13. Jun. unternahm sie eine Reise von etsischen Wochen, und kam mit vollkommener Gesundsbeit wieder zurück. Herr Lambergen ermahnte sie vergebens, im Gebrauche der Insusion fortzwahren; sie befand sich wohl, wozu dieneten also die Arztneyen? Unterdessen mußte sie doch dam und wannt wieder dazu schreiten. Ob nun wol in Zeit von einnem Jahte die Ueberbleibsel des Scirrhus sich ganzelich zertheilet hatten: so unterließen die Schmerzen doch nicht, sich manchmal von weitem spüren zu laszen; allein eine Lasse von der Belladonna hat sie dlezeit wieder beruhiget. Seit acht Jahren hat sich kein Rücksall, kein Schmerz, keine Härte an den Brusten geäußert; unsere Wäscherinn sow sich wieder verheirathet, sie hat gedoren und ihr Kind gestillet; was kann man mehr verlangen, um ihre Gestundheit klar an Lag zu legen.

Da haben sie also, meine Herren, bie aussührliche Erzählung bieser merkwürdigen Cur. Es ist
andem, daß sechs Quentlein einer der giftigsten
Pflanzen in einer Infusion genommen, innerhalb
siebenzehn Wochen, das leben einer Frau gerettet,
welche geschickte Medici bereits ausgegeben hatten,
i.16.23and.

#### 530 Schreiben von einem aus dem x.

ihre betrübten Lage in einem schrecklichen und unabbelflichen Elende zu endigen.

Ich muß nicht vergessen anzumerken, daß, ungeachtet des langen und täglichen Gebrauches der Belladonna, diese Frau sich dennoch nicht an dieselbe gewöhnet. Wie viel teute gewöhnen sich nicht an das Opium, die hernach, um seine heilsame Wirkungen zu erfahren, beständig die Dosis vermehren mussen. Unser Professor kennet Personen, die davon täglich dis ein Quentlein nehmen. Seine Kranke hat niemals nöthig gehabt, ihre Insusion stärker zu machen. Sie hat beständig gleiche Wirkungen von der nämlichen Menge der Belladonna verspüret, die ihr durch die Hand ihres ausmerksamen und verständigen Medici immer gleich insundiret worden.

Den Meistern der Kunst kömmt es zu, diese Erfahrung zu wiederholen; da wir inzwischen unsere Bunsche vereinigen wollen, daß wiederholte glücklide Erfolge der Belladonna die specifische Kraft gegen das schreckliche Uebel versichern mögen, gegen welches herr Lambergen sie so glücklich gebrauchet hat. Ich bin mit vollkommener Bochachtung

Meine Berren,

6\*\*.



# Von dem Nugen,

welchen

# die Naturwissenschaft der Oeconomie verschaffet.

Aus bem Nouvelliste seconomique et litteraire. Tom. I. p. 5.

ie deonomische Wiffenschaft gehe mit bent Relbbau, ben Rumten und ben Sandel ums Und biefe find die fruchtbaren Quellen, aus welchen gesittete Botter in reicher Mange bas Dothis ge, Rugliche und Angenehme fcopfen ... Denn Die Bute unseres Schopfers laft es gerne gu, baff wie aus und von ber Erbe, burch einen fleißigen Ban berfelben, nicht nur basjenige bernehmen, was unfern Beburfniffen abhelfen, fondern auch über bast was: uns Bequemlichkeiten und felbft Bergnugeit Diefes:ift ber lobn, ben uns Bott chaffen tann. får unfere Arbeiten jugefteht; und biefe Arbeiten kelbft boren auf eine Strafe für uns zu fenn, fo balb man fich benfelben mit gehörigem Effer und Einfich ten witmier. Der gluckliche Erfolg; ben fie baben; und der bisweilen gar junfere Hoffnung übertriffe, erfeget die baben erlittenen Befchwerden und gehabte Benni nio 🏗

Digitized by Google

Bemuhungen mit vielem Bucher. . Unfere Seele empfindet ein unschuldiges Bergnugen und eine reine Freude, daß fie die Rrafte ihres Rorpers geschickt : pu brauchen gewußt, wie fie es schuldig war, unt ihm feinen Unterhalt ju verschaffen, welche Krafte, wenn fie nur fluglich angewendet werden, mehr als zureichend find, Die größten Hinderniffe zu überftele Ein Benfpiel aus ber Statit foll Diefen Be banten erlautern. Diese Biffenschaft, welche Die Brunde der Mechanit bergiebt, zeiget uns, wie ein fleines Gewicht ein fehr viel größeres beben tann. Sie bestimmt jum Unterfidgungspuncte benjenigen Ort, ber erforderlich ist, um bas Uebergewicht ber Schwere ber laft burch bie Bermehrung ber Geschwindigkeit, Die eine folche Ginrichtung ber Rraft artheilet, gut zu machen, als wodurch die Rraft bergestalt verstärket wird, bag ber Sag bes Archime des bem Buchstaben nach wahr ist, wenn er faget: Bebet mir nur einen Ort zum Unterftugunge puncte, und einen Sebel von genugsamer Lange: so will ich die ganze Erdkugel mit Bulfe eines Sandtorns in Bewegung fegen.

So bedienet sich auch die demomische Wissenschaft der schwäcksten Mittel uns die erstaunlichsten Wittelungen bervor zu bringen. Sie verwandelt einen undankbaren Erdstrich in ein fruchebares Feld; sie macht aus allen Boltern der Erde nur eine Familie; sie gebietet dem Meere und den Ciementen; und durch ein Wunderwert, das das wirklich macht, was die Fabel vom Könige Midas erzählet, verwans

belt sie in Gold alles, was sie berühret.

Bonn gleich ber Segenstand biefer Biffenschaft auf bie finnlichen und materfalischen Dinge eingefibranter ift: so barf man ihr wenigstens nicht, wie ben bobern Wiffenfchaften, vorwerfen, bag fie fich mit eiteln Speculationen befchafftige, Die nichts jus Glucfeligkeit und Annehmlichkeit des Lebens bentra-Diefe beständige Befchäfftigung ber dconomithen Biffenschaft um burch alle Urten von Sulfse mitteln die Erhaltung und das Wachsthum alles beffen gu verschaffen, mas zu unferm Wohlsenn in biefer Welt gereichen kann, macht ihr bie Benbalfe ber Maiurwissenschaft forischterbings nothwendig. Diefe lehret uns die Urfachen ber natürlichen Dinge and hreiBirtungen erkennen, und jene wender biefe bobere Erkenninif zu unferm Rugen an. Die eine forschet das Betragen und die Geheimnisse der Ratur aus; bie andere bringt die Frucht hiervon in Mebung. Die Phyfit ift Die Factel Der Deconomie und bie Berichtungen ber lettern, von welcherlen Mer biefelben auch fenn, haben ihren gludlichen Fortgang gemeiniglich nut ber Bubrung ber erftern ju verbanfen.

If die Rebe vom Gelobaue? Wie fell man die Erde zwingen, die von ihr felbst nur Dorn und Disteln hervor bringt, daß sie sich mit Blumen und Früchten ausschmücke, nubliche Pflanzen hervorschießen lasse, und ben Saamen, so man ihr anvertrauet, nahre und unendlich vervielfältige, wenn man nicht die Eigenschaften und Tugenden der verschiebenen Safte weiß, die sie in ihren Schooß einschließt; wenn man nicht die geheimen Gange des Safes in den organischen Theilen der Gewächse, sich

Digitized by Google

nicht die Berschiebenheit des Erdbodens kunnete, noch die Temperatur und Verbindung der Slemente, wenn man so viel andere Kenntniß entbehret, die alle zum Bebiethe der Physik gehören? Wie will man aus der handwirthschaft allen Nugen ziehen, den sie gesben soll, wenn man nicht die Natur, die Krafte, die Neigungen, die Bedürfnisse u. s. w. der Menschen und der Thiere kennet, die man zu keinem Dienste brauchet; wenn man nicht weiß, was zuschnterhaltung und Fortpflanzung der Urten benwergesen und kleinen Federvieh gehöret? Unfere Erzählung würde keine Gränzen haben, wenn wan sich weiter hierinn einlassen wollte.

Ich will mus ein Erempel bloß anführen, so bie. Bervielfältigung der Rüchlein betrifft, nach der nen erfundenen Methode des Herrn von Reaumür Dieses berühmten Akademici, dem wir eine so große Anzahl so artiger als nüßlicher Wahrnehmungen schuldig sind, welche besser, als alle Bennunstschlüsse die genaue Berbindung der Physik und Deconomie beweisen. In gleicher Absicht hat sich kürzlich pa Florenz eine Gesellschaft Gelehrten in Gestalt einer Akademie verdunden, die vornehmlich ihre Bemüstungen auf das Wachsthum des Feldbaues richten will.

Es ist nicht weniger flar, daß die Bollsommenheit der Kunste größtentheils von einer genauen und wohl überlegten Kenntniß der Wirkungen der Natur, deren Nachahmung sie sind, abhange. Um sich von dieser Wahrheit völlig zu überzeugen, hat man nur nothig

Man febe bas Buch, fo er über biefe Materie gefchrieben.

abehig Aditung ju geben , baß bie am meisten mechamischen, und noch mehr bie fregen Rumfte zween Theite haben, beren einer Die Theorie, ber andere bie Ausubung in sich enthalt. Die Sand bes Arbeiters muß burch bas Auge bes Belehrten geführet' werben; ohne bergleichen Benhitfe wurde fie nicht im Stande fenn, biejenigen Meisterstucke zu liefern, bie fie abeln und unfterblich machen. Es ist fein Sandwert fo schlecht, bas nicht burch bie Bemuhungen eines aufgetlarten Genles und Befchmads febr beträchtlich werben tonnte. Ein Martin macht fich durch seine Firnisse berühmt; die Maubois burch ihre beflochtene Schachteln; Vanrobes und Daignon durch ihre schonen Lucher, u. s. w. Bem glaubet man wol fonft die fonderbare Sochachtung schuldig zu senn, die sich die parisischen Kunftler in Europa und ben übrigen Theilen ber Belt juwege gebracht, als ber Menge gefchickter Leute-in allen Arten, womit gedachte Sauptftabt erfullet ift? Ihre Borschläge sind so viel Aussprüche, die die finfterften Bertstatte erhellen, bie Die Talente fruchtbar machen, Die ben Nacheifer erregen, und welche man als bie vornehmfte Urfache ber neuen Erfindungen, und ber Bolltommenheit, Die bie alten von Tage zu Tage erlangen, ansehen muß.

Man wird mir vielleicht einwenden, daß diefes Urtheil nicht allein zum Vortheil der Naturwissenschaft gereiche, sondern sich vielmehr überhaupt auf alle Wissenschaften, als auf irgend eine insbesondere, deuten lasse. Ich antworte, daß frenlich alle Wissenschaften sich, so zu reden, die Hande bieten, und einander wechselsweise diesenige Husse leisten, so sie

nicht entbehren tonnen. Allein, wenn ich behaupte, daß die Rünste ihr Aufnehmen bisweilen gewissen bes sondern Kenntnissen aus der Physik zu verdanken haben; sa kann man nicht leugnen, daß diese lestene mehr als eine jede andere Wissenschaft in die Kandarbeiten einfließe, weil folche both nur auf naturliche Rorper geben tonnen, Die ber ummittelbare Begen-Stand ber Physit find.

Bollte man fich in die Betrachtung bes Berfahvens einlassen, so bas Weseneliche in jeder Kunft-insbesondere ausmächet: so murbe es leicht fenn, ju zeigen , daß ber mehrefte Theil beffelben fich aus pipfitalifchen Begriffen berleiten laffe, und bag, wenn irgend eine etwas ber Rechenkunft, ber Gemetrie, ber Aftronomie, ben mechanischen Biffenschaften, und fo weiter, fchulbig ift, foldes fast allezeit nur als bas zwepte in der Ordming anzuseben, bas bie Ror-

perlebre niemals queschlieft.

taffet uns die freven Runfte burchlaufen, als die Malertunft, die Runft in Rupfer ober Solz zu fiechen, die Bilbhauerkunft, bie Baufunft, und einige ber mechanischen Ranste, als bie Buchbruderfunft, bas Glasmachen, Die Brillenmacherfunft, Die Uhrmacherkunft, und die Runft mathematifche Infirit-

mente ju verfertigen.

Die Malertunft ift eine Kunft mit Farben auf einer platten Flache, ein Bilb ober bie Aehnlichkeit aller Dinge vorzustellen, Die in Die Sinne fallen. Man fieht bier, bag ber materialifche Begenftanb. eben berfelbe fen, als in ber Phyfit. Der Maler ift ein Rebenbuhler ber Matur, er muß ohne Zweifel ihre Rrafte, Chenmaage, Schonheiten und Mannichfal=

ntheatigleiten bennen. Er ming fie in allen ihren Beitalten und auf alle Beife betrachtet haben. Die Miking und Anbringung ber Barben erforbert von ihm nach eine besondere Aufmertfanteit. Gine einsige phyfitalifche Gefahrung, die finan mur im viers. sehnten Jahrhunderte gemacht, hat-auf einital bie Malerbunft zu einem Grade ber Bolltommenbeit gel bracht, mobin fie alle Geschicklichkeit eines Apelles und Tenris nicht erheben fonnen. 3ch rebe von einem Berfuche, ben ein hollandischer Maler ach macht, ber, an flatt feine garben mit-Leimmaffer gu mifchen, auf bie Gebauten tam, fie mit Del abzim reiben. Durch biefes Mittel erhalt fich ein Gemalbe lange Beit und empfangt einen Glang und eine Bereinigung feiner Theile, welche Die Alten nicht fannten. Da über biefes bas Del nicht fo balb trodnet, ale bie Bafferfarbe, ber man fich vormals beblente: fo giebt foldres bem Maler Zeit, affe Theile feines Bemalbes, fo viel er es für nothig hale, zu verbeffern amb volltommen zu machen. Herr Dicault mag es mns fagen, ob er nicht baburch, baß er bie Ratur burchforfchet, auf bas beibunbernswurdige Beheimnif gefommen, ben Maleregen ber Raphgels bas Leben wieder ju geben, und fie vor ber Berftorung ber Zeit in Sicherheit zu fegen

**£1**5

Wein

<sup>\*</sup> Jan van Kick, auch Jan van Brügge genannt.

\* Man weiß, daß herr Picault die Kunst besitt, auf eine neue Leinwand die alten Gemalde überzutragen, nachdem er sie, ohne sie zu beschädigen, von der alten Leinwand, von Stein, von holz, u.f.w. abgenommen.

## 1918 Nüßen der Naturnissenschaft

Menn man in der Bildhauertunft, ber Kunft in Rupfer zu flechen und zu zeichnen nur auf die Nachahmung ber natürlichen Rorper fieht, welche biefe Rungte fich vorgesesset haben, fo tann man auch auf fie dasjenige beuten, was von der Malertunft gefa-Allein, muß ber Bilbhauer nicht noch fein Abfehen auf die Materie richten, bie er bearbeis set? Wie lange will benn noch die französische Nas tion, die wegen ber Zeinheit ihres Geschmacks fo berühmt ift, leiben, bag ihre Palafte, ihre Saufer, und bie Pracht ihrer Barten, fo oft burch Sie guren von gebrannter Erbe, bie mit einem groben Lieberzuge überstrichen find, follen verunzieret werben ? Die Schonheit ber Berte ber Bilbhauertunft befteht jum Theil im Schnitte bes Meifels, ber allein auf der Oberfläche bes Marmors gesehen wied. Das heißt eine fo eble Runft in Berachtung bringen. wenn man fie an verachtete und zerbrechliche Korper anmendet. Bir find felbst die Erfinder biefer poffirlichen Art, baran sich bas Auge ärgert, und bavon uns weber bas gelehrte Rtalien noch Griechenland je ein Muster gegeben. Ich wollte viel lieber in einem großen Saufe, es fen in ber Stadt, ober auf bem fande, nur eine einzige fcone Statue bewundern. als mit vielen ungestalten Figuren gleichsem auf eis nem Rlumpen überhaufet fenn, die mir ben jebem Suftritte aufstoßen.

Die Runst zu stechen, ich menne bas Schneiben in Holz oder Rupfer, hat ihr Dasenn ber Maler-kunst zu danken, der sie in einigen Stücken weichet, in andern aber vorgeht, zum Erempel, in dem Vor-

theile,

theile, thre Werfe wieder hervor zu beimen, und fie fo viel zu vervielfältigen, als es ihr beliebet, mit Bulle des Druckes. Man hat Urfache fich zu verwundern; bag die Alten, die fich in ber Runft, in Stelgesteine und Ernstalle ju graben, fo febr hervore thaten, nicht bas Beheimniß, banon bie Rebe ift, entbecket; ba folche nicht eber, als noch ber Buchbrus derfunft efunden, und burch Albrecht Dirern und Lucas von Leyden jur Bolltommenheit gebracht worden. Der Ginfluß ber Physit ift in allem Diesem so flar und offenbar, daß es unnothig scheint, mich bieben aufzuhalten. Befonders aber nimmt fie fich in ber Mebeit mit Scheibewaffer, beren Erfinber Darmesan und Beccasumi sind, aus. Diese Manier, Die diel weniger Zeit kostet, als bie alte. rubret von ber besondern Eigenschaft bes Scheibewaffers ber, bas die Metalle einfrift, bas Bachs aber verfthonet.

Wenn die Kunste, devon bisher geredet worden, so viel der Naturwissenschaft schuldig sind, so steht die Baukunst in einer weit genauern Abhängigkeit von derselden: Man kann sich auf die Festigkeit des Gebäudes und auf die Sicherheit derer, denen es bestimmt ist, nicht verlassen, welches doch die erste und fürnehmste Absicht des Baumeisters senn soll, wenn man nicht wenigstens den Gebrauch und die Natur der Naserialien gründlich kennet; deren man sich bedienet. Allein auch dieses ist noch nicht genug, ein Haus muß auch bequem und gesund senn, welches vom Plaze, den man wählet, und der lage, die man den vornehmsten Zimmern giebt, abhängt. Es muß

muß demnach ein Baumeister von den verschiedenen Eigenschaften der Luft, in Absicht auf die Verschiedenheit des Landes und der Gegenden, von der Nasur des Erdbodens und der Wasser, die in der Nachburschaft der Bohnung sind, die man bauen will, und von tausmod andem Umfänden untereichtet seyn,

Die ohne Miderrede zur Physik gehoren.
Run kommen wir auf die mechanischen Kunste, worüber ich gleich anfangs eine allgemeine Anmerengen machen will. Diese ift, daß alle diese Künste unzählige Manufacturen unterhalten, welche die ersten Meterien bereiten und andern, so die natürlischen Producte des Landes sind, woselbst man diese Fabriken angeleget. Man muß also den der Naturforschung nicht nur die Erstedung, sondern auch die Bollkommenheit und glücklichen Erfolge im Gebrauche und der Uebung dieser Künste erwarten.

Es ereignet sich oft, daß das Werk der einen Kunst die erste Materio der andern wied, und biese Art der Aindschaft rühret ohne Zweisel von der Verbindung verschiedener nachelichen Erkenntnisse her. So sehet die Buchdruckerkunst das Papiermachen voraus. Bis zum neunten Jahrhunderte brouchte man in Europa nur ägyptisch Papier, welches von den Blättern einer Pflanze, die in diesem Lande wächst, gemacht wurde \* So bald man aber die Kunst erfand, aus Lumpen, einer bisher sehr unmüssen Materie, ein viel bequemeres, weißeres, dauerbafteres

<sup>\*</sup> Siehe die Abhandlung vom Papiere des P. de Mont faucon in den Abhandlungen der Afademie der Inschriften und schönen Wissenschaften.

hafteres und weit minder kostbares Papier, als das aus Aegypten, zu machen, so glaubte man sehr weit gekommen zu seyn. Die Bucher wurden viel gemeiner: allein, man sah auch daben batd, daß die kange der Zeit, die man zum Abschreiben brauchte, noch eine große Hinderniß ihrer Vervielfältigung war, und daß die Ungeschicklichkeit der Abschreiber die Büscher sehr sehlerhaft machte.

Es gehörten Jahrhunderte bazu, ehe die Druderkunft bekannt wurde. Die, so diese Runst genauer kennen, wissen, daß sie auf vieles aufmerkfam zu fenn verlanger, welches nur die Frucht einer er-

Baunlichen Menge Erfahrungen fenn fonnte.

Das Glas hat Diefes mit febr viel andern Erfin. bungen gemein, bag es feine Wirklichkeit einem Une gefahr zu verbanten hat. Plinitts erzählet ", baß, als einige Raufleute fich am Strande des Meeres aufgehalten, und teine Steine finden fonnen, unter ihren Topf, barinn fie Fleisch tochen wollten, zu fegen, fie aus ihrem Schiffe einige Stude Ditrum geholet, welches mit bem Canbe vermischet, Diefen. geschmolzen, und zu Glas gemacht. Diese Materie ift nicht minber ein Erfolg ber naturlichen Wirkung bes Feuers, die bis auf ihren hochften Grad getrieben worben. Denn bie harteften Rorper, als Steine, Metalle und bie Erde felbft verwandeln fich endlich in Glas, wenn biefelben einem gewaltigen Feuer: ausgesehet find, wie man foldes an ben gar ju ftart gebrannten Ziegeln wahrnimmt, bie auch ju Glafe werben.

Im 36sten Buche seiner natürlichen hifforie.

## 542 / Rugen der Raturwissenschaft

Das Glas ist die Materie, in welcher die Brile lenmacher arbeiten, beren Profesion nicht gar ju alt ift. Unfangs erstrecte sich Diefelbe nur auf Die gepaarten Glafer, ober Brillen, bavon bie Brillenmacher ihren Ramen befommen, welche ben Alten, und benen, Die ein furges Besicht haben, bas lefen, Schreiben und die genauere Unterscheidung ber Bors wurfe erleichtern. Die Brechung, welche bas licht leibet, indem es aus einem Mittel in bas andere bunnere ober bichtere übergeft, ift ber phyfitalifche Brund, ber ben Brillen ihr Dafenn gegeben, unigefahr gegen bas zwolfte ober brenzehnte Jahrhundert! benn bie Befchichtschreiber find in Diefem Stude nicht einig. Diefes auf verschiedene Beife verbundene Principium hat in ber Folge die Brennglafer, bas Microscop, bas Lelescop und die ganze Wiffenschaft ber Optif, hergegeben, von welcher hernach bie Catoptrit und Dioptrit abgeftammet, indem man zu bem Grunde ber Strahlenbrechung ben andern ber Burudprallung berfelben von polierten Oberflachen bepgefüget.

Die Gelehrten kommen barinnen überein, daß bie Regeln der Optik, auf welche sich die Telescope gründen, im Euclides und den alten Geometern anzutreffen. Aus Mangel also des Nachdenkens und der Untersuchung der Natur ist man so lange Zeit der Hülfe dieser wunderbaren Runft beraubet geblieden "die hernach durch unzähliche Sittbedungen,

<sup>\*</sup> Die Erfindung des Teleftons febreibt fich nur vom Unfange des Aebzehnten Jahrhunderte ber. Egeceffus eignet fie bent Jacob Metius, einem Jollan-

pi welchen sie Gelegenheit gegeben, die Boblibat ihrer Wirklichkeit, die sie der Physik schuldig ist, mit

reichem Bucher bezahlet.

Unter bem Namen ber Uhrmachertunft verftebe man heutiges Tages nichts anders, als bie Kunft Sachubren und Uhren mit Perperditeln zu verfertis Man bebiente sich ehemals, die Zeit zu mes fen, entweder ber Sonnenuhren, oder der Sanduha ren, ober ber Bafferuhren. Die legtern bat, nach Aussage bes Dlinius und Vitruvius, Ctefibius erfunden, der unter ben Ptolomaern lebte. 3ween physitalifche Grundfage haben biefe Erfindungen vera anlaffet. Der erfte, bag bie Bewegung ber Rorper bas naturliche Maag ber Zeit ift. Der anbere, Daß die Schwere die Rorper in Bewegung feget, ba-Durch fie fich bem Mittelbuncte ber Erbe nabern, wenn fie von berfelben abgetrennet find, und fich felbit überlaffen werben. Beil aber bie fchweren Rorper mit vermehrter Beschwindigfeit fallen, eine Bemeaung aber nicht mit ber erforberlichen Genaufgleit bie Stunden meffen tann, wofern fie nicht einformig ift, fest man wohl, daß man feine vollkommen accurate Abren mit Cano, Baffer, Quedfilber, ober: irgend einem andern bergleichen Rorper, machen tonne. Umfonst mahlte man ben allerfeinsten Sand, ben man mit getrockneten und zerftogenen Eperfchalen, ober mit Blen vermifchte, bas man ju einem feinen Pulver gemacht; umfonst machte man bie! Deffnung, bie zum Auslaufen der Sand ober Bafferuhr bestimmt ist, so enge als es moglich war; mani

der, geburtig bon Alcmar; andere aber bem bed rühmten Galilaus, ju.

## 544 Ruben der Raturwissenschaft

man hat es niemals dahin bringen können, baß Die Bewegung gleichformig wurde. Man nahm hier auf seine Zuslucht zu den Uhren mit Radern, die durch einen Archibiaconus von Verona, Pacificus genannt, erfunden waren, de unter dem Lothas rius, dem Sohne Ludwigs des Gütigen, lebte, vermittelst deren man im Großen einen gewissen Grad einer merklichen Einformigkeit erreichte, die aber in

fleinen Uhren nicht zu haben mar. Es bat bemnach bie Uhrmacherfunft zu feiner Bolltommenheit gelangen tonnen , bis man fich nach einem andern Grunde ber Bewegung umfab, ber son ber Bewegung ber fallenben Rorper unterfchieben ift. Man fand ibn in ber Bewegung beramit einer Beberfraft begabten Rorper, welche fich viel leichter in Ordnung bringen laft. Davon find bie Sadubren gefommen, welche ber Gleif ber Runftler auch jum Schlagen und Repetiren eingerichtet bat. Inzwischen ift Die Feber, Die ein in einem Gebaufe eingeschlossenes Stud Stahl ift, nicht ohne alle Unbequemlichkeit. Sie wird nach und nach schwächer, indem sie sich auswickelt, und Raber beweget, worass eine Unordnung in der wegung derselben, entfleht. Bugenius hat biefer Unbequemlichkeit ab. geholfen burch Die gludliche Bereinigung biefer bemegenben Rrafe mit ber Rraft ber Schwere, ich menne. burch bie Unbringung bes Perpendikels. Da ber Derpenbitel an einem unbiegfamen Saben bangt, ber an einem festen Puncte angemacht ift, welcher ibm jum Mittelpuncte ber mechfelsweife vor fich gebenben Bewegung bienet: fo folget, bag bie Schwinnungen beffelben eine vollkommen gleiche Zeit gaben.

Digitized by Google

Diese Uhr mit bem Perpendikel ist auch die accura-

Um dem Entwurfe; den ich mir gemacht, ein Genüge zu thun, habe ich nur noch ein Wort von den mathematischen Arumenten zu sagen. Diese nigen, welche sie verserigen, mussen nicht nur einige Wissenschaft von der Physik überhaupt, sondern auch von der Geometrie, der Ustronomie, der Schiffstunst z. haben. Die Metalle, so sie brauchen, sind unterschiedlichen Veränderungen unterworfen; es ist also gut, daß sie auch davon unterrichtet sein. Und wenn sie ihre naturliche Geschicklichkeit mit der Erfahrung in ihrer Kunst, mit eigenem Nachdenken, und mit den Anweisungen der Gelehrten verdinden, so sind sie im Stande, noch nücklichere und vallsommenere Instrumente zu ersinden, als die sind, deren man sich bisher bedienet.

Joh komme ist zur Handlung, welche ber britte Theil der Deconomie ist. In ihrem Unsange geschah sie, und konnte auch nicht anders geschehen, als durch den Tausch. Die gegenseitigen Bedürsnisse der verschiedenen Volken der Erde sind jederzeit das Band derselben gewesen Auch selbst, nachdem Goldzund Silber der gemeine Preis von allen Waaren geword den. Nun ist kein Zweisel, daß man; um mit Bortheil zu handeln, die Natur, Sigenschaften und Gebrauch der Dinge genau kennen musse, die man durch den Tausch verhandeln will, oder welche die Materie des Kauss und Verkauss sind, und daß man es so einzurichten habe, daß man allezeit minder gebe, um mehr wieder zu bekommen. Es ist also in der ganzen Welt kein einziges Product der Natur 16 Zand.

## 546 Rupen der Raturwissenschaft

ober der Runft, deffen Kenneniß einem Kaufenanne gleichgultig ist, weil alle einen Gegenstand feines Handels abgeben können; und weil, je weiter er denfelben ausbreitet, und jemehr Kenntneß er sich zuwes ge gehracht, auch so vielmehrein Gewinnst und feine Reichthümer zunehmen werden.

Die Entbedung ber neuen Welt bat bem Banbel einen erstaunlichen Zuwachs gegeben, es fennun burch Die toftbaren Bergwerte, Die man bafeibit ju nusen efunden, ober durch die Menge der Effr und andeper Baaren von bisher unbekannter Art, welche allen Nationen bis dabin fo ju reben, unbefannte Bequemlichkeiten gebracht. Denn man muß gelbeben. baß wir heutiges Tages bequemer und angenehmer leben, als unfere Vorfahren. Bir gebrauchen viele nubliche Sachen, die sie nicht hatten, als Zucker, Caffee, Thee, Chocalabe, Laback, China Chinax. Alle biefe Guter find wir bem Compasse schuldig, ber ohne Widerrede der Physik angehöret. Durch deffen Sulfe haben Christoph Columbus und andere beruhmte Schiffleute, Die weite See burchfahren, und uns eine gewiffe Bahn angewiefen, fast ohne einige Befahr mit allen Boltern ber gangen Belt Bewerbe Wer hatte jemals gedacht, baf ber Magnet, biefer dem Unfehen nach fo schlechte Stein. über die sonderbare Eigenschaft, welche die Alten tannten, bas Gifen an fich ju ziehen, und ihm feine anziehende Rraft-mitzutheilen, noch die weit bewunbernswurdigere Tugend hatte, die Pole der Magnetnadel nach den Polen der Belt zu richten?

Dieses in die Augen fallende Erempel lehret uns auf eine überzeugende Weise, haß die Naturforscher nicht nicht unter bem scheinbaren Borwande, als wenn ihre Borganger bereits alles erschöpfet hatten, ermüben sollen, in die Beheimpisse der Natur durch wiederholte Ersahrungen immer tieser einzudringen; weil wir, wie Plinius lagt, mit Augen sehen, daß uns zähliche Dinge, die sonst in dem Schoose der Natur verborgen geblieben waren, hervorgezogen sind, sobald als das Nachdenken oder ein Zusall, sie ans Licht ge-

bracht und aufgebedet.

Es ift gewiß, daß feitbem man die unnugen Speculationen ber alten Philosophen verlassen, und sich mit Bleiß auf die Experimentalphnit geleget, man eine Menge nuglicher Entbedungen zum Borfchein fommen gesehen, Die bas Bachsthum ber Biffenschaften und Runfte auf eine erstaunliche Beife beschleuniget haben. Sier hatten wir Belegenheit, bie Mamen ber großen Manner anzuführen, Die fich in Diefer Art hervorgethan, und ihren vortrefflichen Baben und Arbeiten bie gebuhrende Hochachtung zu erweifen. Allein fie find bekannt genug, und bie Welt, Die fie als Wohlthater bes gangen menfchlichen Geschlechtes ansieht, balt ihr Undenten theuer und werth. Ihre Berte, Die in ben Bebentichriften der berühmteften Atademien in Guropa enthalten find, werben bis auf die fpateste Nachkommenschaft gelangen, und ben Nacheifer unserer Entel auf bas fraftiafte erwecken.

Es ist wahr, daß die Abhandlungen der Physik, die wir haben, so vortrefflich, als sie sonst auch sind, sich gemeiniglich auf ein beliebtes Lehrgebäude grunden, welches oftmals den Autor veranlasset, zu gewungenen Erklärungen seine Zuslucht zu nehmen, die Mm 2 der

Digitized by Google

## 548 Rugen der Naturwissenschaft

ber Verftand misbilliget, selbst zu ber Zeit, ba er ihre Beinheit bewundert. Nichts ift geschickter, bas Aufnehmen ber oconomifchen Phofit aufzuhalten, Die uns boch allein reizen follte, weil fie fich allein zu unferent Rugen bequemen tann. Uns in nichts baran gelegen. wo wir nicht bloft einer eitlen Neugierde eine Genuge fun wollen, Die geheimen Febern ju tennen, welche Die Mafchine ber Welt in Bewegung fegen, ba wir fie nicht zu regieren beordert find. Und bieß ift auch bie Urfache, warum uns nicht jugelaffen ift, bis babin Es find fast fechstaufend Jahre, baß m fommen. man unnuger Beife über ben allgemeinen Mechanismus der Welt ftreitet, den wir niemals begreifen werben. Laffet uns gutwillig von biefer unnugen Unforberung absteben, bie nur fabig ift, bas Bergnugen ju vergallen, welches uns die Untersuchung ber practifchen Babrheiten giebt, bie mehr nach unferm Begriffe find; wir werben baburch bie Klippen vermeis ben, baran große Ropfe gefcheitert. Laffet uns ingwischen erkennen, daß fie uns durch Berfehlung ihres Zwectes einen boppelten Dugen geschaffet. Der erfte, daß wir die Schranken bes menschlichen Verstandes einsehen lernen; ber andere: daß wir burch bie Beschichte ihrer Arbeiten von einer Menge seltener und wichtiger Erfolge, Die ihnen ben ihren Unterfuchungen aufgestoßen, unterrichtet werben: benn es ift ibnen oft wie benen ergangen, bie ben Stein ber Beifen fuchen, baß fie vieles entbectet, baran fie nicht gebacht, indem fie bas nicht gefunden, mas fie fich me finden vorgenommen.

Es scheint, daß man heutiges Tages von der närrischen Liebe der Lehrgebäude ziemlich wieder zu sich gekom-

gekommen. Die Mabemie ber Biffenfchaften zu Da. ris hat ben Naturforschern ein gutes Erempel gegeben. Sie halt auf eine genaue Bahrnehmung ber-Erscheinungen, baraus fie fich begnüget unmittelbare Schiffe zu ziehen, bie bas Rennzeichen ber Gewißheit mit sich führen. Die natürliche Historie wird mehr, als fonft getrieben, und man ertennet ift überalt bie Mothwendigfeit, fie in ihren mahren Quellen aufzufit. chen. Geit ziemlich langer Zeit hielten es unfere Borfahren für bequemer; biefe aus bem Plinius ober Golinus zu erlernen, und glaubten fie vollkommener zu machen, wenn sie über die Alten, die babon gefchrieben, Commentarios verfertigten. Diese Methode, welche zwar bie Bucher, aber nicht bie Erkennenis vervielfältigte, ist endlich abgeschaffet, nachdem bas Licht einer gesunden Philosophie sich nach und nach ausgebreitet, und uns überführet, daß die Natur ihre Beheimniffe niemand, als einem fleißigen Obfervator, entbecket, ber ihr in ihren verschiebenen Birkungen unabläßig nachfolget. Seit bem hat man von Tage ju Tage Die angenehmften Entbeckungen gemacht. Der Geschmack bes Publici hat sich angrundliche Dinge gewöhnt, und empfangt nun mit eben fo vielem Vergnügen eine neue Wahrnehmung, wenn fie gleich anfange nicht von großer Erheblichkeit zu fenn scheint, als fie sonft gegen einen finnreichen Bedanten bezeigte, der vielleicht schon auf hundert verschiedene Arten war vorgetragen worden, ober gegen eine ge-lehrte Untersuchung über ein mageres Stuck ber Gelehrfamteit. Diefes Jahrhundert hat aller Orten Atademien jum Aufnehmen ber Wiffenschaften und fconen Runfte entstehen gesehn. Toscana will fich M m 3 mit

#### 550 Rugen der Raturwissenschaft ic.

mit etwas wichtigerem bestäustigen. Ein Abe und Canonicus hat seit kurzem in Florenz eine Gesellschaft van vierzig Personen gestistiet, die ihre Arbeiten zur Berbesserung des Feldbaues widmen wollen. Das Gedächtniß dieses vortresstäum Abred, muß billig ben den Nachkommen in Ehrek bielben, und wie sehr ist zu wünschen, daß doch dieses Erempel ben allen Nationen eine edelmuthige Nacheiserung erwecken, und die großen Herren bahin leiten mochte, mit allem ihr rem Bermögen solchen so nüchlichen und delli menschlichen Geschlechte sondthigen Stiftungen benzustetzen!

Wenn erstlich die Feldarbeiten von aufgeklärten keuten werden befordert werden, so wird man auch den Ackerdau in Shren halten, wie die andern Künste, und das verbesserte kand wird uns seine Schäfe nicht versagen. Man kann von den Vortheilen, die das Studium des Jeldbauer und der Landwirthschaft verschaffen kann, das schöne Schreiben nachsehen, in der Nouvelle bigarrure Tom. VII. pag. 38.





# Einige Anmerkungen

maber die fogenannten

# Schraubensteine.

ge Ausarbeitungen, sowol in dem hamburgischen Magazine, als auch in den berlinischen
physikalischen Belustigungen; daher erachte ich nicht
für nöthig, mich ben derselben Beschreibung aufzuhalten, sondern ich will nur einige Beobachtungen
von diesen Steinen ansühren, und meine wenige Meynung hierüber fürzlich benfügen.

Benn man die Schraubenfteine, nebft ben Soblen, worinnen fie liegen, betrachtet, so beobachtet man an felbigen besonders folgende Umftande.

Erstlich bemerket man, daß die Schraubensteine niemals ihre Hohlen völlig ausfüllen: denn es zelgen sich durchgängig, zwischen ihren Seitenstächen und dem Sisensteine, worinnen sie liegen, ansehnliche Zwischenraume."

Zum andern wird man in den Höhlen selbst, und zwar an den Seitenwanden des Eisensteines, ein nen Abdruck gewahr, welcher von der Beschaffenheit, so uns die Oberstäche der Schraubensteine vorstellet, in vielem unterschieden ist, indem besonders die Er-M m 4 höhunbohungen und Bertiefungen auf bemfelben viel flacher, als auf bem Schraubenfteine ausfallen.

Drittens beobachtet man, baß bie Erhöhungen auf ben Schraubensteinen ben Erhöhungen auf ben Abbruden; imgleichen bie Bertiefungen auf ben erftern, ben Bertiefungen auf bem lettern burchgangig gegen über fteben. Diefes laft fich am beften beobachten, wo fich die hervotragenden scheibenformigen und ftrablichten Blattchen bes Schraubenfteins, bin und wieder, mit bem Abbrucke verbinden, ba man benn bemerket, baß folches ohne Ausnahme mit bem erhabenen Theile bes Abbrucks geschieht; hingegen wird man unter biefen Blattern, sowol auf bem Schraubensteine, als auch auf bem Abbrucke, Bertiefungen ansichtig, jeboch mit bem Unterfchiebe, bak biejenigen, welche fich auf bem Schraubenfteine befin-Den, jederzeit viel tiefer ausfallen, als Diejenigen, welche uns ber Abbruck barftellet.

Und endlich wird man gewahr, daß die Bertiefungen auf den Schraubensteinen teine wirklichen Schraubengange find, indem dieselben niemals in einander laufen, sondern jede hiervon ihren besondern

Rreis ausmachet.

Aus diesen angesührten Beobachtungen, welche sich ben allen Schraubensteinen, so viel ich von selbigen zu betrachten Gelegenheit gehabt, auf einerlen Art vorstellig gemacht, läßt sich gar wahrscheinlich schließen: daß man die Schraubensteine weder unter dersenigen Größe, noch unter der Bestalt, welche ihr ursprünglicher Körper geshabt, ansichtig wird.

Was das erfte anbelanget, so mag man annehmen, daß zu dieser Vererzung entweder der natürliche

Digitized by Google

Körper den Grund gelegt, oder aber, daß dessen Bersteinerung hierzu Gelegenheit gegeben; so wird man dennoch zugestehen mussen, daß der, auf den Seitenwänden der angesührten Höhlen, besindliche Abdruck, entweder von dem einen, oder dem andern verursachet worden; wie wurde aber dieses möglich gewesen senn, wenn diese Höhlen anfänglich von dem ursprünglichen Gegenstande nicht völlig wären ausgefüllet gewesen. Da man aber iso durchgängig einen ansehnlichen Zwischenraum zwischen dem Schraubensteine und dem Abdrucke bemerket, so hat man nicht zu zweiseln, daß der ursprüngliche Körper einen größern Umsang, als dessen gegenwärtige Vererzung musse gehabt haben.

Das andere erhellet meines Erachtens aus folgenden Gründen: man bemerket, daß sich die Erhödungen auf dem Schraubensteine, mit den Erhöhungen auf dem Abdrucke verbinden, imgleichen, daß die auf dem Abdrucke befindlichen Vertiefungen, den Vertiefungen auf den Schraubensteinen gegenüber stehen, woraus denn folget, daß die gegenwärtigen Erhöhungen auf den Schraubensteinen, ehebem Vertiefungen, die Vertiefungen aber Erhöhungen mussen gewesen sentiefungen aber Erhöhungen mussen gewesen seine Dahero denn die schraubensörmige Gestalt diesen Steinen nicht eigenthumlich zu senn scheint; wie uns denn auch die übrige Beschaffenheit des Abstrucks sattsam zu erkennen giebt, daß die Schraubenssteine, auf ihrer Obetsläche, einige Veränderung müssen erlitten haben.

Fragt man aber nach ben Ursachen, welche biese Beranderung zuwege gebracht, so scheint mir dieselbe von eben benjenigen Wirkungen ber Natur abzu-M m 5 ftammen, welchen man die Verergung ber Schrau-

bensteine zuzuschreiben bat.

Der Gifenstein, worknen biefe Rorper liegen, und ihre eigene Bererzung, find bepde von folcher Art und Gewebe, daß man nicht anders glauben kann, als daß ihr gegenwartiger Gifengehalt von nichts anbers, als von einem garten eingeschlammten Gifenocher zuwege gebracht worben. Da aber biefes ben bem ursprünglichen Korper bes Schraubenfteines inporberft an benjenigen Orten bewerkstelliget murbe, wo bas einbringende eisenhaltige Baffer bereits leere Raume antraf, so wurden anfänglich diejenigen Brok Schenraume, welche die Verbindung zwener Scheibchen verursachten, mit einer garten Gifenerbe ange-füllet, welche sich baselbit nach und nach anhäufete und verhartete, ba ingwischen auf ber Oberflache bes urfprunglichen Rorpers, Die Theile gertrennet, losge macht, und von dem Baffer fortgeführet murben ; Dabero es benn gefchabe, bag bie vorigen Erhöhungen in Bertiefungen verwandelt murden, ba bingegen bie zwischen ben Bertiefungen, ober zwischen ben Berbinbungen zweper Scheibihen verhartete Gifenerbe, erhoben jum Borfcheine tam, bergeftalt, bag auf biefe Art, Die gegenwartige fchraubenformige Beftalt ben Diesem Rorper jumege gebracht murbe.

Aus den angeführten Umständen fließt ferner, daß man besonders sein Augenmert auf den Abdruck musse gerichtet senn lassen, wenn man von der Beschaffenheit der außerlichen Theile des ursprünglichen Korpers, ein Urtheil fällen will. Da nun aber diese Abdrücke durchgängig mit der äußerlichen Beschaffenheit einer gewissen Art der sogenannten Walzensteine, eine große

Mefe Gleichheit haben; fo ist es gar mahrscheinlich, Daß Die Schraubensteine nichts anders als eifenhalen

tige Balgensteine vorstellen.

Diese Art von Walzensteinen findet man besonbers bei Allmeroda in Westphalen, und an andern Orten mehr. Ben dieser Versteinerung bemerket man nicht allein, sowie ben den Schraubensteinen, die sehr zarten Strahlen, nebst der in der Mitten besindlichen Röhre, und die schmalen übereinander liegenben Scheibchen; sondern ihre ganze Oberstäche kömmt Aberdieses mit den Abdrücken, so man ben den Schraubensteinen bemerket, völlig überein, dergestalt, daß, wo man auf dem Abdrücke eine Vertiefung ansichtig wird, dieser Stein eine Erhöhung von gleicher Beschäffenheit darstellet, und wo der Abdruck eine Erhöpung zeiget, daselbst sindet man auf dieser Versteinerung eine Vertiefung, welche in allen mit dem Abbrucke übereinkömmt.

Ja hieraus läßt sich endlich begreislich machen, warum die Bertiefungen auf den Schraubensteinen keine Schraubengange vorstellig machen können; denn da der ursprüngliche Körper aus lauter über einander liegenden runden Blättchen zusammengeset gewesen, so könnten die in den Seitenslächen dieser Blättchen, von den Wässern verursachte Bertiefungen nicht anders, als nach der Beschaffenheit und tage derselben, ausfallen. Eben dergleichen Art von Walzensteinen sindet man benm Helwing \*, Coschwizen † und andern beschrieben, und in Kupfer gestochen.

Nun

<sup>\*</sup> Lithogr. Angerb. Tom. I. T. I. n. 10, 11.

<sup>†</sup> De Lap. Indaicis pag, 11. und auf der Aupferplatte unter der 19, 20 und 21 R.

#### 556 Von den Schraubensteinen.

Run aber ift es fast außer allen Zweifel gefest. baß diefe Berfteinerung von einer gewiffen Art Geefterne, welche fich auf einen Stiel grunden, abstammet ; ich glaube bahero nicht unrecht zu thun, wenn ich ben Schraubenfteinen, aus angeführten Brunben, einen gleichen Urfprung zuschreibe. Molius bat uns eine Art von biesen Seesternen unter bemt Namen ber Thierpflanze bekannt gemacht, ber welcher man nur biefen Unterschied bemertet, baf ber Stiel nicht rund, fonbern edigt, wie die Sternfaulenfteine, ausfållt. Bingegen zeiget uns ber fogenannte Lillen-Rein , Encrinus, in feiner gangen Berbindung, welden herr Ritter \* anführet , und in Rupfer vorftellet, nicht allein eine besondere Uebereinstimmung mit ber übrigen Befchaffenheit ber gemelbeten Thierpflanze, fondern er überzeuget uns auch, daß man bie Balgen - und Schraubenfteine vor nichts anders, als por Studen feines runden Stieles, anzusehen babe.

#### Schulze.

4 Oryctogr. Calenberg. Spec. II. p. 9. und auf der ersten bepgefügten Rupfertafel unter per 2 R.



VIII.

## Zusaß

zu der Erklärung der Schrift,

Die

auf einer ben Danzig

# ausgepflügten Kupferplatte

gefunden worden.

Siehe Samb. Magazin, 15 Band, 550 ff. Geiten.

Schrift in dem hamburgischen Magazine abgedruckt war, ist uns nachher eine andere Erklärung zu Gesichte gekommen, die ein Ungenannter in dem II Theile der warschausschen Bibliothek einrücken, und sie daselbst zugleich nach ihrer natürlichen Größe in Aupfer vorstellen lassen. Sie ist allda verkehrt abgestochen, dergestalt, daß man die 550ste Seite im Magazine umgekehrt ansehen, oder welches einerlen ist, unsere daselbst im Magazine vorgestellten Züge von der Linken zur Rechten, und zwar verkehrt detrachten muß, wenn sie mit der Vorstellung in der warschausschen Sibliothek übereinkommen sollen. Uedrigens ist weiter in den Charaktern

tein Unterschied, als daß sich in unserer vierten Figue (von der linken Hand gerechnet) noch unten ein Strich mit einem am Ende nach oben zugehenden krummen Haaken besinden muß. Dieweil die in der warschausschen Bibliothek vorkommende seltsame Erklärung von der unfrigen ganz abgeht, so wollen wir sie, da sie ohnedem kurz ist, ihrem ganzen Inhalte nach herseigen; und nur zuvor erinnern, daß der Bersasser das Metall der Platte für Gold angiebt, welches uns weder bekannt ist, noch auch ganz richtigzu senn scheint. Die Nachricht ist folgende;

Im Jahre 1751 ist ben bem Rloster der Carthinfer, sieben Meilen von Danzig, von einem Bauer, der in einem baben gelegenen Walde das Feld ackrete, ein Sarg gefunden worden, in welchem oben jum Haupte eine Platte von Golde war, auf welcher gewisse Characteres eingegraben gewesen, die wohl zwen kinien in der Dicke hielten, die Platte selbst war wohl drey Linien dicke.

Es fällt gleich in die Augen, daß hier das Gebeimniß des Steins der Weisen angedeutet wird; und um die Characteres zu verstehen, so ist zu wissen, daß die Chymici durch das Zeichen O Gold verstehen, und durch den Cirkel das vollkommenste vorstellen, durch den halben Cirkel aber Silber. Durch das + aber verstehen sie die Unreinigkeit; darum stellen sie den Morkurius also vor, daß sie das Zeichen des Silbers über das Zeichen des Goldes sehen, und unten die Unreinigkeit durch das Kreuz bemerten: anzuzeigen, daß Quecksilber unreises Gold und Silber ist. Bley deuten sie durch den halben Cirkel mit

mit bem Rreuze oben an, anzuzeigen, baf es unreis fes flithtiges Gilber ist u. f. f. . Hieraus kann man nill bie Characteres biefer mertwurdigen Boldplatte. bie vermuthlich in bem Sarge eines Abepti gefunden worden, beffer verftehen. Der erfte Character bebeutet die Materie, woraus ber Stein ber Beifen gemacher wird, und aus zwo Rohren hervorquille, mit einer boppelten Unreinigfeit verfnupfet. andere Character bedeutet die Zubereitung ber bopvelten Materie burch die Calcination und Destillation. Der britte bie Berbindung mit einander. Der vierte ben Mercurius und Sals der Beifen ohne alle Unreinigkeit. Der fünfte der fire Schwefel der Beifen ohne alle Unreinigfeit, beffen Rraft immer erhobet werden fahn. Der fechfte bie Projection. Ber eine beffere Erflarung machen fann, ben bieten wir, uns zu belehren, aus liebe gur Wahrheit.



Inhalt

## Inhalt

# des fünften Studes im fechzehnten Bande.

| I. | D. Gla |        |              |         | , qu | D | Detin | geri |
|----|--------|--------|--------------|---------|------|---|-------|------|
| ,  | wegen  | feiner | <b>Blutt</b> | vaage ' | •    |   | Seite | 45   |
|    | ·      | . ~    |              |         | _    |   |       |      |

| II. | <b>Bianconi</b> |       | Sendfchreiben, | an ben Herrn M  | Raffe |  |
|-----|-----------------|-------|----------------|-----------------|-------|--|
|     | bon             | ber   | verschiedenen  | Geschwindigfeit | bee   |  |
|     | Say             | alles |                |                 | 476   |  |

- WI. 3. S. O. von den Polypen, welche in Hollstein jum erstenmale gefunden worden sind 486
- IIII. Gaubius, Anzeigung eines Mittels, wodurch man die schädliche Vermischung ber Weine mit blepischen Sachen gewiß genuß entbecken kunn
- V. Schreiben von einem, vermittelst eines Insufin ber Bellabonna, aus dem Grunde geheilten Krebse
- VI. Bon dem Rugen der Maturwiffenschaft in der Deconomie 531
- VII. Schulze, Ginige Anmerkungen über bie fogenannten Schraubenfteine 551
- VIII. Zusaß zu ber Erklarung ber Schrift, die auf einer ben Danzig ausgepflügten Rupferplatte gefunden worden 557



Digitized by Google.

Hamburgisches

# Magazin,

gesammlete Schriften,

Aus ber

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des fechzehnten Bandes fechstes Stud.

Die Ronigl. Pobln. und Churfurftl. Gachfifcher Frepheit.

Hamburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Heinr. Holle. x 7 5 6.

Digitized by Google

Handney Bro



gestantillere (Singlish)

nem dangan er dangan dangan dan kangan dan k

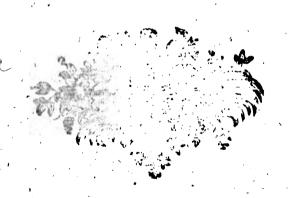

Nes kongt hohre und Christia Calendra Bender.



Mn 2

2

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Googlc$ 

ger geschicft find, eine Bunbe zu heilen, ober auch bie Mitttel nicht anzuwenden wiffen, womit biefelbe fonnte geheilet werben, und aus biefer Urfache einer Bunbe eine unrechte Benennung geben. Die franpofifchen Chirurgt haben es hierinne am weiteften gebracht, und haben in Diefem Grude gewiß einen Borque vor andern Rationen. Es wurden noch viele Bunden fchlechterbings tobtlich fenn, wenn biefe uns nicht durch ihre Operationes gewiesen, daß fie es nicht find. Die Congie giber uns mehr als pr viel Bensviele bavon. Bir wollen uns iso bemulben , beine filgerprine Bobantlung pon Min Beinben, in Abfint ihrer Tobelichteit ju geben; jeber Sas foll genau barinnen heitimmt, und benn mit Benspielen bestomehr befestiget werben.

ben soll gehandelt werden, so mird nothig senn, daß wir erstlich überhaupt bestimmen, was eine Wunde son. Dasjenige aber wird eine Wunde Munuet, wenn die weichen Theile eines lebendsteiter pers, vermöge äußetlicher Instrumente von

civanderigescorpes trooden.

## dinnert,

Jam der gegebenen Definition erfehen wie, balle barte Theile, wenn biele verlages worden, j. C. Langeben, nicht zu den Munden gerechnet weriet den Sprachgebrauch werterfcielnet ben Sprachgebrauch werterfcielnet. fer, barn Perfahungen der Tunchen wertenden Berkel che genennet.

(a) Daß rivige bas Biecen ju einembleftinbigen-Rennzeichen einer Wunde engegedemieft sberid falls

## in Abstractive Challet feit. 3365

c) : Erllotnichter die die die geneichte kanie Bine die feine der des die Bunde des die des die Bunde des die des die Bunde des die des die des die Bunde des die de

diffe Garaguesse mier (Kla.) i gischen "was übik-haupt städe Waster sige die entliet wohreitenengeneuten den Anfang mit den besondern Abtheliungen derfels ben machen. Das Willisteit gebe, daran der Ber-menbate flecken kannen aber mulle in incheschen das ni dangenglecity, kirjang pangkangkang itolig Secure Americansingen ... Soften wird alformatignen, bak win designition , mass exists of the policy of the cine misfac.constitue (Admindrate), sum dernade dus bieen minberum neue Abthallungen felti figen pu donnen. Eine Bunbe am "manfhickfter Abruse all demnach entweber fo beschaffen, baß ber Bermundte baran fterboll and foller, night of officentiele Dellide, daran अविवास करें। विवादी प्राप्त त्रिया के विवादी है का इतिवाद करा कि विवाद करा विवाद करा है। ed beliebe to Bunco midulate latitude of the said of the deild under dieden der Derreundrick indheiste hen kanng sie iffiliede eine meihe ebolische (Dome Des (Viulains mon Lorkchte) Benfpitele fellen Diesen Sie Aldod: mathen. biBilegopiviff einem Bie Diewele go fahitite morben , in fir (banen i ber Macromobite bat die Profing Genarus Billroue iBerromane Kithe Bie Ba-Mn 3 ten сB

## ii **ŞirbingaleredEtibli**lifeti. 8**36**5

Munispafes dafibas Blut sofillet somb die Afterie fo grattiget wich, als in ber Chicurgie gelehrstallieb; fo Pann es micht gibensigeftigeher, als Daft fichiber Bermunbete megen bes ftarten Bufchuffes bes Geblutes, ber überhaupt in den Arterien febr ftart ift, ju tobe bluten muß. Es ift bemnach biefe Bunde todtlich. Singegen wollen wir fegen, bag einem ein Zweig etner Venae gerfchnitten wird; fo fann ber Bermundete baran nicht ferben. Befest auch, daß er nicht gleich berbunden werbe, so verblutet er sich boch baran nicht, indem fein so starter Trieb bes Gebluck in ben -Nadiacht, bas Blut als nuch an und ion heb Zestil-Cataviedern Wiese Bunde, ift als nicht übrich report den Ansang nie den besorden Werheitungen euslie ben machen. Daspenstannen Seise baran ver Berin Estiff hier genau auf ben Ausbend ju meteur, ni Cangreine ABumbe mide win ver willin voor mit And gententel werbe, with bei Bermutiteld vallen. 1915 Mechan thanne. . 1. 23cidulfich with bighe inteins anger fo Comment wie interiment interiment of them. die erwir imseniche beifen tomen, ma teinille eines errif neue von dem Beleichen des Gest Bemmeter von feinen feine und geschen Bert und geschen bestehe der bei der bei der der bei der b mintere im erinen Albunde feetpeurfdung buffe wied duch bie Bhindel täbelich gunferner, auf wischildelie SBeife ber Bermundete Pared Auchen Katen, Chifsfe anelector Belfe druß fie nuch tobelith merben (J. 13.) erieferd sim den junchenfragen nurte felben und wie brieferieb Lind: Metten, (diffite formen sine sine sine deuts Diefes: fann ater auf: podpailes, Maifes gefditheit Bricht ber Bermanbete in siner Bunbes to gefchieft ខ្មារជំ teit

Wentenber unt ber thinen Beschüffenheit ve POOTHAGE PERMINITY OF THE AND ERECT LEGACIEN reviellen profe nicht von der Donndersieren geren. The which my sounds are the the thirty men wor free tootlich (vulnus per se lettisle) i im jibiliten gatte call administration of the contraction of the contr ede Druhadenpar adoident al Dhele Dan Con mire inothig fennysdaffierkläret wiede was unter der indieth Bes - Schaffen beine men Minde ju verfieher fon. Darunterwerstehen wir aben wenn Wunden an folchen Orten liegen, dazu der Chwurgus nicht mobi fommen tann, mithin auch nicht allezeit ber mabre Drt ber Bermundung ausgemacht werden kann, oder wenn es mar außerliche Wunden, die aber so beschaffen, daß gleich, ehe Hülfe kommt, eine Verblutung erfolget. Es giebt also innerliche und außerliche an und vor sich tödtliche Wunden. Benderlen Arten sollen gleich weiter durchgenammen werden, wenn wir diefe Unmerfung noch vorausgeschicker, baß ebenfalls ber Bermundete nicht allegeit an einer an und por fich tobtlichen Bunde fterben muffe, fondern bag er daran fterben kome, und es barf beshalb einigen nicht wunderbar vorfommen, daß einige Bunden werden ergablet werben, bie an und vor fich tobtlich, aber bennoch beilbar gewesen. One holdes of the control of

dru enligedroos 300 nodere opinist (2) achter sollier sollier (3), achterstein der sollier sol

is: h: sping puic worther after Musicungalibus. heur jeder i aber. Autonen angehihretwi melding allebrina Weige destinateles wer terre openient in geteinfau missien bei der ingenient in der ingenien der ingenien in der ingenien der ingenien in der ingenien der ingenien in der ing merben bermande gereichnesk di re- andur) (tale 191 acts) Lidning Wandeler tool Languprometantits p. 13. ible innelf ben obied Cheit berfelbrigehein Siehe and Ohlernightoway 344466 Continued in Bottl amenspereiße heistocke asististymenten edziechen auf leichen / Weten kiegen, derandung der hieren der hieren bei der unschlammen

2) Die Winden Des Bergbeurele The Bohn' in ter angeführtem Buche 258 6. nacho , mileben of ason

3) Kinige Wunden des Zerzens, nämlich wenn bessen äußere Substanz, oder die Kranzadern, oder die rechte Herzkammer verleßet werden, wodon Swieten Tom. I. p. 258. in Mile. cur. Decur. 2. A. 6. p. 166 etc. imgleichen Bohn 45 und 251 S. 2c.

4) Die Wunden des achten Daares der Rerben, die aber nicht ohne anderer Heile Werlegung verwundet werden können, wodon

Bohn 275, S.

anvere gefdien Binnen! Ciebe Guitten T. L p. 172 etc. Parietts ETVIX. Chip. 95. 18 busiets. Aisandes filloff (et the section) jeder Schinde melligigigen in in generaligen wir ben in a 6) Linige

## in Mischt. Prom. Todalich feit. 069

1-16)/Winige Wanten der Lebes Auffigwar an beren Außertichen Kheilen, monge Hildan. Chirurg. Oblerv. 37. Swigep. al. II. p. 264. ba Par. Mongali and Strange of the Bolom, Abhandl. THE 478 110 Charte med Lib.

n'avon Live of the D. of 28 of the cold

1. 7 Blinge Counder Der Civils published bles felbe ben Thieren ohne Schaben fac Konnen Pial Beredegefdieten domben i wooni bebilgerliff. 

Toben, weil aber gar ju große Blutgefaße barinsid inen i fo ift mobil nicht zu behaupten, bag bie Mili ben ben Menschen fonne bergusgeschnitten VAN merten, mie Boyle de vtilit, philosoph. expe-

riment. exercit, I. imgleichen in Milcell. Car. Dec. I. ann. 4 und 5. und Swieten T. I. p. 1000 262. endlich Bohn p. 308. weiter nachzusehen.

11 8) Einige Wunden des Meizes, wovon Bohn

met, cent: III. epill. st. Ber B. . 192 . Hatt.

9) Einige Wunden der Gallenblafe, mobon Bohn 304 G. ferner Mier. Stugrt, in ben Transact. Angl. N. 414. p. 341 in the Abridg. Vol. VII. p. 572.

10) Emige Wunden des Magens und der Darme, movon Bohn p. 284. Swieten T. I. p. 264. Lothi relat. von einem abgefchluckten Meffer, wie baffelbe wieder berausgenommen; . u simgleichen Beckeri Tractat. de cultrinoro Pruffiaco Regiom, 1636, imgleichen Hübneri Relation bon ber ermlandischen Mefferschlude rinn. Mn 5

## 870 Ale Bon Dew Bundens ti

thmi. Abrigeb. 174011 Trininel. Angl. NO71.
p. 78: in the Abridge Vol. VI. p. 386. ber Parif. Atab. Anaion. Chym. into Boim. Abstanbl. Tomall. p. 498.

milit Winden des Getrofes, welches abet nicht wohl allestitann verleger werden, wovon Swieten T. H. p. 263: Bohn p. 293.

und Ruysch Advarbischus Desirit N. 4.

felbe den vollen ohne Con be Pen w

1612) Einige Wundensor Gelrosdeiß, wel1612 detes ehenfalls nicht allein bann verleste werben,
1613 nicht mitten Bielein Tudupp 263. Bohn pudor.

r3) Einige Wunden der Ulieren und die Wunden der Zarngange, woden Swieten T. I. p. 262. Bohn p. 313. Forest lib. XXV. Observ. 20. p. 194. Bohn p. 313.

Tulp. Observ. lib. III. c. 9.

Bohu p. 317. Swieten T. I. p. 264. Reinhard.
Diff. de vtero granidae vna cum foetu vulnerato, ingleichen Lang. epift. med. lib. II. ep. 39.

 ue i, fisdendett einehindet udüht gen iddnifensible inodettelledettigegelagerneite einerkand die benigen beriftelsphaechererbebreitenett allehnech denigent beriftelsphaechererbeitettelle ihrenden gehichten ein die benigen techter ihre die ederlich werden, reich griedige ergengen.

Das Mark besselben gehen, wovon Swieten T.

1. p. 2781 und Bolin welcher diese Art sehr weitläustig in dem Capitel de capitis vulneribus lerhalbus, abgehandelt hat.

Einige Wunden des Ruckmarks, namlich an feinem untersten Theile, indem dadurch eine lähmung und Käulung der untersten Gliedstriffenaffen erfolget, wovon Bohn p. 141. und p. 229.

a) Einige Brustwunden, die durch bende Hohlen gehen, und dadurch das Athemholen verhindern, wovon Swieten T. I. p. 269.

4) Die Wunden der zwischen den Kibben liegenden Blurgefäße, wovon Bohn p. 262-

ं तेर्केष अंदर्भ **आणार्सरियानु**. ियं तस्तिमें भी देवता.

S gehöret Dieses ebenfalls auch unter Diese Art, von Bunden, daß bennoch Wunden an und vor sich tödtlich bleiben, abgleich einige sind wieder geheilet worden.

zasting commented of the flar, was eine double com the the comments of the com

por fichaitelichen mes sufilligen Weiferechte Lichen: Wanden hergelekete: Die tenfarn Art iff benetts abselvantelt morben, es il allimos bis incel te det uhrig. Diefe feinen abet ant beifthiebent Art und Weise tobtlich werben. Bernftielin ber Beimushete: nicht. ab, der Bowles in mell sin het innern Beschaffenheit ber Bunbe fein Grund num Tobe liegt, fondern weil andere Urfachen bes Tobes ba find, welche mit ber Mande nur gufalliger Beife verbunden werben. Es fonnen bier alfo fehr viel Umftande gedacht werden, und zwar fomol auf Geiten des Bermundeten, als auch auf Seiten anderer. Kommt ber Bermundete etma unter die Sande eines ungeschickten Chirurgi, der die Sache noch schlimmer macht, als fle porher mar; wenn z. E. in Ropfwunden das Aberlaffen unterlaffen wird; wenn in einem farten Bluten an ben außern Theilen nicht gleich ein Lournequet angeleget wird; wenn der Chirurgus felbit ichabliche Sachen auflegt, ober bent Berwunbeten eingiebt; fo wenn J. C. in fartem Bluten bergftarfende Sachen gegeben werben, wovon bas Bluten noch vermehret wird pint viele under Gachen mehic) ible Swigton II Dip. 283: eepodonet hatt Ferner, wenn bie Umftebenben nicht bas wobigchten, was fie follten, und bem Bermunbeten nicht in allen belfen. Muf Seiten bes Bermunbeten fann bergerechnet werben, wenn er fich nicht in Effen und Trinfen in Acht nimmt, einen Fehler in ben fogenannten feche nicht naturlichen Dingen begeht; wenn er nicht Die Ordnung, Die ihm vorgeschrieben, beobachtet; wenn fein Rorper porfer schon ungefund gewesen; wenn ier jandere Schaden schon indrhedigestäbeig 21lle 200

Me biefe bankande konnen inde Bande kotiefte (ma. chen , und dian but nicht fagen ; bag ber Bermun-Diete an finer empfangendur Manbe geftorbeil. Deiandürfeinisien eine magemunde, an intedort Begennter ten Limftande gestorben. Es ift alfo falfchas wenn gefogt with, wann ban Barpymbern will for Line Art firbe, haf er an feiner Bunde gestohbene set

181 Wir wiffen nunmehr, mas eine Bunba, was eine routliche Bunde, was eine an und bor fich tobelithe Munbe, und was eine jufalliger Weife tobtliche ABunde fen. Diefe Gintheilungen find aber noch lange nicht hinreichend , alle Wunden hierunter w begreifen. Die an und vor sich tödelichen Dunden muffen nun weiter abgetheilet werben. Eine an und vor fich tobtliche Bunbe war: ba ber Bermundete um der innern Beschaffenheit der Munbe willen farb: fo fragt sichs nun, was ist es für eine Bunbe? Stirbt der Bermundete an einer Bunbe, bey welcher die unumganglich jum Leben erforderlichen Verrichtungen gehemmet wers den, oder nicht: Ist das erstere, so ist es eine schlechterdings tootliche Wunde, (vulnus abfolute lethale) wenn biefes nicht eine nur unter ges wiffen Bedingungen tootliche Wunde, (vulmis hopothetice lethale). Benfpiele werden biefes flirer madjen, und es follen ebenfalls bie Arten nach einanber Bergegablet werben.

5. 9. Bu denen Schlechterdinge tootlichan

Dunden muffen gerechnet werben:

(1) Die Wunden des Gebirnleins, woben 1.....

be am Bersen/Moter Lunge ie. selfdynics
sen wegoen, wonn Spieten Tal. wise.

... 5) Die Wynden, danch welche das Arbeins holen aufgehoben wird, siehe Balin propri

196) Mis. Winden, tried, welcher ber Liabers, withys faft zur dem Wildernicht mehrigeliese welchenicht mehrigeliese welchenicht mehrigeliese welchenicht mehrigeliese welchenicht mehrigeliese welchen 
adern zerschnitten werden, und die an soldem Orten liegen, da feine Hulfe kann verschaffet werden, oder wehn auch Hulfe verschaffet wurde, der Umlauf des Geblutes aufgehoben wurde, wovon Swieten T. I. p. 235.

S. 10. Die unter gewissen Bedingungen todtliche Wunden, werden nun auch leicht zu erstennen seine. Besetz, daß einem eine Arterie, die groß ist, abgeschnitten wurde; es ist fein Chirurgus da; der Verwundete verblutet sich; der kalte Brand kömmt dazu, und andere Umstände mehr: so wird diese Wunde unter diesen Bedingungen tödtlich:

Sign. Aug piglen, bieber angeführten Saben, with alewollen wit nununehr neue Golgen ziehen, und alebenn

denn die fednere Abehallung: fortsafen.... Kit Me aus penti oberen klar progrand i se die Grane

(1916), Has ber Berfolindeta eine schiederchings 80 li sobiliche Doumde bicommen: formus et auch adial nischwendig datan sterben.

"a) Alle Bunden, die an und vor sich toot: 11th, und ben benen ber Chirurgus nicht belfen fann, werden schlechterdings todelimen de Winden. Es giebt demnach fehr viele man hier Die Lage und Beschaffenheit ber Thei-G-le, ingleichen Die Große und Die Tiefe Der 20 unden in Obacht nehmen muß.

3) Die fcblechterdings tootlichen Wunden, werden auch wohl nothwendig tootliche Wunden genennet, (vulnera necessario lethalia). Diese beyden sind also einerlen, Allein, eine an sich tödtliche Wunde, und eine nothwendig tödtliche Wunde, ist nicht einerlen. Mus bem Obigen wiffen wir, daß eine an und vor sich tootliche Wuns de entweder eine schlechterdings tootliche wunde ober unter gewissen Bedinguns gen tootliche Wunde fenn tonnte. Im ersten Falle ist es also nur eine nothwendig rodeliche Wunde. Und hieraus ift nunmehr Teichmeyer in feiner Medicina forenfi su verstehen, wenn er sagt: omne vulnus abfolute lethale est etiam per se lethale, sed
non omne vulnus per se lethale est absolute lethale.

Lassechieleiteitieffentische Flagepliche und Frank dings tootliche Wunde nicht um tresoilles fo beneunet werde a meil fie Diefer ober iener Chirurgus nicht beilen tann, fondern weil es gar nicht angeht, baß ein Chirurgus biefelbe beilen tonne. Weil aber alle Wiffenschafter gegangen, indem verschiedene Inftrumente er= funden, mit diefen neue Operationes versuchet morben, baf iso baburch Bunben nicht mehr bor schlechterdings tobtlich gehalten merben, wie in ben vorigen Zeiten, und bief ift auch Die Urfache, warum einige Bunden von einigen por fchlechterdings tobtlich gehalten merben, bie von anbern bennoch geheilet worden, indem ihnen ber Weg unbefannt ift, wie fie hergestellet werden follen, und hieraus ift ber Grund zu nehmen, warum bisweilen fo viele Uneinigfeiten unter ben Chirurgis entfteben, wenn es auf bie Entscheidung ber Frage fommt, ob diefe ober jene Bunde fchlechterbinas tobtlich ober nicht?

Mas die unter gewissen Bedingungen tödtlichen Wunden anbetrifft, so sind sie zwar an und vor sich tödtliche Wunden, allein der Verwundete stirbt eben nicht nothwendig daran, sondern weil da der Chirurgus noch helsen kann, (wie aus der Definition erhellet,) so sind sie noch heilbar. Stirbt aber der Verwundte daran, so geschieht es bloß um beswillen, weil nicht ben Zeiten ein geschickter Chicurgus zur hand gewesen ift.

S. 12. Wir haben (S. 8.) gefeben, was eine schlechterdings tootliche Wunde, und was eine unter gewissen Bedingungen tootliche Wunde Unter benben Sallen muß nun weiter zu bestimmen, fortgefahren werben. 360 follen bie fchlechterbings tobtlichen Bunden vorgenommen werden. Gine schlechterbings tobtliche Wunde, war auch eine an und por sich tobtliche Wunde, an welcher ber Verwundete jederzeit sterben mußte, indem der Chirurgus feine Hulfe leisten kann (S. 11. N. 1. 4.) Nun fragt sich es aber, wenn der Verwundete an einer folchen Bunde ftirbt, wie muß er fterben ? Es find wieberum zwen Falle moglich : entweder der Bermunbete muß fo gleich an ber Wunde, fo balb er fie nur empfangen, fterben, ober er kann noch eine Zeitlang leben, und ftirbt erft nach einigen Stunden ober auch Tagen. Sat ber Bermunbete eine folche Bunbe bekommen, daran derselbe gleich bey dem Ems pfange sterben muß, so ist es eine unmittelbar tootliche Wunde (vulnus immediate lethale); fliebt derfelbe aber erft nach einigen Stunden, oder Tagen, so ist es eine mittelbar todtliche Dunde (vulnus mediate lethale). Benspiele fol-Ien von benden Arten angeführet werben. Befommt einer eine Wunde ins Gehirnlein, in den obern Theil des Ruckenmarks, in die linke Zerzkams mer, und deffen Ohren; imgleichen befommt er eine Wünde, die febr tief ist, in die Lunge, so muß ber Bermundete augenblicklich, ba er bie Wunde bel 16 Band. fommt,

kömmt, sterben, und dieses sind unmittelbar toots liche Wunden. Werden aber an andern Orten im Unterleibe Pulsadern verleßet, oder andere Wunden einem zugesüget; die aus dem 9 S. hieher zu rechnen, so muß der Verwundete zwar auch sterben, weil es eine schlechterdings todtliche Wunde, allein er stirbt erst nach Verlauf einiger Stunden, oder Tage, und dieses sind mittelbar todtliche Wunden.

S. 13. Aus bem bishero Angeführten wollen wie nun wieder neue Folgen ziehen, bamit fein Zweifel in einigen Studen übrig bleiben moge.

- 1) Wir haben gesehen, was eine unmittelbar tobtliche Wunde sey, zugleich auch die Arten bavon angesühret, hieraus ziehen wir nurt diese Folge: ist die unmittelbar tobtliche Wunde eine solche, da der Verwundete gleich sterben muß, so muß die Wunde auch so beschaffen senn, daß darauf sogleich die Bewegungen, die zum Leben erforderlich sind (motus vitales) aufhören, und nicht wiederum können restituiret werden.
- 2) If die mittelbare tootliche Wunde eine solche, woran der Verwundete in kurzer Zeic sterben muß, so muß es zwar auch eine Wunde seyn, da die Bewegungen, die zum leben erforderlich sind, aufhören; allein sie hören nicht gleich auf, sondern nach und nach.
- 3) Sowol die unmittelbar als mittelbar toots
  Lichen, Wunden sind also Acten von den
  schlechs

### in Absicht ihrer Todtlichkeit. 579

schlechterdings eddtlichen Wunden, und biefe Eintheilung tann nicht ausgelaffen werben, wie felbst die Bepfpiele gewiesen.

6. 14. Was nun endlich bie unter gewissen Bedingungen tootlichen Wunden (g. 8.) anbetrifft; so find dieselben mer an und vor sich todts liche Wunden: allein ber Chirurgus fann both noch Hulfe verschaffen (§. 10. 11. N. 5.) aber ber Chirurgus noth helfen, fo fragt es fich, wie kann eine folche Wunde geheilet werben? Zwen Galle konnen wir hier angeben. Line unter gewise sen Bedingungen todeliche Wunde ist entweder so beschaffen, daß sie an und vor sich schwer zu beilen, und der Berwundete vom Code gu retten ist, ober es ist dieses nicht an und vor Ist das erstere, so ist es eine ges sich schwer. fabrliche Wunde (vuluus periculosum), und bie fe wird nun entweber mehr oder weniger gefährlich, nachdem es mehr oder weniger Schwierigkeiten bat, baß ber Berwundete gerettet werben tann. 3ft es aber eineunter gewissen Bedingungen rootliche Wunde, die an und vor sich nicht schwer be (vulnus non periculosum). Es fann baber eine Wunde todtlich, ja sie kann an und vor fich todelich fenn, und sie ift boch nicht gefährlich.

#### Unmertung.

Dieser Sat könnte anfangs parador vorkommen, allein man muß hier nicht bloß an den Wor-Do 2 ten

#### Bon den Wunden ic.

ten hangen bleiben, fondern mon muß bie Begriffe bamit vergleichen, fo wird man beffen Richtigfeit bald einsehen. Es ift auch hier ju merten, daß die Chirurgi nicht einstimmig find, wenn fie bestimmen follen , masi'eine gefährliche und nicht gefährliche Wunde semi foll, indem einige nur alle nicht todtliche Wunden und zufälliger Weise rödtliche Wunden barunter verstehen. Da also bieß ABort mombautig ift, fo ist es um besto mehr nothig gewefen, eine gewisse Bebeutung bavon fest zu seten. Benspiele von bieser Art anzuführen, murbe noch eine große Weitlauftigfeit verursachen. Wir führen bas Buch des Bohn. de renunc. vulner. an, melcher biefes febr weit läuftig abgehandelt hat.



II. Nach.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

virrein.

# Nachrichten

# von der Seeeiche.

Von

Mich. Christoph Hanow. Prof. Ged.

ie Gebanken ber Maturforfcher von ber See-Doctor Sebenstreit halt dieses Gewächs für eine Urt eines Seefchwammes (Fucus marinus), und nach seiner Mehnung könnte man es ein bande sormie Sorngewächste nennen. Hier ist seine Beschreibung: "Der Lucus marinus ist ein born artiges Seegewachs, welches aus banberformigen Rorpern besteht, an benen Blatter figen; baber es auch von einer geringen Aehnlichkeit Seceiche (Quercus marinus) heißt. Ben biefer Belegenheit fand ich in einem neuen Buche, daß es vier Arten berfelben gabe: 1) Gin Fucus ober Meerlattich, wie ibn Brifch nennet, mit einem frausen Blatte, wie Savonkohl. 2) Die corallformine Meereiche. Die romische Pettsche. 4) Die langste Seeeiche, beren Blatter an ben Ranbern ebenfalls fale tig find. Jahrenius führet auch einen Fucum an, D 0 3 ber ber die Gestalt einer Hand hat, und den Zauhinnus Palmam oder Manum marinam nennet. Here Donati hat in seinem Saggi della Storia naturale marina tlell'Adriatico die Seegewächse in zwo Gattungen, Meergräser (Algas) und Meerkräuter (Fucos) eingetheilet. Jene tragen ihre Saamen bloß; diese ader seigen Früchte au. Diese Früchte hat er theils weich, theils trocken gesunden. Diese lesten haben ihre nacketen Blumen entweder einzeln, oder häusig den einander. Die erstern hingegen unterscheidet er, nach der lage ihrer Blumen, in vier Arten. Die andern aber mit weichen Früchten theilet er in drenzehen Arten ab, deren Unterschied von der Frucht und den Kennzeichen der Blumen genommen ist. Weil er aber neue Namen giebt, weiß ich nicht, wohin er unsere Seeeiche zählen werde, beren aussührliche Beschreibung wir noch von ihm zu hossen, der

2) Linnaus zählet einige Fucos unter die Co-rallengewächse. Doct. Rundmann gedenket in seinen Seltenheiten S. 160. ebenfalls einer corallenartigen Seeeiche, die aus braunem Holze besteht, welches mit röthlichem Steine überzogen, dessen Aeußerstes ins Violette fällt. Alles dieses sehet einen ganz andern Begriff von der Seeeiche zum Grunde. Sehn dieser saget: Ein anderes Bewächse dieser Art bestehe inwendig aus hartem und schwarzem Holze, welches mit einem auror und citronsarbenen Steinansahe (Topho) überzogen ist. Linnaus aber rechnet andere Fucos unter die Meergräser (Algas), denen er eine verborgene Art der Zeugung zuschreibt. Er saget, sie hätten theils männliche, theils weibliche

Bischen. Da sie aber einzelne Saamenkorner (Semina solitaria) tragen sollen: so wurden sie benm Herrn Donati bloß Algae heißen. Den Namen, Quercus matina, brauchet Linnaus gar nicht. Bon seinen Algis schreibt er: Philos. botan. p. 37. his radix, folium et caudex in vnum. Andere solgen dem Jahrenius, und geben dem Meergrase solche Blätter, wie das gemeine Gras hat, oder solche, die als Haare ausgewachsen, woven es auch

Schilf genennet wirb.

3) Cournefort redet von einem Fuco, ber einem seibenen Zeuge ober Leinwand abnlich ift; und Morison und Rajus führen einen folchen an, ber wie mit Sande bestreuet ist. In ber Flora Pruffica wird aus bem C. Baubinus die Meereiche mit Blaschen ohne Wurzeln angeführet, welche fich an bie Schalen ber Gienmufcheln und an Steine anfeget. Ihre Blatter find, fo lange fie frifch find, grun, wenn fie aber vertrodnet, werben fie fchmarglich und glanzen. Sie enthalten einen eisenartigen und anziehenden Saft. Bird biefe Meereiche bausig am Bornsteinstrande ausgeworfen: so ist die Bornsteinlese schlecht, hingegen ist sie gut, wenn sich viel Meerkraut zeiget. Bielleicht hat D. v. Bers gen feine Befdreibung bes Meertrautes jum Theil aus biefem Schriftsteller genommen. Er fdyreibt bemselben in seiner Flora Francosurt. p. 358. ein bautiges Gewebe, wie Seibenzeug, nebft Blaschen auf feiner Oberflache ju. Geine mannlichen Bluthen bestunden aus fledigten Beulen, Die von langlichten Blaschen bedeckt murben. Die weiblichen maren Lugelformige glatte Blaschen, zwischen benen 204 йф

sich ein Gewebe wie von Faben zeigete. Die Seegewächse verblenen in der That mehr Erforschung, und eine genauere Bestimmung nach ihren Kennzeichen, damit mehr Gewißheit von ihnen erhalten werde.

4) Ben biefer Belegenheit schlug ich Clusii rariores Plantas nach, und fant barinnen mehr, als ich vermuthet hatte. Denn er melbet (G. 20. u. f.) er habe an bem Seeftrande eine Art Meertraut (Bryi) angetroffen, welches mit ber Deertiche bes Theophraffus teine Verwandtschaft habe. machfe an Klippen und Steinen, bie vom Meere bebedt maren, ober über melde boch bie Bellen fchlu-Es habe teine Mefte, fondern nur fange und breite Blatter, bie fo weich maren, baf, wenn ben ber Ebbe bas Baffer jurud trate, bas Rraut nicht fteben bleibe, forbern an ben Steinen gleichfam wie niedergeschlagen ba liege. Geine Blatter schaleten fich ofters, und, man finde ba, wo bie Blugel fich trenneten, ober auch in ben Sohlen berfelben, berporragende Blaschen mit Baffer; ihr Meußerftes aber fen einem Unfage von jungen Burten abnlich, welches gelblich aussehe und Baffer in fich habe. Go lange bie Blatter unter bem Baffer fich befinben, waren sie bunkelgrun, welche Farbe sie auch noch hatten, wenn fie erft ausgeworfen waren wenn fie trocken geworben, murben fie fchmarglich und glangeten. Burgeln finde man baran nicht, weil bas Kraut bicht an ben Steinen und an ben Auftern fage.

5) Ferner melbet Cluftus, er habe an ben flandrischen und feelandischen Ruften eine andere Art mit

mit bettelt aber garten Blattern, voller Gingiebum gen wie Bufen angereiffen, welche baufig muchfen, einen Schuh lang wurden, und wie bie friechende Geniste (Chamaegonista) Seidenblatter trieben, Unterm Baffer hatten biefe Blatter ein grunlichtes Anfehen; wenn fie aber trocken gewieden, maren fie weiß und zerbrechlicht. An biefer Art. Beattet habe er teine folche Blaschen bemertet, fonbern fie maren zu dußerst am breitesten; sie wuchsen an ben Steil nen, fingfeichen am butgernen Baiten, bie unternis Baffer gebrauchet iburben, Die Bellen ju brechent Bon biefen benben Urten ift er zweifelhaft, ober fie ju ben Meereichen rechnen burfe. Da er aber felber geftebt, fie hatten mit Theophrafts frine Berwandt fchaft, und man nicht nothig hat , bie alten Bebeu tungen bee Ramen, wenn fie richtig und genau finb, fahren gillaffen : fo will ich biefe Deeft auter liebet bon den Meereichen unterfcheiben , Beren Befchert . 3 bung aus bem Theophraft hetnach falgen foll, wenn ich biefe vorher noch aus eigenet Erfahrung näher werde beleuchter haben.

6) In der Bibliothet unfers Gymnafit werden zweretlen Steine, mit dem an ihnen gewachsenen Seekraute seit sunfzig und mehr Jahren aufgesioden. Einer ist groß, etwas quarzig, und glanzet an einigen Stellen. Un einer Stelle besselben befindet sich eine kleine Erhebung, an welcher das Rraut, als an einem Stamme, hervorgewachsen. Weil es abet vorlängst von dem Steine losgerissen ist ihr sich bieses nierkich hervorstehende Stammende nicht traut sondern steinartig. Der andere Stein ist von leimfurde, und hat das Unsehen eines murben

Steines. 'An bemfelben ift biefes befonbere, bag da, wo das Kraut angewachsen ift, bren schwarze Bleden, in ber Große fleiner Linschen, gu feben find, beren mittelftes bas Kraut getragen bat, wofern die andern vorher nicht auch Kraut an sich gehabt. Denn ich habe manche andere Steine gefeben, baran febr viel Kraut gewachfen war. Mus Diefen fewarzen Fleden follte man vernathen, baß Darauf ber Saame biefes Rrautes gefallen, aus welchem er entfproffen ift. Diefe Rrauter feben fchmarglich aus, glanzen aber nicht. Wenn man fie gegen bas licht, ober gegen bie Sonne balt: fo erblicket man ba, wo bie Blatter am Rande burchfichtig' scheinen, etwas purpur ober bunkelrothes. Sie sind auch in bem burren Zustande die anzusublen, ungefahr wie ein trockenes Buchsbaum- ober Gußholyblatt. Rur find biefe Blatter gabe, und laffen fich auch trocken fattfam biegen, ohne ju brechen; fle schneiben sich hartlich, wie ein gabes Sols von gleicher Dicke. In bem trockenen Zustande ist bas unterfte Ende bes Krautes auch breit, aber boch Dicker als bie Blatter. Ein bengelegter Zebbel nennet es Hepatica petraca, Steinleberfraut; aber obne tuchtigen Grund. Es ist sechs bis acht Zolle lang, Das untere Ende etwa ein achtel, und bie obern Blatter über bren achtel Zolle breit. Mitten burch bas Blatt geht gleichsam eine etwas bidere Aber, welche fich bafelbft in Aefte vertheilet.

7) Ich hielt ein trockenes Ende des Blattes an die Lichtstamme, woselbst es die Flamme anzunehmen und zu brennen schien. Aber so dalb ich es nur das geringste von der Flamme abhielt, so war keine

Flam.

Flamme mehr ba; sonbern es glühete bloß, und blieb glühend, wenn ich es gleich etliche Secunden lang immer weiter vom lichte abhielt. Brachte ich es wieder an die Flamme, so glühete es von neuem; und dieses geschap, so ost ich wollte, od es gleich nach und nach etwas kleiner, und also doch verzehret ward. Das Kraut gleicht also der Kohle eines sessen. Das Kraut gleicht also der Kohle eines sessen. Das Kraut gleicht in so dünner Blattgestalt nicht so lange wiederhalten dürfte. Es glühete auch nur so weit, so weit es in der Flamme gehalten wurde, und dieses Glühen machte, daß es ansangs schien, als hätte das Kraut mit Flamme gefaßt. Es rauchete kaum merkich, wenn ich es zum ersten male wohl hatte anglühen lassen; doch war der Geruch wermischet grühend gemacht hätte. Dieser Geruch giebt uns don der Materie, daraus es besteht, und zugleich von der zähen Biegsamkeit und Härse ein ziemliches licht.

8) Jah legte ein Paar Stude bavon in Brunnenwasser. Das eine war barinn neun Zoll lang
geworden. Seine langsten Aeste des Stammes betrugen über sechs Zoll, ehe die obersten Blatter angiengen. Bon unten war der Hauptstängel einen Zoll
lang, alsdenn theilete er sich in Zwiesel, oder in zween
bergleichen breitliche Stängel. Fast zween Zoll höher
theilete sich jeder Ast wiederum in zween andere,
nachdem er vor der Theilung erst breiter geworden,
als er ganz unten war. Die sernere Zertheilung
ber Aeste und Blätter erstreckte sich auf diese Weise ungesähr einen Zoll lang immer höher, und gieng dem
Unscheine nach allen Aesten und Blättern in gleicher

Sibe ober gleicher Entfernung vom Stammente. Die Pflanze mar aber fo biegfam, baf fie unmöglich fo aufgerichtet fleben tann, fonbern berabbangen ober am Belfen fortfriechen muß, wo fie bafelbft nicht eine fteife Rinde befommt, Die fie unbiegfamer machet. In bem andern Stude war unten bas Stammenbe, bas vielleicht beffer unter bem Baffer gelegen hatte, ungefähr einen halben Boll lang rund geworben. Das übrige gieng von bem vorigen mir barinn ab, bag ber Stangel schon nach ber anbern Spaltung breitlicher und blattformiger warb. Much maren bie Blatter an biefem oben breiter als an jenem; indem fie annbiesem oben bren viertel Boll, an jenem aber nur einen halben Zall in dem nassen Buffande breit maren. Daß die Blattet nun noch einmal fo bid geworben, als im trodinen Buftanbe, batte fich faft ohne Erinnern begreifen laffen. In biefem naffen Buftande maren bie Blatter nicht fo gabe, als im trodenen; fie ließen fich oben burch ge-ringes Druden gleichfam abbrechen, fchalen ober quetfchen. Mitten burch fie geht teine runbe, fonbern eine breite Saft. Wer Mahrungsrohre; bie auch, an ber untern Seite bes Blattes, etwas mehr am Blatte hervorraget, als an ber obern Seite. Gegen bas licht gehalten, ift ber Stangel nirgends burchsichtig; aber an benben Seiten beffelben scheint ber Rand schon purpurroth. Die Farbe ber Blatter ist hingegen nun biafrocher, ober vothgelbliche, gleich als ob die Roche berselben durch ben Zusaf bes Baffere zerlaffen und gefchmacht mare.

9) Cheophrastus, der würdigste Zuborer und Nachfolger des Aristoteles, beschreibt die Meer-

eiche,

eiche, wie sie schon zu Alexanders des Großen Reic beobachtet worden. Man lieft bie Beschreibung im W. Buche seiner Pflanzengeschichte im 7ten Capitel. Die Meereiche, fpricht er, machft unmeie vom lande an den Steinen und Schalen der Seethiere, Wurgeln hat fie nicht; sondern fie klebet und wachst so an, wie die Seeschuffelchen, ober Schuff felmuscheln (denades). Ihre Blatter sind gleichfam fleischicht (διον σαρχοφυλλα), nicht sehr bick, und fast ben Lamarischten abnlich (μυρικωδεσερα); an Farbe fallen sie ins Purpurrothlichte (χεωμα δ' επι ποεφυεον). Die Gestalt der Eiche ist etwas gekrümmt (μοεφη της δευος σκολιοτεχον), und fällt breitlich. Sie hat oft mehr als einen Stängel (πολυκαυλη) und ihre Zweigungen find turz, haufig und ungerabe, ober gefrummt. Ihre ganse Größente eine Elle, ober etwas barüber. Die Meereiche bienet ben Beibern, Bolle ju farben, imgleichen zur Schminte. In ben Zweigungen berselben findet man etliche Schalthiere fest antleben (προσηρτημένα). Unten fegen fich um ihre Stangel Bielfugchen (18001). hierinnen aber freffen fich Die Affeln (ovionoi) und einige andere Burmchen, imgleichen folche, die den Polypen abnlich find (Te όμοιον πολυποδι). Einige erzählen von einer anbern in ber Teufe machfenben Giche, bie Frucht tragt, und beren Eichel gut ju' gebrauchen fenn foll. Clus fius merket daben an, er habe sie an ber mittellanbifchen Gee gefunden, ba fie vom Sturme mit bem Meergrase und andern Geegewachsen war an bas Ufer geworfen worden. Imgleichen hat er sie ben Calpe und Balentia in Spanien angetroffen; fie fen aber

aber teine Elle lang gewesen, und habe bas hartefte Solz gehabe; ihre Zweige waren mit weißem Salze, wie mit Buder, überzogen gewesen, und batten wie Camarifchten, ober wie gemeine Seibelblatter ausgefeben, nur bag fie bider als jene gemefen maren. Etliche maren purpurrothlich, etliche aber theils weiß, theils rothlich gewesen; Die Baumchen hatten teine Burgeln gehabt, fonbern fie hatten unten entweber an ben Steinen, ober an ben Aufterschalen, platt angefessen; Raifer Marimilian ber II. habe ju Ebersborf unweit Bien viele bergleichen Baumchen in feinem Naturaliencabinette gehabt, bie theils über eine Elle lang, theils fehr viele, sowol ganz rothe, als auch hellweiße Zweige gezeiget.

10) Ber Die Beschreibung oben R. 6.8. gegen Diefe halt, der wird nicht langer zweifeln, bag nicht das oben beschriebene eben dasjenige sen, was beos phrastus eine Meereiche genennet habe. Um aber alles außer Zweifel zu fegen, fo barf ich nur noch Diefes bingu thun, daß die Blatter an unferm rothen Rraute an bem Rande auch fo gefrummt find, und Daben etwas fraus aussehen. Es scheint aber, als. kamen biese Rrummungen, welche bas Rraut bat, mehr von bem Gintrocknen ber Blatter, als von ber naturlichen Beschaffenheit berselben im Baffer ber. Denn da bleiben zwar einige Ginziehungen übrig, Daburch fie nicht allenthalben gleich breit find, aber fonst laffen fie sich fast gegeplatt und gerade ausbehnen: es ware benn, daß biegu einige Ausbehnlichkeit in ihnen, wenn man fie fo brucket, behulflich mare. Chen fo fann bas Berdreben ber breiten Stiele, bloß vom Dreben berfelben und bem Biegen im uaffen BustanBustande herrühren, weil sie eben so eintrocknen mussen, wie sie vorher gebeugt und zusammen gedrücket worden. Denn die Beschaffenheit der Flächen der Blätter gieng, ben genauer Untersuchung, von unten an dis zu Ende hinaus in einem fort, wie an den Blättern der Erdkräuter und Bäume. Die Matur der weißen und rothen Blätter kann ähnliche Urfachen in der Rahrung haben, als in den weißen und rothen Corallen. Ob aber das umber befundene Salz ihnen im Wasser anhänge, das ist eine Frage, die durch Erfahrung muß entschieden werden. Vielsteicht kömint dieses nur in der Schiffladung dazu, wenn dieselbe aus Salz bestanden hat. Für eine natürliche Kinde der Pflanzen läßt es sich schwerlich angeben, es sey denn, daß viel Irdisches damit verknüpfet wäre.

n) Ich fonnte weber trocken noch naß einen Geschmack an ihr empfinden: naß war wol etwas bom Geruche ba, ben ich aber faum mit nichts anberem vergleichen fann, als mit bem Geruche eines verweltten gelben Lindenblattes, dem er etwas abnich Schien. Gebe ich bie vorigen Beschreibungen burch, fo finde ich in bem trodinen Buftanbe etwas abnliches mit bem banbformigen Horngewächse bes Herrn Bebenftreits, mit ber angemerten Corallen formis gen Meereiche (D. 1.), mit ben tinnaffchen Fucis unter ben Corallengemachfen, und herrn Runds manne corallartigen Chaiche (D. 2.). Mus Des legten feiner angegebenen Cteinrinde schließe ich, baß, wo nicht alle, body vielleicht etliche Arten entweber beftanbig, ober dir bem Orte, wo fie bernach gu liegen gefommen, einen Ueberjug erhalten haben. Das barte

harte schwarze Bolj, welches in einigen angegeben wird, ift vielleicht nur wegen der Dicke und Unburchsichtigkeit für schwarz angesehen worben, und ber auror ober gitronfarbige, ober beffer pomerangenfarbige Steinanflug machet uns feine Rinbe naber fennbar; wo nicht diefe legte eine Sornftaube mit folcher Rinde gewesen, als ich im Jahre 1745 befchrieben habe, und wie bie Befchreibung in meinen Seltenheiten der Matur und Decon. II. Band 407.416 G. befindlich ift. Inbessen ift leicht gu vermuthen, bag biefe hornstaube, megen einiger Aehilichkeit mit biefer Meereiche fen vermenget worben, an welchem biefe Rinbe naturlich ift. Da wir Die innere Beschaffenheit von benben genauer tennen, und fehr verschieden befinden, so haben wir nicht nothig, sie fur einerlen Gewachse auszugeben. bem naffen Buftanbe laßt fie fich gar leicht für eine Art Meertraut anfeben, bem fie burchgangig abnlicher ift, als einer holjartigen Staube, Die sie erst im trocknen Zustande erhalt.

12) Was oben N.3. aus ber Flora Prussica angesühret worden, das kömmt soust ziemlich mit unserer und des Theophrastus Beschreibung überein: bloß die Farbe der Blätter ist verschieden. Dieses könnte entweder daher kommen, daß die Farbe nach der Nahrung der Pflanzen verschieden siele, oder daß diese Art Meerkraut wirklich von der Meereiche unterschieden wäre. Das lestere scheint darum kaum glaublich, weil die andern Meerkrauter, zu E. was im Clusius S. 21 im holzschnitte vorgestellet wird, die auf die Zwieselung der Blätter viel Resnlichkeit mit der Meereiche haben. Wiesseht ist das Glänzen

gen der Blatter etwas unbeständiges, das sich mit der Zeit verliert, und vielleicht ist auch die Theilung der Blatter den einigen nicht so genan nach einer Regel eingerichtet. Die innere Beschaffenheit der Beschandtheile mochte die besten Kennzeichen, abgeben, welche man hernach mit dem, mas an Ihnen außerlich in die Sinne fällt, verknupsen mußte. Ich werde kunftig Gelegenheit sinden, noch einige andere Arten der Meerkrauter zu untersuchen, um den An-

fragen, fo viel fich thun lagt, abzuhelfen.

, 13). Bermoge bes Angeführten mar mun bie Meereiche ein etwann Ellen langes Metricaut, welches an harten Rorpern von feinem erffen Unfange an fest fist, ohne Burgel, ohne Rabrtuchen, und am breitrundlichen Stammende fast alle Bolle lang immer breitere Zwieselungen und schmale bide Blatger befommt, die nach oben immer breiter werben, aber nicht leicht über einen Boll in ihrer obern Breite Tommen; wenn es troden geworben, Bat es gode Die Harte, jedoch nitht so große Bruchigkeit eines harren Solzes : glubet im Feuer wie eine belle Roble, und wird badurch weiß, riecht aber faft als eine if berne Roble. Die Farbe laffe ich weg, weil es noch ju untersuchen ist, ob bie weiße Farbe vielleicht nich rühren moge; ba es benn für fich itt naffen Buftambe eine buntelgelbrochliche, im trocknen aber eine purpurahnliche, ob schon, wo es burchfichtig, schwarz fchemende garbe erhalt, und wie es jum garben gebrauchet wird, alfo auch leicht ben Purpurmufchela mir Rabrung blenen imag: wie aus Bem , was wie oben aus dem Cheophitaft angeführet biben wohr-16, Band. fcbein-

#### 594 Von der Wärme und Kälte

scheinlicher Weise erhellet. Die Art seiner Bluthe und Fortpflanzung, welche vielleicht durch ein kleberichtes Wesen um das Saatsorn geschehen mag, sese ich so lange aus, dis ich davon mehr ticht bekommen habe.

#### HI.

#### Von der

# Wärme und Kälte im lustleeren Raume.

(Aus den Comment. Bonon. T. IL P. I. p. 312 ff.)

bichon die Ursachen ber Warme fast alle auf ein Reiben ankommen, so sind sie boch vielsach. Ob sie aber einen gleichen Grad von Warme im luftleeren Raume, als in der Luft selbst bervor bringen, muß durch viele Versuche entschieden werden. Denn ben den mancherten Ursachen der Warme findet nicht allemal einerlen statt, und über dieses wird danjenige, was durch einen Versuch dargethan wird, durch mehrere deutlicher gemachet.

Da Herr Galeati die schönften reaumurischen Thermonneer in Sanden hatte, so wollte er einiger Naturforscher Versuche wiederholen, und eigene dazu anstellen, um die Krafe der Warme im leeren Raume zu erfarschen. Er hatte seine Versuche bew nahe verwoorsen. Denn ba er sie der Akademie vor-

issen wollte, erinnense et im Boraus, er molle es nur darum:thun, weiler in der Zeit auf nichts befiers igefallen, und ganz unbereiter in ihre Bersamm-lung gefommen mare. Mir schienen sie von eben solchem Worthe, als sie nach einer genauen Vorbezeitung hatten semnkönnen. Ich will sie also, da er sie salt selbst gering schäpete, kurzlich erzählen.

Es iff etwas ben Maturforfchern gang befanntes, bag Beilfpane von Gifen ober Binn, im Scheibemaffer aufgelofet, eine DBarme erregen. Sex Baleari wollte biefes in ber Luft und auch im leeren Raithe versuchen ant gu feben, was biefe Berschite denheit für einen Lineerfchied geben wurde. Er fchittete deswegen eine halbe Drachme Feitspane in eine halbe Mitte Schelbeweffin. Die Spane murben mit folder Erhigung aufgelofet, bag bas barein gefeste Dweitsilhenthermometer viergig Grab Joch flund. Diefe Sobe zeiget, daß biefe Barme balb fo groß gewefen, als fie ben fiedenbem Waffer ju fenn pflegte. So befand er es in ber Luft. Um es nun im leeren Raume qu verfuchen, fo fchuttete er Beilftand in ein Gefaß, in welches er ein Thermometer flacte, : 2h Diefes brachte er ein anderes Befag; und berband es so mie dem erstern, daß es zu gehöriger Beie Connte amigefehret, und das enthaltene Scheibewaffer unf den Beiffenb gegoffen werben. Alles biefestfeste er austen alen Mecipienten , nund jog bie Luft heraus. Machdeinsdas : Scheidemaffer auf den Beilftaub gegoffen noir; antstund ein ftarteves und gefconinderes Aufwollen als vorber an der Luft. ! Es borete auch gefchwinder auf pbefcmbers am Zinnftanbe, welcher mantichachery ials der Eifenftanb aufgelifet murde. 26 cher P p 2

#### -596 Von der Warme und Kalte

Db aber gleich alles ini leeren Raume beftiger m fenn schien, fo war bodybie Barme gelinder, inbem -bas Quecffilber im Thermometer nicht iber fanf bis :fechs und brenftig Grabe ffund. Serr Galeget bat te gelesen, daß es Musscheroet eber so befun-Den; er freuete fich alfo iber bie Ginftimmung ber Berfuche.

Es wird auch eine Barme turche Aufbraufen erzeuget', menn man Scheibemaffer mit Weinsteind Much biefe muebe, nachbem man bendes mermischet. tverfuchet im leeren Raume geringer, als in ber ·Luft befunden. Zwar zeiger find, vin geoßer Unterfchieb; benn ba in benben Gaften bie Barme un fich geringer war, als fie ben diefen Stuffigfeiten gu fenn pflegte, so mußte nothwendig auch der Unterfchied Plein fenn.

Der Ralf wird ebenfalls , wenn er mit Baffer angefeuchtet wird, und feine Beuertheilchen fich entibldeln, erhifet. Galeati wollte auch biefen im leeren Maume versuchen; und zwar um fo viel lieber, weil er borete, bag noch niemand ben Berfuch angestellet batte, und fich beswegen freuete, andern hierinnen Er zeebrach also ein Stuck Ralk mor in fommen. in meen Theite, und machte int bende eine Boble, in Die er bas Thermometer feste. Er beneste fie ber Rad mit fo viel Baffer, als nothig war, fie ju etbigen. Denn es ift bekannt, bag bas Maag bes - Wassers genau bestimmteift, indem zu wenig davon Die Entwickelung ber Fouertheilthen nicht beforbern, (qu viel aber bie schon entwickelsen mur qu bampfen pfile gen. Eines biefer Theile brachte er unter bie ausgepumpre. Mode, wo es fich erhigen follte, das andere aber

aber ließ er fich in ber Luft lofchen. Die Erhigung gefchab im leeren gefcwinder, und die Auflofung Schleuniger , aber bie Barme war geringer. Denn in der luft stieg bas Quecksiber fast an achtzig Gra-be, welche Sobe die Hife bes kochenden Bassers anzeiget. Im teeren Raume ftund es fost um ben beitten Theil tiefer.

Da Diefes herr Galeati erzählet hatte, fügte en etwas bingu, welches gwar gur Sathe meniger gebo. ret, an beffen Renntnig aber ben Raturforfchern viel gelegen ift. Den Berfuch mit bem Ralte bat er in berichiebenen Jahreszeiten offere mieberholet, und befunden , daß ber Ralt im Binter fpater erbis bet worden; als im Sommer. Wenn wir bavon Die Urfache erforschen , konnen wir billig annehmen, das Waffer konne ben Raff nicht so geschwinde burff. bringen , um feine Feuerthellthen ju entwickeln, wenn einfelbft vom wieler Rafte bichter geworden. Do gleich Galeati bie Sache erzählebe, fo überließ: er boch andern bie tiefache bavon ju untersuchen. Ben Erzählung bes Versuches bedauerte er zugleich den Berluft eines köftburen Thermotneters, welches unten nicht, wie andere, mit einer Augel, sondern mit einem Euwerverncaven Gefäße, versehen war, welche Figur für die beste gehalten wird, und war nach des Heern De l'Isle Art eingerichtet. Derz Ralt, ben er um des Versuchs willen unter den Recipienten gefeget hatte, zerfprang, wie er fast aufgetofet war, und zerbrach. das Thermometer. Es ift nothig, Diefes anzuzeigen, bamit biejenigen, bie biefen Berfuch wieberholen mollen, bie Befahriichfeit D.p. 3 1111 er ti beffelbers

#### 598 Von der Wärme und Kälte

beffetben wiffen. Bir wollen wieber gur Cache

Die bisherigen Bersuche hatten gesehret, daß alle Sachen im leeren Raume weniger erwärmet wirden, als in der Luft. Gakeaei wollte hisraufsehen, was an kaltwerdenden Korpetn geschehen mochte. Man konnte zwar darans, weit sie im Leeren weniger Währne erhielten, muchmaßen, sie michten hier auch geschwinder erkalten, doch wollte Herr Gasteari es nicht sowol durch eine Muthmaßung, als vielmehr durch eine Erfahrung ausmachen, die er sowol an einem sesten, als an einem flußigen Korper anskellete.

Er machte guerft zwen Eifenbleche von einerlen Rigur umb Große gluend: Eines berfelben legte et in einen Recipienten, aus bem bie Luft tonnte gezogen werben, bas andere aber in ein offenes Befaß. Muf bende Bleche feste er ein fleines Befäßimit Baffer, bareit ein Thermometer geftedt wurde. Die Befäße waren gleich groß, und enthielten gleich viel Baffer: "Aus bem einen Accipienten wurde die kuft ausgezogen. Das Queckfilber flieg hier zwar eher, als in bem anbern, tam aber nicht zu berfelben Sobe : benn benm wierzigsten Grabe blieb es fieben, ba es hingegen im andern bis jum funf oder feche und viergigften flieg. Bie aber bas Quecffilber im leeren Raume geschwinder stieg, so fiel es auch wieder eber. herunter. Es scheint also bas gluende Blech, ober vielmehr bas Baffer, welches vom gluenben Bleche erwarmet wurde, fen im luftleeren Raume gefchwinber erfaltet, als an ber tuft. Go war ber Ausgang Des Berfuches mit hartem Bleche, welcher mit zwo Portionen . Portionen flebenben Baffers nicht viel unterfchieben befunden murbe, beren eine Galeati ins Leere feste,

Die andere aber in freper Luft behielte.

Herr Galeati hotte fich auch jum Theil mit denen Dingen beschäfftiget, bie entweder bie Ralte erregen oder vermehren, und daben viele von Musikhene broecks Bersuchen wiederholet; indem er ju Bere ftartung ber Ralte balb Beingeift, balb Efig, balb Scheibewasser mit Schner vermengete. Da er biefes ofters fomol im leeren Raume, als in ber Luft, wiederholet, so ist das Kaktwerden im leeren Ranme jederzeit geschwinder vor fich gegangen. Dieraus fieht man, bag fich bie Datur jederzeit abnlich fen: benn es ift gang naturlich , bag an bem Orte mo eine Sache weniger warm wirb, fie auch bafelbft gefcminder und leichter talt werben muß. behauptete Berr Galeari eben nicht, bag biefes ben allen Dingen beständig fo beschaffen fen. Diefes läßt fich wegen ber vielfaltigen und verschiebenen Bertnupfung ber Uefachen fcwerlich annehmen. Er gestand aber boch, baf in feinen Berfuchen immer einerlen Erfolg mare bemertet morben.

M. L. K.



Pp 4 IV. Herrn 600 Vom Urspripige der Matalle.

IV.

# Herrn Ellers Versuch

# Ursprung und Erzeugung der Met alle.

Aus ben Abhandlungen ber königlichen Akademie der Wiffenschaften zu Berkin des Jahres 1753.

d habe es lang in Erwägung gezogen, ob ich Diefen Berfuch unternehmen follte; indem ich wohl weiß, bag es außerst schwer, ich will nicht fagen, gang ummöglich ift, fich burch bie Felfen bis in bas Innerfte ber Erde einen Beg ju bahnen, und in bas verborgene Gebeimniß, beffen fich bie Datur zur hervorbringung ber Metalle bedienet, einzupringen ju fuchen. Die Art, wie bie Korper, welche, wir in ben zwen anbern Reichen ber Datur, bem Pflanzen - und Thierreiche antreffen, hervorgebrache werbeir, scheint sich nicht fo fehr unfern Augen zu entgieben, und wenn man fich nur gewiffer Mittel, welche ber Bleif und bie Erfahrung gefchickter Naturfundiger uns an die hand gegeben haben, und nochtäglich an bie Sand geben, zu bebienen weiß: fo entbecte man oft genug bie Materialien, Ordnung und Mittel, beren fich biefe weife Mutter bedienet, die Korper ju bilben, ju erhalten, und hervor ju bringen. Allein, in Anfebung ber Bervorbringung ber Metalle, geht es uns fast

### Pym Liespringe der Metalles 600

fast wie ben Blinden; ihre wiebliche Erzengung gefchieht in tem Schoofe ber tiefften Felfen, wohin bas Licht niemals ben geringften Bugang gehabt , unb. melde folglich feit bem Unfange ber Belt Die Schatsen einer ewigen Dacht bebeden; ich gestehe, es ift eine verwegene Rubnbeit, in Diefen finftern Sobien ber Erbe bie Matur überrafchen wollen, wenn fie fich : mit ihren verborgenften Berrichtungen befchäfftiget ; indem ich wohl weiß, daß man febr viel Mube habe, ben bellem Lage, und noch bagu mit Sulfe ber beffen. Bergroßerungsglafer, ihr einige subtile handlungen abzustehlen. Das einzige Mittel alfo, welches mir: Borig bleibt, in biefer Abficht nach Unleitung ber Dan. sar felbst ben ber Erzeugung ber Metalle einige Enter bedungen ju machen, besteht barinn, alle Korper überhaupt, und alle Materien, welche fich an ben Orten, mo Die Matur an den Ersten arbeitet, finden, aufmertfam ju betrachten, fie forgfaltig gu unterfuchen, und biejenigen Theile, aus welchen fie besteben, aufzutosen, bamit ich burch biefes Mittel entbecken. moge, was fie zur Bilbung ber metallifchen Ergte bentragen tonnen; ein Sulfsmittel, welches mich unvermerkt ju der Quelle biefer Bildung fubren wirb.

geholfen, daß ich in meiner Jugend den Bartheil gazt habt, mit Bergleuten umzugehen, sie an vielen Orzten Deutschlandes in den Höhlen der Berge arbeitent zu sehen; wo ich auch Gelegenheit gehabt, die Kluster und Gange der Felsen zu untersuchen, und die Eigenzschaft der mineralischen Ausdunftungen, welche man daselbst mehr oder weniger antrifft, nach der lage, Liefe, und nach der Beschaffenheit der Grube, an Op 5

#### 602 Vom Ursprunge ber Metalle.

welcher man arbeitet, ih betrachten. Sonft hat auch die ziemlich beträchtliche Sammlung von allen Arten Mineralien und ausgegrabenen Körpern, und fast aus allen Ländern, wo sich bergleichen sinden, welche ich mir feitdem angeschaffet, mir eine gute Hüse gethan, die verschiedene Mischung der Metalle in iheren Scufen, und ihre wesentliche Theile, die in den verschiedenen Erden, oder steinichten Materien, die ihnen oft ben ihrer Bildung zur Mutter bienen, verseihnen oft ben ihrer Bildung zur Mutter bienen, versein

borgen fteden, zu ertennen.

Alle biese mineralische oder gegrabene Materien, wie wir hiernachtt sehen werden, sind in sehr großer Anzahl; und was diese Untersuchung noch mühsamer macht, sind die größtentheils barbarischen und unbekannten Ramen, welche die Fosilien von den Vergsleuten erhalten haben. Diese keute, die seit vielen Jahrhunderten ihren Ursprung von einerlen Geschleche in Deutschland genommen und noch nehmen, haben Namen oder Redensarten ersunden, welche auch so gar ihre kandsleute, und die keute aus der nämlichen Gegend, nicht verstehen, oder wenigstens Mühe haben, zu verstehen; und da sie größtentheils maschinenmäßig arbeiten: so können sie auch einem kehrbegierigen, der gern davon unterrichtet sehn wollte, keine Ursache dessenigen, was sie thun, angeben.

Lind das ist auch vielleicht die wahre Ursache, warnm die alten griechischen oder romischen Schriftsfeller uns so wenig oder nichts sagen von einer Kunst, welche doch so nüblich, und zur Glückfeligkeit des menschlichen Geschlechts so nothwendig ist, da doch auf der andern Seite die nehmlichen Schriftsteller uns sehr viel große Kleinigkeiten, deren wir gan wohl

batten .

#### Vom Ursprunge der Metalle. 603

hatten entbehren können, erzählen. Gewistich diese unermestiche Summen Gold und Silber, von welchen uns diese alten Geschichtschreiber meiden, sind ein sicherer Burge, daß diese Bolter, diese Ueberwinden sich geringschäßig gehalten haben, die die Anweisung giebt, die Erde umzuswühlen, um die Metalle daraus zu ziehen; da sie aber nur Selaven und Missetzier dazu brauchten, und es nur eine Art der größten Strase war, zu den Bergwerken verdammt zu werden: so glaubeten ohne Zweisel ihre Gelehrten, diese berühmten Philosophen, ihren Ruhm zu bestecken; wenn sie fürchteten vielleiche, ihre Ehre zu verlieren, wenn sie die Arbeit solchen keute, welche man für unehrlich hielt, besuchen wollaten, um einige Unterweisung baraus zu ziehen.

Won dieser unverantwortlichen Nachtäßigkeit ift es, wie ich glaube, gekommen, daß einige grüblende Philosophen, oder vielmehr Sophisten, seit dieser Zeit, sich eingehildet haben, man konne über der Erbe kostare Metalle hervordringen, wenn man dieser nigen Materialien, deren sich die Natur umter der Erde bediente, zu gebrauchen wüßte; und von dieser Brübelen nimmt wahrscheinlich der erste Zeitpunct der Alchymisten ihren Anstang. Eine Anweisung von dieser Art, in Form der Gespräche, unter den entlehnten Namen alter Philosophen, ist von dieser Zeit her übrig geblieben, welche den Titel sühret: Furda philosophorum. Dieses Buch ist voll von Usegoriert und Rächseln, und scheint von den Anhängern der platonisch peripateisschen Philosophen der Schule zu

Alexandria verfertiget ju fenn.

#### 604 West Ursteringe der Metalle

. Der Berluft ber Biffenschaften, ber bem Runt ber romifchen Republit auf dem Buge nachfolgete, bat auch viel ban bengetragen; benn ber unordeneliche Daufe ber gerrutteten Biffenschaften, beren fich bie Araber bemächtigten, fcheint biefe neue Runft ber Chninie hervorgebracht zu haben, welche bisher unbekannt gemefen, und welche Die Alchemiften Diefes. Betts biog in ber Absicht, Die unvollkommene Des salle in Gold ober Gilber zu vermandeln, trieben. Die altesten grabischen Schriftsteller, als ber Geber, Avicenna, Albucasis, Rhases, Baly, Bens Detit : Jeffe, u. f. w. find ein Beweis bavon : fie forechen von nichts als Metollen, Mineralien und allen Arten von Galgen, und lehren, wie man biefelben vermifchen, ichmelgen, und auf verfcbiebene Beife in bem Feuer reinigen muffe, um bie Quinteffeng, ober ben Stein ber Philosophen baraus gu gieben, ber in wenig Mimuten in einem Schmelgtiegel alle amvolltommene Metalle in Gold vermandeln foltte: Diefe fchmeichelhafte Runft, fich mit wenig Untoften und in furger Zeit zu bereichern, tam balb. wie eine tanbseuche, in gang Europa : und biefes war fast die einzige Wiffenschaft, welche in ben barbarifchem Zeiten getrieben wurde, besonders in ben Rholtern; wo biele Runft besonders der Kaulbeit und bem Chraeize ber Monche schmeichelte.

Es ist zu erstaunen, daß die größten Männer dieser Zeiten, als Arnoldus von Villeneuve, Ruymundus Lullus, Albertus der Große, Roger Baco, Robert Fludd, und viele andere, diese Wissenschaft zu ihrer Hauptheschäftigung sich erwählet haben. Da aber in der Folge die meisten dieser

Digitized by Google

## Wech Urtpringeber Memile. 605

blefer bbegegebenen Philosphon und Abspierein ihrer Doffnung; ein funstlichen Gold zu machen, fich betrogen fanden, fo betam babueth bie Chymle einen weiten Umfang, fie murbe nath und nach angewender, alle Korper überhaupt aufzulosen, und muebe balb Darauf ber Brund und bie Cruge ber Metallurgie; mm fo thebr; ba bie Runft, Die Metalle aus ihrem Ergte gu bringen, und fie geborig ju reinigen, ihren Alefprung und Bolltommenbeit einig und allein ber Ehnnie ju banten bat. Es ift aber auch biefes inerfroirdig; bagialle biejenigen gefchichten Manner, welche bie Ehymie ben Det Bergroertewiffenfchaft wber Mecallurgie anwanden; fast niemals bie alchemififichen Metalle aus bem Gefichte verloren; viele mater ihren bestreben fich mehr, uns jurgeigen, wie man ble Detalle durch Kunft hervor bringen, als wie man fie auf eine naturliche Beife aus ihrem Erze Scheften konne: fo überwiegend war bas Berurtheil Diefer Beit; bag bie Bermunbelung bei uneollfom inenen Metalle in Gold ober Gilber eine Runft' fen, welche man jemanben lehren, ober welche man lernen fonate.

Daher ist es gekommen, nach der auch ben andern Bissenschaften gewöhnlichen Weise, daß man sich bestrebet, gewisse erste Grundstoffe fest zu sezen, ans welchen alle Metalle überhaupt ihr Wesen und ihren Ursprung haben sollten. Diejenigen, welche von der aristotelisch-scholastischen Secte waren, der genügten sich zur Pervorderingung der Fossilien überhaupt, mit den vier Etementen und ihrer gegenseitigen Wirtung in einandet unter der Erver diesenige aber, welche mit diesen Roepern, oder vielen verschiedenen

Digitizer by Google

#### 606 Wom Urfprunge der Metalle.

fchiebenen Bermifdungen fich etwas naber befchafftig. ten, fanden gar balb, bag bie vier Elemente von der mineralischen und metallischen Ratur allzuweit entfernet maven; und ba fie bemertet batten, bag das Quedfilber, welches eben fomol als die übrigen Metalle ein mineralifchet Kerper ift, faft bem Golde an Schwere gleich tame, und ba fie noch bemertet hatten, : bagiber mineralifche Schwefel in ber Berei tung bes funftlichen Zinnebers ben Lauf Diefes flugigen Meralles hemme, fo ftunden fie nicht langer ben fich an , biefe zween Korpar zu ben erften Grundftof fen aller Meralle ju machen, welche nach ihrer. Der ming nur in Anfehung ber mehr ober minder genauen und vollkommenen Bereinigung biefer zween vorgegebenen Bennbftoffe unter fich verfchieben maren. Der Mond Basilius Valentinus und Theophrasius Daracelfus festen noch einen britten Grundfloff, namlich bas Galy, dagu, welches bie Berbindung bes Schwesels und Amedfilbers ausmachen follte; fie bestätigten ju gleicher Zeit ben angenommenen Sas von bem Ginfluffe ber Sterne jur Zeugung ber Metalle, vermoge welcher bie Sonne ben ber Ergengung bes Bolbes, ber Mont ben ber Erzeugung bes Sithers, und fo weiter, einen Ginfluß haben, biejs nigen , weiche die Alterthumer ber Metallurgie noch forgfältiger untersuchen, wollen beweisen, daß ber Hermes Trismegistus schon die dren Grundstoffe, oon melden ich eben gesprochen, eingeführet habe, fie grunden fich auf eine gewiffe Schrift; welche man Diefem Bater ber Abepten benntift, wo er foll gefaget Saben: "baß alle Metalle ihren Urfprung von bren Befen, welche er ben Beift, Die Genle und ben Rob

per nennet, ihren Urfprung nahmen, und bag auch alle metallifche Tincturen und ber Stein ber Beifen Daburch entftunden. Daracelfits giebe uns bavon eine Erklarung, wenn er benfuget, ber Beift bes Bermes mare Der Mercurius, feine Geele mare ber Schwefel, und der Ropper bas Salz. 3ch zweifle aber febr, ob biefer für einen Chymiften gehaltene Dhilosoph, ber fich ben fabelhaften Beiten ju febr nabert, jemalen etwas außer ber fo genennten Smarundenen Cafel geschrieben habe, welches bis qu uns gekommen. Mit eben fo wenig Grund eigenen einige Bertheibiger ber paracetfifchen Abilafophie biefe bren metallische Grundstoffe schon bem Dynkagorat. Plato und Josimus Pantonopolitanus u.f. f. gu, weil bie zwen ersten fich viele Jahre, in Megnpten aufgehalten hatten, nach dem Borgeben des Gefpe chine " und Strabo #, mo fie mit Benbulfe ber Agyptischen Priefter Die Erftarung ber Geelen bes Bermes erlernet hatten. Unterbeffen ift fo viel @ wiesen, bag schon vor bem Daracelsus biese bren vorgebliche Grundfloffe bem Raymundus Bule lus \*\*\* und Jsaac Solland + bekannt gemesen senn.

Rachdem nun das Triumvirat der metallischen Grundkoffe viele Jahrhunderte fich aufrecht erhalten hatte, ohne daß es jemand in Zweisel zu ziehen gewaget hatte, so waren folglich die Metallurgisten und überhaupt die Chymisten erfreuet, ohne große Mühe die schweresten Aufgaben in der Chymie aufläfen zu können, indem die mercurialischen, schwesischen

<sup>\*</sup> De Myft. Aegypt. L. I.

Libi 17. Vid Lullus in Telligient, & 17.

#### 608 Bom Ursprunge der Metalle.

und falzigten Theile von einem fo weitläuftigen Umfange waren, daß man fie leicht in den Bermischunigen aller eineralischen Rorper antras. Es ware auch
zu dieser Zeit sehr verwegen gewesen, wenn jemand eine
allgemeine angenommene und von allen Chymisten
igebistigte Mennung hatte bestreiten wollen.

Gegen bie Mine bes vergangenen Jahrhunderts Acheuete fich ber Doctor Joachim Becher, ein fehr gefchichter beutscher Chrimicus, nicht, ba er eine gute und burch ungabliche Erfahrungen, welche er in bem churfürstlitzen Laboratorio zu Munchen anzustellen Delegenheit hatte, beftatigte Theorie in Diefer Runft befaß, biefe berühmten Grundftoffe anzugreifen, nach-.bem er ihre Unschicklichfeit gezeiget hatte. Mobeint in feiner Phylica fabterranea auf biefe Beife ju fchliegen : ",,Ein wefentlicher Grundftoff muß nothwendig eine einfache und gleichartige Sache fenn; Die vorgeblichen dren Grundstoffe aber, Salz, Schwe fel und Mercurius, find pafammengefeste Rorper, wie mamfogleich zeigen kann; fie konnen alfo bie wefentlichen metallischen Grundftoffe nicht fenn.,, zeiget hiernachft burch bie chymische Auflosung, bag Die mafren wefentlichen Grundftoffe ber metallifchen Rorper, und aller Fosilien überhaupt, nichts anders maren, als febr einfache urfprungliche Erben, von welchen er nur been Arten habe finden und erkennen Connen.

Die erste Erbe, welche von dem Becher die verglasende Erde genannt worden, nimmt den größten Raum eines Metalles ein, und legt also den Grund zu dem metallischen Körper. Der Verfasser sindet ben selbiger die ursprüngliche, innerliche, und umzer-

### Pom Ursprunge der Metalle. 609

tremliche Bereinigung der reinsten Erde mit dem Baffer, woraus eine allgemeine salzigte Materie, welsche ichnitzt, entsteht, und welche übrig bleibt, wenn die zwer getrennt und weggetrieben worden, und welche stern dies serstäurung dieses alles zerstörenden Elementes verglaset. Diese verglasende Erde, sehet er hinzu, ist auch der Urstoff und Grund aller, sowol kostbarer als gemeiner Steine, pon dem Rieselsteine an die zu dem Diamant.

Die zwente Erbe, welche bie fcmeflichte ober fettige Erbe bon biefem Schriftsteller gehennt wirb, ift ber allgemeine Grundftoff, ber fich febr genau mit ber ersten vereiniget, und ist nichts anters, als eine Art einer außerst feinen, fettigen und entgunbbaren Erbe, die um beswillen bem Zeuer bie Dahrung giebt, wenn es in eine febr fchnelle Bewegung gefest worben, und die Flamme unterhalt. Man trifft fie in jehem ber bren Reiche ber Matur an, und fie macht ben leim und bie Berbindung aller Rorper, welche man anfühlen fann, aus. Der mineralische Schwefel, bas Steinol, Maphta, Erbpech, Steintoblen, Unschlitt, Speck, Bett, Mart, Dech, Sarg, Solfoblen, Dele von allen Arten, entzünbbare Gele fter, u. b. g. find bamit verfeben. Alle Diefe Mate. rien, wenn ihre überflußige Feuchtigfeit burch bas Reuer vertrieben worden, tonnen ben ber Bufammenfegung ber metallischen Rorper etwas bentragen , welches baraus erhellet, weil man ein Metall, welches burch bas Beuer ober auflosende Sachen calciniret worben, baburch wieder herstellen tann; benn wir fehen, bag bie metallischen Ralte, wenn sie mit einis 46. 23and.

#### 610 Dom Urfprunge der Metalle.

gen dieser entzilnbbaren Materien vermischet worden, ihren Glanz und ihre durch das Jeuer vertriebene erste metallische Gestalt wieder annehmen, und sich wie zuvor wieder hammern lassen. Es ist dieses der nehmliche Grundstoff, nach der Mennung des Beschers, welcher die verschiedenen Jarben hervordringt, die wir sowol den den Metallen, als bey den tostdaren Steinen, die nur allein aus diesen zwo-ersten

Erbarten jufammengefest finb, antreffen.

Die britte Erbe,ober ber lette metallische Grundftoff , nach bem angenommenen Sage unfers Schrift ftellers, ift eine einfache, flußige, mercurialifche Erbe, Die nur bloß fur die Metalle bestimmt ift, die ihnen ben Glanz, die Malleabilitat, ober bie Ausbehnung unter bem Sammer giebt. Er fuchet zu beweifen, baß biefe mercurialifche Erbe, ungeachtet ihrer Bluchtigfeit, fich mefentlich mit ber erften verglasenben Erde vereiniget, mit welcher fie ungertrennlich vereiniget bleibt, auch in bem beftigften Feuer; und biefes ift bie Urfache, warum bisher noch feine Erfahrung gegluckt hat, sie von einander abgefondert zu zeigen. Dien Calcination ber Metalle bestärket noch biefe genaue Bereinigung. Denn blefe zwo Erben bleiben in bem Ralte ben einander, ber nur bloß durch bie Bieberherstellung ber zwenten fcmeflichen und entgunbbaren Erbe, welche bas Beuer mabrent ber Edl. cination vertrieben hatte, feine erfte metallifche Be-Stalt wieber annimmt.

Diese grundliche von bem Becher unternommene Erweisung bieser dem metallischen Grundstoffe, ermangelte auch nicht, ihm Unbanger und Erklarer zu verschaffen; niemand aber hat sie besser unterflüßer

## Bom Urfprunge der Metalle. Sin

und bewiefen, befoubers ben zwenten Grundftoff, als ber verstorbene Stabl, burch unenblich viele neue fo grundliche als merkwurdige Erfahrungen, wie aus feinen verfchiebenen dymischen Schriften, Die bavon boll find, erhellet; und wenn man auch noch einfae problematifche Einwurfe bagegen machen tonnte, welche biefe Theorie nicht ganz auflofen fann, wie einige Chymici vorgeben: fo muß man sich boch mit bem Borguge begnugen, welche fie bisher mit Recht vor allen anbern angenommenen Gagen, bie bie Erfahrung und Bernunft nicht unterflugen, erlanget bat. Um biefer Ursache willen habe ich auch nicht viel ben mir angestanden, ob ich ben meiner Untersuchung bie Grundftoffe, welche Becher burd feine Erfahrung fo wohl festgesest batte, annehmen follte; ob ich schon nicht gang fo wie er, von bem Ursprunge und ber Bereinigung biefer Grundftoffe gur Erzeugung eines Metalles benfen fann, welches ich in ber Folge gele gen werbe, wenn ich erftlich einige nothige Unweifungen, in Ansehung ber Matur und Lage ber Erbe, in welcher wir die Erztabern antreffen, werbe gegeben baben.

Die ganze Welt weiß, daß diese metallische Abern ober Erztgänge sich nur in den Orten unserer Erds sinden, wo der Erdboden sich in eine lange Reihe Berge erhebt. Diese Kette von Vergen hat allezeit zu ihrer Unterstühung einen Grund von groben Steinen, ober einen Felsen. So weit dieser Fels wild ist, das ist, so weit er sich nuch der Tiese und Vreite des Verges in einem sesten Zusammenhange erstrecket, (webdes die deutschen Vergleute wildes Gestein neunen,) so hat es kein Ansehen, daß man so bald einige

### hie Dom Arfreunge, ber Metalle.

Bange ober Erztabern entbeden werbe; sa bald aber bie Bergleute einige Risse pher Spalten, welche bie Deutschen Rlufte nennen, antreffen: so zweiseln sie nicht mehr, bald Erztgange zu entbeden. Ehe wir aber das Innere der Berge, welche die Erztgange verschaffen, untersuchen, so musten wir im Vorben

gehen etwas von ihrer tage fagen.

Die Bergmerksverstandigen, welche jugleich Da turfundiger find, haben bemertet, bag bie jur Erzengung ber Metalle geschickteste Lage Diejenige ift, wenn bie Rette ber Gebirge fich nach und nach erhebt, und fich gegen Guboft erftredet; und wenn es alfo ju feiner größten Erhebung getommen, in biefer Richtung in einer Ebene fortlauft, und fich allmählig gegen Mordweften erniedriget; welches biefen Bortheil verschaffet, bag burch bie schiefe Lage ber Berge gegen Cuben die Mittagshiße gemildert wird, und bag bie Luft und die feuchten Gubweft. und Mordweftwinde biefe Worrathskammern ber Mineralien gegen bie alljugroße Trodine schugen konnen, ble in den meisten Gebirgen, beren Kette sich gerabe gegen Mittag er-ftrectet, wie ben ben Alpen, eine Unfruchtbarteit zu verurfachen scheint. Man hat noch bemertet, daß bie Bluffe, welche ber Nichtung Diefer Bebirge in ben benachbarten Thalern folgen, auch zu ber Fruchtbarfeit ber Erztgänge etwas bentragen, burch ihre beständige Ausbunftungen, Die sich auf ber Spise ber Berge verbiden, und biefe bunflige Feuchtigfeit, ober biefen Mebel verursachen, ber die Spipe umgiebt, und burch eine Art eines Ginfangens, welches bie beutschen Begleute Einwittern nennen, fich in bie Erbe sieht. Benn außerbem bie fleinen Quellen, Die - 4 p.C 200 321

# Bom Lieforinge der Metalle. 63

bie fie und ba an bem Bufe bes Berges hervorbringett, einige Minerallen unter ber Geftalt bes Ochers, bes Bieriols, u. f. f. ben fich führen, ober wenn fie Bleite glangende metallifche Blattchen in bem Sanbe Bu Boben segen, so bezeigt alles bieses, daß bie Baffet ver Quelle einige Theilchen eines in der Höhle bes Berges verborgenen Erstganges abgewa-fchen und mit fortgeführet faben. Die andern Kenn-zeitifen, bie fich an der Oberfläche ber Erbe bemerten laffen, und worauf Die Bergleute einige Red-'nung machen,' als ein fruchtbares Erbreich, welches folde Kräuter und Gestäube, die gut und geschwind wachsen, hervordringt, aus welchen sehr feine und suchsen, hervordringt, aus welchen sehr seine und sudsen. Dunste in die Höhre steigen, die im Winter ven Schnee, der dahm fällt, sehr gestimind schmelzen, die indersteilen die umiliegeliven Gegenden noch damit beschetet bleiben, u. s. f. still bisweisen sehr betrüglich, und lässen nichts gewisses schließen, ausgenommen eine gewisse Feuchtigkeit, womit der Rasen benefet wird, ben fast einige Orte immer benbehalten, als gewiffe und fast unbetrügliche Mertmaale einiger Riafte, welche ber Beis unter blefen Drien gemache, Die gegen bie Dberflache ber Erbe bingerichtet find, und eine Beuchtigkeit in größerm Ueberfluffe, als bie Luft und Die Sige felbft abtrodnen tonnen, ausbanften.

Plach biefer nothwendigen Ausschweisung in Betrachtung der außern lage berjenigen Berge, welche feine mineralische Fruchtbarkeit versprechen, mussen wie ims zu der Betrachtung desjenigen natürlichen laboratorik, wo die Natur im Berborgenen an der Herborbringung so kostbarer Schäfe arbeitet, selbst wenden. Dieses ist ordentlich ein wilder Fels, disweilen

29 3

### 614 Bom Mehrunge den Mehrife.

von einer fast umermeflichen Ausbehnung z. ber bie und ba gespalten ift, und Deffnungen bat, um biejenige besaamenbe mineralische Leuchtigkeit, welche bie Matur auf gar verfcbiebene Arten verwandelt, manchmal in Metalle von verschiedener Art, arbenticher Beife in Merallerste und in bloffe Minepalien aufzunehmen. Ich will mich ben bem Urfprunge diefer Riufte nicht aufhalten, ob fie bas Wert biefer fchaf fenden Hand des Weltgebäudes sogleich ben bem Unfange ber Schöpfung unserer Erbtugel salbft find, ober ob biese Rlufte bie Wirtung einiger quifeporbentlicher und nachher durch Erbbeben verurfachter Erschutterungen find, wie einige neuere Gelehrte muthmaßen ? Ich erachte es nur fur nothig, bier im Borbeygehen ju erinnern, bag ohne bas Dafenn und die Bilbung Diefer hablen Felfen die Erzeugung ber Metalle sehr schwer, wo nicht ganz ummöglich gewesen ware, in Ansehung ber Urfachen, welche ich hienachst anführen werbe. Dan trifft fie, nach bem Berichte des Alphonso Barba, in America somol, als in Europa an; Die fpanischen Bergleute nennen fie Caras, (Cammern) wifthen ben Belfen, in welthen fich die Erugange ober metallische Abern bilben. Die deutschen Bergleute unterschelben sie nach ihrer Weite, Bestalt und Ausbehnung; Diejenigen, welche Die größte Weite und Ausbehnung haben, behalten ben Namen ber Rlufte; biejenigen, die weniger ausgebehnet, und auch sonst ziemlich enge find, beißen Trummer; und biejenigen, bie burch einen wilben Felfen, ober burch einige unfruchtbare Erben, ober auch durch einige alte verfallene Gruben abgeschnitten find, werben Slowe genennet. Es.

Es fint aber biefe Spalten ber Felfen, ober Rlufte ordentlich tapeziert, ober von innen mit einer weißen glanzenden fchmelzbaren Erde überzogen, welche die beutschen Bergleute Quary nennen, ober Spath, menn biefe Erbe etwas schwerer, aber boch weich, und fast wie Talk geblättert ift. Sie ist pon außen mit einer Urt Thon umgeben, welche biefen quargichten ober fpathartigen Erden die Nahrung gu geben fcheint ; Die Bergleute nennen fie Beftieg. Diefe wen Ueberjuge find gleichsam die Scheide ein nes Erutganges, und wenn bie Bergleute eine Rluft antreffen, die mit Auskleidungen verfeben ift, fo fagen sie, wir haben den Gang gefunden. Bir metben in ber Folge feben, burch welche Mittel biefe Scheide sich mit der mineralischen Materie ober dem Erze anfüllet, um eine vollkommene Erztaber auszumachen.

Die Erfahrung hat noch bie Bergleute belehret, baß ber Bortheil, ben fie von ihren Arbeiten ju erwarten haben, hauptsachlich von dem Wege oder ber Richtung, welche bie Erztgange unter ber Erbe nebmen, abhangt. Alphonfo Barba \* hat bemertet, baß bie vier vornehmsten Erztgange ju Dotoft auf Der nordlichen Seite bes Berges, von Norben nach Suben ftreichen, und bag bas zwente Bergwerf in Dern zu Oruro, welches mit bem zu Potofi, in Unfebung bes Reichthums, um ben Borgug ftreitet, auf ber Ablichen Geite bes Berges, von Guben gegen Rorben ftreicht. Um biefe Richtungen in Ansehung. der vier Hauptgegenden der Welt genauer zu bestimmen , und um bie eigentliche Richtung zwischen ber Horizontal - und Perpendiculairlinie zu finden, bedie-094

L. I. c. 25. Fr. de Metallurgie.

#### -616 Boif Ursprünge bei Metalle.

nen sich die beutschen Bergleute eines fleinen Compaffes, beffen horizontaler Umfang, welchen bie DRagnetnabel barchläuft, in gwenmal gwolf Grabe eingetheilet ift, welche von Norben gegen die rechte Sand ju gezählet werben; meldes bie Berglente die Grunden des Compasses nennen; und die Richtungen ber Bange, Die Stimben des Banges, 6 baf bie Richtung eines Ganges burch ben Grab ober bie Stunde, auf bem Compaß angezeiget wieb. Der Martitheider bestimmt auch baburch die Grangen, welche man einer Gefellschaft von Bearbeitum gugetheilet bat, u. f. w. Man bat auch auf einige biefer Compasse einen Quadranten angebracht, un die Richtung eines Ganges zwifden ber Borizontal-und Derpendicularlinie ju bestimmen : je mehr fich biefe Richtung der legtern nabert, je vergnugter find Die Bergleute, indem fie versichert find, daß der Bang fich veredle : fie fagen auch, der Bang fege in die Ceufe.

Nachdem wir nun mit wenig Worten den Urseprung und die Richtung der Erzegange, und ihre erste Bekleidungen wischen den Spaken des Pelsens und dem Nittelpuncte diese hohlen Naumer, wo die Erzeugung der mineralischen Koeper vor sich geht, an ziezelgt haben, so mussen wir noch bemerken, ehe wir in dieser Untersuchung weiser zehen, daß diese Hohlen, oder Spaken in dem Zeisen, daß diese Hohlen, oder Spaken in dem Zeisen, welche die Erzeugung und den Anwachs der nicheralischen und metalischen Materien befördern, nicht rund oder ehlnbrisch sich wie man sich etwa einbilden könnte; man sindet vor, daß diese weitläuftigen Richte einer vierestigten und einigermaßen zusammengedruckten Figur näher

## Beni Liefprange ber Boralle. E 617

Commen, unrfolder Urfaden willen, werde ich file nachft zu erflaven fuchen werbe. Der obere Thell Diefer Sobie Des Felfen , fin bem Fall, baf feine Richtung gegen die Perpenditulaitlinie ber Erbe eine alehangige Blache macht,) wird von ben beutschen Beigleuten das Dach des Ganges genannt; ber untere Theil heifte bas Sobiband. Bur Rechten und Line ten trifft man proentlicher Weise verschiebene lagen von Erbe, Thon ober Steine an, nachbem bie Boble bes Selfen mehr ober weniger geoffnet ift. fleidungen eines Erztganges find nicht allezeit son bet nehmlichen Beschaffenheit; benn es geschiefer bisweilen, daß bie Spalte bet Belfen einen falfchen Bang gewonnen, ber nach außen juffibret, und mit ber duffern luft Gemeinschaft hat, wodurch bie Regen und bie Winde fich hineinziehen tounen. Diefer Zufall verderbe ordentlicher Weise bas Werk ber enineeatifchen Erzeugung; und alsbenn trifft man jn been Bange, fatt einer quargidren Ginfaffung einen morafligen und verborbenen Thon an; bie beutschen Bergfeute nennen es einen faulen Gang. Ben biefer Belegenheit bat man auch bemertet, baf ein auf Diefe Beife verborbener Bang, wenn er von ungefähr einen anbern gut beschaffenen und reichen Bang burthschneibet, und fich mit biefem vermengt, folden burch bie Beranderung, und fetbf burch bie Zerftbrung ber metalliften Grundftoffe, Deten fich Die Ratue gur Hervorbringung ber Metalle zu bedienen pflegt, in ber Folge ber Zeit gleicher Beife verbirbt. Es geschieht auch bisweilen, baf bie Bergleute Betleibungen eines Banges antreffen, welche bem Scheine nach fehr schon find, weil bafelbst alles fehr glangend ift, Q 9 5

## 618 <sup>a</sup> **Ban Urfprunge** der Metalle.

iff, befonders das Dach ober das Sangende, welches fie mit einem schönen erpftallisieten Quarze (Drufen) bebeckt und überzogen finden. Allein, die erfahrnen Pergleute verlassen fogleich biefen betrügerischen Schein, indem fie aus der Erfahrung wilfen, daß fie ben Bortheil, ben fie fuchen, nicht finden werden; weil die Erzeugung ber Metalle, wie wir in ber Folge feben werden, in biefen fteinernen Sahlen nicht anbers geschieht, als durch eine beständige und ziemlich gewaltfame Ausdunftung , welche bie beutfchen Bergleute die Wetter ober Bergichwaden nennen, worinnen die hervorgebrachten metallischen Theile in der Luft bin und ber getrieben werben, bis fie fich nach und nach von Diesem Streite losmathen: wenn fie nun bernach in die Zwischenraumchen einiger Rorper, die in der Rabe des Erzegunges find, einzubringen fuchen, und nur biefen allzubichten und undurchbringlichen Eroftall antreffen, so zerstreuen sie sich und zer-fieren einander, und die unvollkommene mineralische Materie, die übrig bleibt, hange sich oft an die obere Rlache Diefer Erpftallen, unter ber Beftalt fleiner Staubhugelchen von einer fconen gelblichten Farbe, an, welche aber ben ber Probe nichts anders zeiget, als eine Mischung von Schwesel, Arfenit und Gifen, unter ber Beftalt einer tiefichten Materie, welche im Deutschen auf Drufen angeflogener Rieß beifit. Es ift noch zu bemerten, daß man oft Erztgange antrifft von einem fehr guten Anschein, in Anfehung ihrer vortheilhaften Richtungamen trifft fo gar ba noch Mert. maale von einer febr überflußigen mineralifchen Erzeugung an, bie unfruchthoren Dlutter aber, bie ringsberum noch übrig vorhanden bleiben, zeigen genug, baß

daß der meiglische Saane sich durch eine Arc einer Ausbünftung, zerstreuet het, welches die Bergleute Auswirterung nennen; sie sehen noch dazu, wir kind zu spat gekommen; weir everden abes nachberg die Ursache davon sinden. Wenn endlich alle Spatten des Felsen mit Erzt ausgefüllet sind, wenn seine Richtungen sich der Verpendicularis nie nähern, wenn sie durchleinen wilden Felsen, oder einige verdordene und soule Adern durchschnitten werden; so ist dieses ein reicher und guter Erztgang der den Theilhabern die Unkosten begablet.

Rapbent wir also gang fürglich bie Beschreis bung und ben Plan diefes fo funftlichen waterirbifchen Bewelbes , po Die Matup die Metalle bearheitet und jur Bolltommenbeit bringt; gegeben haben, fo mis fen wir une vorige bestreben, bie Mietel, burch welche Diefe fleifige Mutter ben biefent großen Bonhaben me ihrem Endprede gelanget , ju unterfuchen, .: Mann man in biefe Abgrunde ober riefe Rlufte eines gelfen. wo die Bergleute in einem Erzegange fich fcon einen Deg gemacht baben, hinabsteigt, fe bemerfet man benm erften Unblicke, daß eine Beuchtigfait an allen Seiten aus ben Wänden bes Jelfen hewor famist; bas Waffer falle bisweilen tropfenweife, bie Bergleute nennen diese Basser die Logenvasser, weil sie von außen hineindringen ; und guer Unterschied einer anbern Urt Baffer, welche aus bem Inneulien ber Erbe heraufsteigt, und welches die Bergleute die Grunde maffer neunen. Gie verhindern biejenigen febr, welche ba arbeiten, wenn fie zu einer gemiffen Tiefe kommen. Man laft fie burch Bango, welche bie Deutschen Stollen nennen, herauslaufen, welches Gange

## 620 Dom Urfreunge ber Metalle.

Binge find, bie man herijonel an bein Juffe ber Berge in der benachbarten Thalern grabt, die man den Engigung, wo die Bergleute arbeiten, antrifft, so daß die Brotlen mit ben Schachten; durch welthe man in den Erztgang, himmter steigt, gleichsam einen geruden Winkel machen. Wenn es sich zurägt, daß der Bau in der Grube die unter die Itäche des Khals, und also solglich die unter den Scollen, welchen man gesührer hat, geseicket worden, so ist man versmittelst einer Wahre, wenn ein Bach in der Nahe all, oder auch durch Pforde treibt, in den Stollen berauf zu bringen.

Außer ben Baffern, von welchen ich oben gefpreden, find auch bie Bergleute, befonbers fit Liefen, und von ven Schächten weit entfernten Bruben mit heftigen amb bimpellen faft erftidenben Autbunftungen geplaget, wolde unersonglich worden, ivenn fie burch eine verbicke and in Bergegung gefeste Luft aufgetrieben morben; ein Umfand, ber gur gar pi oft fich ereignet, befonbers ben folden Bitterungen, wo bie fchwere angere Luft ben Missgang ber Misblinftungen verhindert, fo baft bie Berglaute augenblicklich zu entfliehen fich genothiget fchen, wenn fie anders vermeiben wollen, plegifch erftict gu werben. Go gefährtich aber biefe mineralifche Ausbilmfrimgen find, fo find fie boch jur Erzengung ber Metalle unumganglich nothwendig; benin biejenigen Rhifte, wo man fie nicht antrifft, find ordentlicher Beife unfruchtbar, bergleichen biejenigen find, beren Richtung fich ber horizontallinie nabert, und bie leicht, wie bie beutschen Bergleute fagen, su Cag ausgeben, in welchen man nicht bas geringfte UeberUeberbleibfel einer minerglifchen ober metgliffing Er-

zeugung antrifft.

Das ficherfte Rennzeichen, bag bie ausbunftenben Dampfe mineralische Theilchen , Die in ber luft fcweben, ben fich fuhren, und baft fie folche überall an bie Banbe ber Rlufte bes Belfen anfegen, ift ohne Ameifel Diefe allmablige Uebergiehung, welche in bem gangen Umfange ber Soble bes Felfen geschiebt, bis er vollig bamit ausgefüllt, und bie Erztaber fich vollig formiret bat; welches noch mehr bestätiget wird burch Die Inftrumente, welche Die Bergleute bismeis len in perlaffenen Schacht und Stollen vergefe fen, und welche man viele Jahre nachher mit Erif gang bebeckt und überzogen findet. Um batjenige, was ich erft behauptet, noch mehr zu erläutern, fo muß ich bemerten, bag man in ben Erzegingen nichts anders als mineralifirte Metalle antrifft, und baß es febr felten geschieht, gang reine Ergte ju finben, welches fich aber boch bisweilen mit gebiegenem Gile ber ober Rupfer ereignet, welche man von Zeit au Beit, befonders in den Bergwerten in Sachlen und Rorwegen, antrifft, in Geftalt gewundener Baben, ober in febr bunnen Plattchen, Die fich an febr borte Steine, als Drufen, und verfchiebene Battungen Marmor ober Feuersteine, Die unsere Bergleine Sornftein nennen, ansetzen. Die Reinigung ober Lim terung biefer mineralifirten Metalle, fo wie man fig orbentlicher Weise aus ber Brube bringt, zeiget ben Ueberfluß biefer fo schablichen mineralischen Ausbunftungen, wovon ich gesprochen habe, beutlich, welche bas Feuer ben biefer Reinigung unter ber Geftelt eines bicken fehr beschwerlichen Ranches wegetreibt,

## 622 Vom Ursprunge der Metalle.

ver sich unter einer voppelten Gestalt zeiget; indem der eine Theil, der sich sos macht, den gemeinen Schwesfel, der andere das Arsenst giedt; welche die zween getreuen Gesährten aller mineralisirten Metalle und Halbmetalle sind, deren wesentliche Theile, die zur Erzeugung der Metalle so nothwendig sind, ich zu entwickeln suchen werde.

3ch habe bisher biefe unterirbifche Orte, we bie Matur, ob fie gleich in bie bieffe Finfterniß eingebullt ift, ihre ebelften und toftbarften Berte vollenbet, ausführlich beschrieben; ich habe gezeiget, baft bie Metalle in bem Innersten ber Erbe nicht nach einem blinden Zufalle, und ohne Ordnung machfen, fo, wie man fich einbilbet, baf Gand und Steine fich ergen-Man trifft im Begentheile fcon über ber Erbe beutliche Merkmaale bavon an; eine Reihe von Bers. gen von einer erforberlichen Richtung, bie auf gelfen von einer unermeflichen Liefe gegrundet ift, macht bas Muffenmert biefer bewundernsmurbigen Bertftatt, und jeiget, bağ es nicht ein bloffer Zufall ift, ber biefe Felfen ausgehöhlet bat, um ben Boben und bie Decfe eines Erztganges zu machen. 3ch habe auch nicht vergeffen anzuzeigen, daß biejenige Soble ober Rluft bes Felfen, welche eine reiche Erztaber enthalt, fich aflezeit miterwarts neigt, ober feine Michtung nach ber Berpendicularlinie ber Erbe führet, und bag bie Berg. Teute, wenn fie eine Erstaber entbedet, in ber Maafe, als fie das Erzt wegnehmen, und folglich also weiter in die Liefe bringen, eine Feuchtigkeit, welche von oben burchbringt, und beständig hervorschwißer, und Dunfte, bie fich von unten ber erheben, bemerten, und daß fie allejeit eine warmere und beweglichere Luft

## Boin Urfprunge der Metalle. 623

Suft antreffen, je mehr fie in die Liefe bringen; welche bisweilen so haufige und für bas Athembolen so schabliche Ausbunftungen verurfachet , bag bie Bergleute fich genothiget finden, fich auf das geschwindefte gegen bie Schachte ober Stollen ju entfernen, um bem Erftiden ju entgehen, welches bie fchweflichten und arfenifalischen Theile, Die in biefer aufge-Toften und burch bie Sige getriebenen Reuchtigfeit fcweben, ihnen augenblicklich juziehen fonnte. Ben Diefer Belegenheit babe ich bemertet, bag ber Schwefel und Arfenit fich überhaupt in allen Erzten finden, und uns eigentlich die mineralifirten Metalle liefern. Ich habe endlich die Bestandtheile biefer zween Rorper überhaupt bemerket; es ift alfo ist noch übrig, fie ausführlich zu untersuchen, und ihre Birtung, und mas fie zu Erzeugung ber Erzte bentragen tonnen, zu entwickeln.

Ich habe auch gesagt, daß die Philosophen, bie zugleich Chymisten gewesen, mur bloß Schwefel und Quecffilber ju ben Grundftoffen ber Metalle anges nommen, welchen einige von den neuern noch bas Galz, als einen britten Grundstoff, bengefüger; man findet aber viele Schwierigkeiten, man mag biefe aween ober biefe bren metallifche Grundftoffe annehmen. Denn wenn man biefe brey Rorper fo nimmt, wie fie unter biefen Damen bekannt find, fo entbecket man leicht burch die chymische Untersuchung, daß sie zusammengesett sind, und alfo folglich nicht Grundstoffe, welche einfach, gleichformig und unveranberlich fenn follen, abgeben konnen. Man hat auch sonst es niemals dahin bringen konnen, auch durch Die allerschärffte chymische Auslösung irgend eines metalli:

## 624 Bain Ursyrunge ber Metalle.

tallischen Körpers, biese bren Grundstoffe besonders zu zeigen. Da der größeste Theil der vorgeblichen chomischen Adepten diese unübersteigliche Schwierigkeit bemerket haben: so haben sie sich begnüget, uns zu versichern, ein jeder metallischer Körper sey im Anfange Quecksiber, welches in der Jolge durch seinen eignen schicklichen Schwesel gerinne; und nach der mehr oder weniger reinen Beschaffenheit des Queckssibers und Schwesels, und nach dem Grade der Kochung in dem Schoose der Erde, erhielten die Metalle die Grade einer größern oder mindern Wollkommenheit. Aber diese von allen Ersahrungen leere Betrachtungen, riechen mehr nach dem Cabinet, als nach dem Laboratorio dieser vorgeblichen chymischen Philossophen.

Da Becher, ben ich schon angeführet habe, burch Die Berfprechungen Diefer chymischen Abepten aufgemuntert murbe, und fich ebenfalls bestrebete, bie Detalle über ber Erbe hervorzubringen, und in ihre Boll-Fommenheit zu fegen, in Mathahmung ber Matur, welche fich befchaffriget, fie in dem Schooge unferer Erde ju bilben: fo fab er bald burch Unleitung ber un gablichen Erfahrungen, welche er in Diefer Abficht an-Rellete, baf die mabren Brundftoffe ber Metalle nichts anders maren, als eine irdische Materie, Die aus dren verfchiedenen Battungen Erbe jufammengefest fen, welche außerft fein und einfath find, und nach ber Refnigung aller Erzte unter ber metallischen Gestalt vereiniget bleiben; und bag ber Unterfchied ber von ihrem Ergte abgesonderten Metalle vornehmlich in ber verschiedenen Berhaltniß biefer bren Erben, in ihrer Reinigkeit, und in dem Grade ihrer Rochung bestün-

3.1

De\_

be. 3th habe schon gestigt, baß er die erfte von bie fen Erben die salzartige ober verglasende, die mente die fette und schweselhafte, und die britte die fließende oder merkprialische Erde nenne. Und obgleich die metallurgische Chymie die genaue Abfonterung biefer bren Erben ober Grunbstoffe, aus welchen die Metalle bestehen, nicht darstellen kann, so suche boch dieser große Chymicus sie durch seine Schlusse sowol, als auch durch die in seiner Physica subterranea angeführte unumflöffliche Erfahrungen ju erweisen. Das irdifche Wesen biefer metallischen Aufammenfegung zeiget fich, wie er fagt, burch bie Calcination, meldhe Diemeiften Metalle in bem Feuer ober ben auflosenben fauren Gaften leiben, wornach fie gang untennebar werben; benn fie zeigen fich unter ber Beftalt einer fchmeren, fanbichten, unaneinanberbangenben Erbe, welche in bem Feuer nicht fchmilgt, und also folglich sich unter bem hammer nicht ausbehnen tost. Die Verglafung, welche biefe Ufcheober metalliche Raite, in einem ju biefer Urbeit eigentlich gehörigen Grabe bes Feuers leiben, hat unfern Bes der in feinem angenommenen Gabe von ber Begenwart ber erften verglafenden Erbe bestärtet, von well der er jum voraus fest, bag fie ber Brund eines jes ben metallifchen Rorpers, und einigermaßen bie Mutter und Behaltniß der gwen andern Erben fen. entbecket fie hauptfechlich in biefem weißlichten, glangenben, felenitifchen und fchmeigbaren Steine, ben man um die reichen Erzegange antrifft, und bet gleichsam die Klufte der Felfen überzieht, ober fich boch wenigstens swischen feinen Lagen eingemischt finbet: unfere Bergleute nennen ibn Quarg. Diefe 16 Band. ber-

### 626 Bom Lirferunge der Masake.

penglasende Erbe sicht aber nicht in diesem Steine allein; unser Schriftseller hat sie in allen Arten alkalinischen Erben, ja sogar auch in derjenigen, welche ben Grund der alkalinischen Salze der Gewächse ausmacht, gefunden.

Der zwente metallische Grundftoff bes Bechers ift die fette, dichte und schweflichte Erbe, welche, wie er fagt, viel feuchter als die vorige ist, und baburch Das trockene Wefen ber Metalle minbert, und ihnen überhaupt die garbe giebt. Man trifft fie in ben meis fen Rarpern und Materien un, welche bie Erbe entbalt; wenn fie fich mit ber allgemeinen Soure vereiniget, fo machet fie ben gemeinen Schwefel qus. Man findet fie biemeilen, fagt Becher, unter der Geftale einer gaben olichten Materie, welche fich an Die Ban-De ber Relfenflufte anbangt, und biefes geschieht, wenn fie ibre Mutter ober bie erfte Erbe nicht antriffe; unfere Bergleute nennen es bie Berggubr ober bie mineralische Sefe. Er fest hingu, durch eine Art einer Ausbunftung lofe fich Diefe Materie ab, und erfulle bisweilen die Erztgange mit einem biden Rauche, welchen die Bergleute die Schwaden nennen, mo ber Urfprung ber Sige, ben man bisweilen in ben tiefen Stollen und Schachten empfindet, herrübret. Mufter biefen Behaltniffen ber zwenten mineralischen Erbe, findet fie unfer Schriftstelle auch in bem mineralischen Schwefel und Salpeter; er bemerket auch noch eine große Bleichformigkeit zwischen Diesem zwenten metallischen Grundstoffe, und ben fetten, flebrichten und blichten Materien ber Thiere und Pflangen.

Der dritte und leste metallische Grundstoff des Bechere, ist die flußigmachende oder merkurialische Erde,

### .Wom Urfprinige der Meralle. 627

Wibh ber wefentlichfte Theil, ber gu ber Bufammenfebung ber Metalle etwas bentragt, und ihnen bie metalliche Beftalt giebt: benn fo wie bie zwen erften Er-Den ebenfalls ben ber Busammenfegung ber foftbaren Steine fich zeigen: fo verwandelt fie biefe leftere in Metalle, wenn fie ben der Erzeugung ber Ergte ihrien bengefüget wird. Unfer Schriftfteller eignet ibr auch insbesondere Die Gigenschaft, fich hammern git laffen, ober bie Ausbehnbarfeit unter bem Sammer gu, worinnen er fid) aber einigermaßen gu berrugen Scheint, wie wir hiernachft feben werben. Er eignet the auch noch einen großen Grad ber Bluchtigfeit und Durchbringlichteit ju, weil fie, wie er fagt, die benden erften Erben in bie metallifche Ratur verwandelt. Bundert Pfund einer gewissen Materie, welche abet unfer Schriftfteller nicht nennet, haben ihm nur einide menide Ungen Diefer merfurialifchen Erbe gegeben. Das Quedfilber enthielt von felbiger einen Theil, ber Abrige Theil biefes flußigen Rorpers, ift nach feiner Mennung ein Metall, welches burch die Durchbringlichteit biefer Erbe flußig gemacht worden. Er fucht ame beimegen ju überreben, bag, wenn biefer Grundstoff auf den außersten Grad durchdringend worden, fo sen er nichts anders, als das berühmte Alcahese bes Paracelsi und Selmonts. Et sest noch hinzut man treffe biefen merturialischen Beundstoff verftecte an, unter ber Beftalt eines ausbunftenben Baffers ober eines Dunftes, ber fich an bie Banbe ber Ergtgange anfest, und da febr feine fubtile Saben vorftellet, wie bas Ausschlugen bes naturlichen Salpeters an ben Mauern, welche wie Perlen glangen. bat aber nicht nothig, lebret unfer Schriftsteller, fie fo Nr 2 weis

#### Vom Ursprunge der Metalle.

' weit zu fachen, weil der ganze weite Umfang bes Oceans damit angefüllet ift, und es macht eigentlich bie Erbe aus, von welcher bas Meerfalz fein Dafenn

erbålt.

Diefes ift ungefähr ber kurze Inhalt ber Theorie des Bechers über bie Erzeugung der Metalle, melche er auch durch die Erfahrung zu erweisen gesucht. Er giebt bavon in feinen Schriften verfchiedene Berfuche; er behauptet ba unter andern, daß, wenn er Die bren befagten Erben, welche er aus bem Sal alcali, bem Salpeter ober Schwefel, und bem Meerfalze gezogen, mit einander vermischt, und nach der Kunft in bem Feuer tractiret, fo habe er ein mahres metallifches Befen, bas ift, einen wahren metallischen Rorper daraus gebracht. Man muß sich ben biefer Gelegenheit erinnern, bag unfer Schriftsteller, in feiner porbefagten Theorie behauptet, Die erfte metallische Erbe finde fich gleichfalls in bem Sal alcali, die menge in dem Schwefel und Salpeter, und die britte in bem Meerfalge, Er hat auch gefunden, daß bie Saure ober bas Bitriefol bie verglafende Erbe emb halte, der Salpetergeist die entzündbare und schweflichte Erde, und ber Spiritus falis bie merturialifche Erbe. Es bestätigt auch fonft feine große Entbedung, ein wahrhaftes Gifen aus Thon ober einer fettigen buntelgeiben Erbe, mittelft leindle berbor zu bringen, viele andere von feinen Erfahrungen.

Es fommt alfo bermalen barauf an, bie Theorie des Bechers aufmerkfam zu unterfuchen, um ju feben, ob sie hinlanglich, und in Absicht auf die naturliche Erzeugung ber Metalle in ben Erztgruben erweinlich ift. Deffen versichert ju fepn, muß man fic nicht

#### Wom Urfprinige der Metalle. 629

titche verbriefen laffen, unter die Erbe felbft ju fielgen, und biefe finftern Bertftatte zwifchen fteilen Gelfen, wo bie Natur bas Erzt bearbeitet, bis auf die kleinsten Umftande genau zu untersuchen; indem wir verfichert find, daß biefe wohlthatige Mutter uns nicht ganglich die Betrachtung ihrer geheimnifivollen Berrichtungen verweigern wird. Die erste Sache, welche unfete Aufmerksamkeit verbienet, wenn wir burch bie Schächte einfahren, ift die Kluft ober Spalte bes Felfen, burch welche fich bie Erztaber erftrecket, beren Befebreibung ich febon gegeben. 3ch verftehe hierunter eine volltommene Erztaber, welche bie Rluft bes Felfen ausfüllt, die nach der fentrechten linie ber Erbe gerichtet ift. Man bemerket ba fogleich die Ginfaffungen ber Erstader, welche von bem Dache ober bem Sangenden, und bem Sohlbande des Ganges unterflüßer wird. In einer reichen Aber entbecket man orbentlicher Beife eine Art eines weißlichten, glangenben, fdmelgbaren Steines, welchen unfere Bergleute Quary nennen, bet von ber Seite bes Feffen von einer Art eines weichen Thones unterflüget wird, bie Bergleute nennen ibn Befteig, und er bient bem Quary jur Mutter, fo wie er bie Mutter ber Erztaber ift. Der Spath, ben man oft ba antrifft, ift fchwerer und weicher, aber schwerer ju fchmelzen, und folglich den Abern schäblicher, als der Quars, und fein Innerer Theil, ber lagenweife liegt, ift fast bem Calte abnlich. Ferner bemertet man noch ba überall eine Beuchtigkeit, bie burch bie Zwischenraumchen bes Felfen schwißer, besonders zwischen dem Hangenden und Liegenden, auf ber rechten und linken Seite, wo ber Felfen etwas offen ift, und vielen anbern Battungen Rr 2 Erben,

# 630 Bom Urfgrunge der Metalle.

Erben, als sanbigten, steinigten, fetten ober thonigten Erben, Die ofters ber Erzeugung der Ergte febr fchablich find, neben fich Raum giebt. In ber Maafe, als die Arbeiter fortarbeiten, ober das von der Aber abgesonderte Erze wegschaffen, und mehr in die Liefe bringen, wird die Luft, die fie umgiebt, warmer, und eine Menge Baffer, welches fie in einer gewiffen Liefe antreffen, und welches fie burch Pumpen in die Sohe ju führen fuchen, und burch die Stollen wege laufen laffen, fångt an burch bie Sige auszubunften, und lafte burch ben Geruch und bas mehr ober weniger betlemmte Athemholen feinen fcweflichten und arfenitalifchen Urfprung merten; befonbers wenn biese Ausdunftungen durch die elastische Ausdehnung der Luft ju febr in Bewegung gefeget worben, und burch Die Schächte, ober ben von ben Orten, wo man arbeitet, zu weit entfernten Stollen, nicht binlanglichen Musgang findet. Die Bergleute, Die fie forgfaltig vermeiben, heißen fie bie bofen Wetter. Es ift auch noch hier zu bemerten, bag bie Baffer, welche man in den Erztgangen antrifft, einen boppelten Urprung haben, indem ein Theil von außen ber fommt, und ein anberer Theil, ber am meiften betragt, aus bem innersten ber Erbe aufzusteigen scheint. **Wir** werben hiernachst feben, auf welche Beife biefe Baffer biefe schweflichte und arfenitalische Ausbunftung verurfachen, die, ob fie gleich für die Bergleute gefahrlich, boch zur Erzeugung ber Metalle unumganglich nothwendig ift. Ich wage es bier nicht, die zufälligen Verschiedenheiten, welche wir ben ben Erzegangen finden, ju berühren ; wie es jum Erempel geschehen kann, baß bie Erztgange bisweilen in gewissen

wiffen Enefernungen abgefichnitten find, daß fie fich . Preugen, und burchfchneiben; baß fie fith oft verlieren, und fich nachdem bon Wellen wieber bereinigen ; woher die kleinen locher ober Spallen in den Relfen Commen, Die mit Erzt angefüllet find, ob fie gleich von den Abern selbst abgesondere liegen, und die unfere Bergleute Mefter, Schmeertlufte u. f. m. Alles biefes wurde mich allzuweit abführen; ich habe auch gegenwartig feinen anbern Enbzweck, als Die Bervorbeingung Der Metalle in einem boll-Commenen Erzegange, der bergleichen zufällige Fehlet

nicht bat, ju jeigen.

Die wichtigste Sache, die wir noch in der Folge Diefer Unterfuchung mohl zu betrachten haben, ift bie Erstader felbft, welche Die Bergfeute bearbeiten, und Das Erft, welches fie infittelft verfchiebener Bertzeitge losmachen, um es burch ben Schacht auszubringen. Man weiß, daß man bier bie Metalle Hille gang rein antrifft; und fo, wie fie ber Runftler verlangt, unt Die verschiedenen Arbeiten, welche bie Beonomische Mothivendigfeit und Gemachichkeit erforbein, baraus ju machen. Man welf ebenfalle gar wohle baf es noch febr viel Arbeit-brauchet, fie ju reinigen, und ju vollkommenen Metallen ju machen. Um biefet Arfache willen nennt man sie in dem Zustande, wotinnen man fie von bem Erzgange losmacht, Erste, bas ist, mineralisite Meralle. Go lieferit uns die verfchiebenen Abern Gifenergte, Rupfer . Bley und Silbererzte, und es gefchieht febr oft, daff giben ober bren Metalle in einem Erzte enthalten finb, J. E. Bler; Rupfer und Silber. Ich habe felbft eine bergleichen Ergiftufe in meiner Gammiting, wo Gold, . Rr 4

#### 632 Bom Ursprunge der Metalle.

Golb, Silber, Gifer und Quedfilber in ber namliden Stufe auf bas genqueste mit einander vereiniget Es giebt auch Stufen, wo bie Metalle mit ben Salbmetallen, ; E. mit Spiefiglas, Bismuth und Zink vermischt find. Daß fich aber verschiedene Metalle vermischt finden, Scheint nicht fo gar außer-erbentlich, als daß man eine genane Verbindung ber Metalle mir gang fremben und nach ihrer Urt gang verschiedenen Korpern fiehe, Die von der metallischen Marur allzusehr entfernet find, als mit wilben Felfen, wit fo verfchiedenen Arten Steinen, Grieß, Sand, mit fetten Erben, als Thon, Leimen u. f. f. ober auch mit Sceinkohlen, bergleichen ich ein Said in meiner Sammlung habe, welche gebiegenes Silber zeigen. Unterbessen aber barf man boch bier biefe Korper nicht gang als fremd, ober als Umreinigkeiten, welche Die Erzeugung ber Metalle verhindern, ansehen. Wir werben gegentheils in ber Folge feben, baß fie großtentheils ju biefer Abficht febr nochig find, und baß fich die Matur berfelben, als Mutter, in Ermangelung anderer, bie zu biefer mineralischen Hervorbringung geschickter find, bebienet, welche ber geschickte und gelehrte Metallurgiste, herr Lehmann, in feb ner beufchen Abhandlung, von ben merallischen Muttern so wohl erwiesen hat. Es giebt aber boch nur einige von diesen Körpern, die als wefentliche Theile ju ben Metallen kommen; bie anbern finden fich da von ungefähr, und die metallischen Theilchen hangen sich ben ihrer Erzeugung baran.

Außer diesen einigermaßen fremben Körpern aber, von welchen ich eben gesprochen, und melche man hier und da mit den metallischen Ersten vermischet sindet,

find

#### Bom Urforunge der Metalle. 633

sab noch zwey, welche man allezeit baben antrifft, und welche beswegen alle unfere Aufmerkfamteit ver-Dienen. Diefe find der Schwefel und das Arfenit; und man kann ungefcheut fagen, baß man niemals unter ber Erbe ein Mineral, es fen wielches es molle, antreffe, welches nicht ben ber metallurgischen ober chomischen Probe bie Berbindung mit Schwefel ober Arfenit, und am ofderften mit Diefen groenen jugleich Man treibt fie ordentlich burch bas Roften meg, weil fie bas Schmelgen ber Metalle und ihre weitere Reinigung verhindern. Db aber gleich bie Bergleute ben Schwefel und Arfenit als ihre wen fürchterlichen Seinde ansehen; fo muffen sie boch bie Physici unter einem andern Gesichtspuncte betrachten; fie muffen aus biefer unumganglichen Bereini. gung bes Schwefels und Arfenits mit ben metallifchen Ersten muthmaßen, baß fie etwas Wefentliches und zu ber Erzeugung berfelben Rachwenbiges baten; um fo mehr, ba bie Ratur, welche allereit ben genauesten Weg erwählet, ben ihren Bervorbringungen nichts Ueberflußiges annimmt. Wenn wir Diefen Umftand wohl erwägen, fo nuß er uns zu eis wer weitern Betrachtung Diefer groep Korper führen. Man weiß aus ben chonnifchen Erfahrungen, und wiemand meifelt mehr baran, bag ber mineralifche Schwefel aus ber Bitriolfdure und einer entumbba ren Maserie gufammen gefeget ift; und biefe Saure nimme wahrscheinlicher Beife ihren Ursprung von berjenigen allgemeinen Saure, die wir in der Luft und ferer Atmosphare antreffen. Der Beweit hiervon ift die Bermenblung bes alkalinischen Salzes ber Pflanzen in ein Mittelfalz burch bie bloße Berührung Rr 5 11.7

## 634 Doin Urfprange ber Metalle.

ber Luft mahrend einiger Zeit; welche die namische Wirfung thut, als wenn man ju ber Erzeugung bes befagten Salzes bie Bitrioffaure gebraucht hatte. Ich habe ben Urfprung biefer allgemeinen Gaure noch weiter untersuchet; und ich habe einige Merkmaate bavon in bem einfachen elementarischen reinesten Baffer , welches man burch die Deftillation burch einen Glaskolben in bem Mattenbabe aus Brumenwaffer bereiten kann, gefunden; welches ich fogleich in eine glaferne, gehörig, und fogar hermetisch versiegeites Phiote geschütter; da ich foiche im Sommer an bis Sonne gefest: fo bemettte ich, daß bas Waffer nach und nath tribe wurde, und bag fich an der innern Blache ber Phiole und auf theem Boben, ein garter grunlichter Sthimmel zeiger; ben ich forgfältig von bem übrigen Baffer abriahtis und burch eine Glastolbe mit einem langen Salfe bestiffire, wo er bie Mertmaale ber gefuchten allgemeinen Saute, und gugloich auch die Spuren einer entanbbaren Materie unter ber Gestalt eines dunkelrothen Deles zeigte. Danum aber außer ben Sonnenstrahlen, bie wahrend bet Zeit, babie Phiole an bie Sonne gefeßt war, biefelbe durchdeungen, nichts in die Phiolettommen, noch fich mit bem in felbiger fo genau verfchtoffenen Baffer vermifchen konnte, fo webe ich mich wenig betritgen, wenn ich diese Folge baraus ziehe: daß die haupt-fachliche Bewegungsurfache Dieser Beranderung inbem Waster sen, und baf sie bas namtiche in biesent aufgeloften, überall ausgebreiteten, und in ben Walten schwebenben Wasser in unsever Utmasphate zur Erzeugung ber Saure, wovon hier bie Rebe ift, wirten konne. Ich mage es nicht, meine Unterfiechungen

## Mon Arfprunge der Metalle. 635

gen über bie Matur biefer verfteilten Erzeugung weiter ju treiben, indem ich wohlweiß, daß, die Lichtstraße, len ber Sonne, wenn fie burch unfere Blafer ober ir-Dene Gefäße bringen, fich nicht auf eine chymische Beife auflosen laffen. Unterbeffen barf ich bier eine Erfahrung nicht vorben laffen, die noch weiter zu be-Starten febeint, baß biefe allgemeine Gaure unferer Atmosphare von der mineralischen Saure, Die insgemein die vitefolische genennet wird, in nichts perschieben fen, weil man mittelft ber erften reinen wahren enineralischen Schwefel, ohne baß ein ursprunglichmineralischer Korper bazu tomme, hervorbringen tann. Man nimmt zu biefer Arbeit bas Mittelfalz, welches die Berührung der Luft in dem reinen, und aus ben Afchen-ber Pflanzen gezogenen alkalinischen Salze hervorgebracht hat, nachdem man es von dem übrigen Alkali abgesondert, und durch das Crystallisiren gereiniget hat; man macht es ju einem feinen Dulver, und mifchet ungefahr ben funfzehnten Theil gepulverte Holzfohlen barunter. Rach einer genauen. Wermischung bringt man diese Composition nach und nach in einen glubenben Schmeigtiegel, und menn alles in dem gehörigen Grade bes Feuers geschmolzen ist, so erhält man eine falzige dunkelrothe Maffe, welche man, fo lange fie noch warm ift, pulverifiret, und in einer hinlanglichen Menge gemeinen Bassers zerläßt; wenn man in biese Solution zu verschiedenenmalen ein wenig Beinesig gieste; fo wird ein graues Pulver baburch niebergeschlagen, aus welthem man, wenn es abgesondert und getrocknet morben, einen mahren Schwefel, ber bemjenigen, fo man aus ben Bergwerten bringt, gang gleich und abitlich iff,

#### 636 Bom Urfprange der Metalle.

ift, ethalt. In biefer Herborbeingung verläßt bie allgemeine Saure, welche vorher bas alkalinische Sala in ein Mittetfalg vermanbelt hatte, in biefer neuen Birtung fein Gal; in bem Reuer, bangt fich an bas entrundbare Wefen ber Roblen, und vereiniget fich mit felbigem unter ber Bestalt eines wahren minerallfchen Schwefels; eben fo, wie wir feben, bag fich bie Bitriolfdure mit ben fetten und entgundbaren Materien gur Erzeugung eines orbentlichen minera Ilichen Schwefels vereiniget. Außer bem Urfprunge bes minerallschen Schwefels, lehret uns noch biefe Ausschweifung bie Quelle biefer allgemeinen Game, und ber entzunsbaren Materie überhaupt, ihre Berbindung mit dem Baffer, als dem Mittel, welches biefelbe in die Pflanzen bringt, und von fetbigen in bie Thiere; und wie sie durch die Verfaulung und Berbrennung Diefer Materien in Die Atmofphare zurucklehren, und von da ihren Umlauf durch die bren Reiche ber Matur immer wieber von neuem anfan-Wir werben alfobald fehen, was biefe son einander abgefonderte ober unter Dem Ramen bes mine rafifchen Schwefels vereinigte Materien zu Erzeit gung ber Erste bestragen tonnen.

Das Arfenit, dieses unbezwingliche Gift aller lebendigen Creaturen, weiches um deswillen bloß für das mineralische Reich scheint hervorgebracht zu senn, grsellet sich zu dem Schwefel ben dieser Arbeit. Seine Ausschlang ist ungleich schwerer zu sinden, als des Schwefels. Die Metallurgisten sind auch wider thren Willen, es kennen zu wenn, gemüstiget, wenn sie es durch das Rosten oder Schwelzen der Erzte wegtzeidung und die meisten Chrimisten sürchten sich nur

## Boit Urfprunge ber Metalle. 637

mur bon feene gut bemigiben, wenn est in bear geuer ift, ju nabern, wegen feiner giftigen Musbunftungen, gegen welche fein Gegengift etwas austiditet. gefabrild aber aud biefer fürchterliche Feind fenn tann, fo haben both bie alten Chomiften in bem in merften feines Rorpers eine fraftige Bolifomnunbett gemuthmaßet; weswegen:fie ihm auch biefen Ramen degeben, ber von agany und nien bertomnit ingichies fo viel ift, inis wenn man fagen wollte, eine mannlie chet Giegi, ober ein fiegreicher Mantet und ich bin aus der Eifuhrung versichert, daß es diese Litels nicht unwenth ist. Ich begehre fier nicht dlejenigen Erfahrungen zu berühren, welche einige Chompften, fombl. alte als vieuere bisweilen unternommen gaben, feine Bufanmenfegung, zu ergrunden, wenn es burch Das Reuer aus ben Ergten ift getrieben worben, obet weim man es noch in feinem Ergre findet, befonders in bem weißen arfenikalischen Rieß, ber Wassetties ober Mifigitel genennet wird, mo es mit ein wenig Eisenerbe vermischt ist, ober in bem 21arripigineric wo es mit gin wenig Schwefel vereiniger ift. 4 3ch will mur fagen, baß bie Grfahrungen, welche fob mit bem Arfenis unternommen, einig und affein in ber Absiche angestellet worden, etwas mehr zu einbeiten, was es ju ber Erzeugung ber Metalle bentragen 3ch wurde auch fogleich aufmertfant, wenn ich eines Theils betrachtete, daß dieser Körpet, in Ans febung feines eigentlichen Gewichtes, fcon Der metal. Lifchen Natur nabe tomme, indem ein wenig Gifenerbe, ober eine alkalinische Erbe, bie mit einem ente unbbaren Befen vereiniget ift, in bem Feuer einen Ronia, ober ein Salbmetall hervorbrigen. Inberie Theils

#### 638 Van Urferunge der Metalle.

Thelis geigte mir anch bie Auflosbarteit bes Arfenit's in bem Baffer, baf es ein Mittelforper fen, ber fomol wan ber Ratur ber Metalle als ber Salge etwas an fich bat. In Diefer Abficht lofte ich ein Pfund crystallinischen Ursemit in 15 oder 16 Pfund Wasser auf, indem ich fie mit einander in einem iedenen Lopfe toden lieft; es blieb bavon ungefähr ber vierzehnte Theil übuig ber irbifch, entjunbbar und unauflostich war, ber burch bas Feuer getrieben, in bent Salfe bet Metorie sich: als ein schwarzes Pulven, imsen Theile miche zusenmenhiengen, sich zeigte, fust wie der Ofen-Benn bie Gobuton beiß filtrirt mube, fo feste es in der Maage, als es nach und nach ertaltete, an Die immere Blache bes Gefässes an allen Seiten, fcho ne, etwas buntelgelbe, burchfichtige, vieredigte Erp stallen, fast wie die Ernstallen bes Meerfalges, ans. Durch die allmählige Ausbunftung ber übrigen arfenitalischen Solution erhielte ich auch bie moch übrigen Arnshallen ; sie zeigten eine befonbere Erfcheinung, beun:indem: man fie mit einem Meffer von bem Befafe losmachte, fo gaben fie eine Menge Junten von fich, auch in einer mößigen Dunkelheit, und bewiefen Dabutch eine fehr feltsame phosphorische Eigenschaft, welche in der Zusammensehung des Arsenits die Gegenwart bes entzendbaren Wefens anzeiget. abenbefagte Reinigung biefes mineralischen Rorpers, und seine Empfallisation subrete mich noch ju der Uns terfuchung einiger anderer febr michtigen Erfahrungengum Erempel,ich brachte einen Theil biefer getrockneten Ernftallen in eine kleine glaferne Retorte, welche ich in einen Sandofen feste, und das Zeher gradweis vermehrte, bis ber Boben ber Retvite gang roth war;

## Mom Urinrunge der Matalle. 639

mar ; nach geendigter Arbeit fand ich, baß ber großte Theil des Urfenits in den Sals diefes Gefaftes gefliegen war, wo es gang glatt und burchfichtig erfcbien, und eine buntelrothe Farbe batte, Die etwas ins gelblichte fiel; unten aber blieb eine verglafte Materie , unter ber Geffalt einer weißen, glangen. ben und bunnen Platte eines febr fchonen burchfichtigen Blafes, welches von der Berührung ber Luft in ber Rolge feine Beranderung leiber. 2Benn man biefe Erscheinung nur etwas in Betrachtung gieht ; fo ift man von ber Begenwart ber erften verglafenben metallischen Erde in bem Arfenif überzeugt. Gin anderer Theil Diefer arfenikalifchen Croftallifation, murbe burch ein gehoriges Reiben mit ber Salfte Quecffilber vermischet ; da ich diese Mischung in einer glafernen Retorte, wie Die vorige, fublimiret hatte, fo fand ich, daß ber großte Theil bes Qued. filbers mit bem Urfenit vereiniget und in die Sobe gestiegen war, ich vermischte von neuem biefe sublimirte Materie mit bem Refte des Quedfilbers, welches in bas obere Ende des Halfes der Retorte und in den Recipienten gegangen mar, und die auf Diefe Beise wiederholte Sublimation gab endlich einen wahren corroswischen Sublimat, so wie berjenige ift, ben man mit ber Caure bes Meerfalges zubereitet, ausgenommen, baß feine Farbe in bas Belbe und Dunkelrothe fallt, die mahrscheinlich burch ben entjundbaren Theil Des Urfenifs, Der burch Die porbergebenden Erfahrungen erwiesen worden, verurfachet wird. Gin wenig Betrachtung Diefer legten Erfabrung wird uns überzeugen , daß die falzige Gigen-Schaft Diefes Minerals Der Gigenschaft Des Meerfal-

### 640 Vom Urfprunge der Metalle.

zes nahe komme, well die Saure dieses Salzes die einilge ist, welche das Queckfilder in der Sublimation
hebt, und sich mit selbigem in den corrosvischen Sublimat vereiniget. Die anderin Sauren, als die Bitriol. Schwesel. und Salpetersaure machen nur ein Präcipitat daraus, welches auf dem Boden des Gefäßes bleibt, auch in einem großen Feuer; und wenn der außerste Grad dieses zerstdrenden Elementes es zu start treibt, so macht es sich von seiner Saure los, und stürzt sich allein mit einem Geprassel in

die Atmosphäre.

1m nun alle biefe auf bie Erfahrung gegrunbete Betrachtungen zu meinem Endzweite zu führen, muß ich ist bie Ordnung und Ginrichtung zeigen, beren sich die Natur bedienet, die metallischen Erze zu ihrer Vollkommenheit zu bringen. Ich habe schon gesagt, daß alle Metalle, ausgenommen etwas meniges gediegenes Silber und Rupfer, wefche wir aus ben Ergtgruben bringen, mineralifiret find, ober daß fie Erge find, von welchen wir die Metalle burch Mejenige Kimft, die uns bie metallurgische Chymle lebret, abicheiben. Das Roften und Schmelzen find Die hauptfachlichen Sulfsmittel biefer Abscheibung; bie erfte fcheibet ben Schwefel und Arfenit, Die gwente treibt bie irbifche überflußige Materie meg, unter Der Bestalt bes Bobenfages, ober ber verglaften Schladen; fo, baf bie Runft uns mit wenigem ben Dieser Ibscheidung die dren hauptsächlichen Materien zeiget, die die Metallmutter abgeben, und die Hauptsstücke find, die zu der Bildung und Ernährung des metallischen Keimes dienen. Wir muffen nun zeigen, in welcher Ordnung die Natur diese Bildung nup

### Dom Ursprunge der Metalle. 641

und Bachsthum beforbert. Bir wiffen aus ber Erfahrung, bag bie Metalle in einem gewissen Grabe bes Reuers, nath bem befondern Berhaltniffe zu einem jeben Metalle , hre metallifche Beftalt verlieren; es geschieht namlich ba eine Abscheidung, mit bem Berlufte einiger wefentlicher und zu ber metdlifchen Natur nothwendiger Theile, namlich ber Gigenschaft, fich febmelgen und unter bem hammer ausbehnen zu laffen : benn es bleibt nur eine irbifche fchwere Materie ubrig, beren Theile nicht an einander bangen. ober ein Staub ohne Berbindung, ber unter bem Mamen bes metallifchen Ralles befannt ift. Diefe Rerftorung ber metallischen Beftalt, bie fich ben be--nen vier unvollkommenen Metallen ereignet, lehret uns, bag der Grund ber Metalle eine irbifche Daterie ober eine Erbe ift. Da es aber verschiebene Arten Erben giebt, nach ber verschiebenen' Beranberung, die fie in der Auflofung des Feuers jeigen, als talfigte, appfigte, verglafenbe Erben: fo lebret uns ber metallifche Ralt, ber in einem gewiffen Grabe bes Feuers fich verglafet, buß bie metallifche Erbe " unter bie verglafenden Erden gebore. Da wir nun iberzeuget find, baß eine verglafende Erbe ben Grund ber metallifchen Rorper ausmache: fo murbe Die Debnung meines Erweises erforbern, wie ich felbft geftebe, bis auf ben Urfprung ber Erzeugung ber Erben und ber Steine überhaupt jurud ju geben; indem mich aber biefe Untersuchung gar gu weit entfernen, und über bie Grangen einer furgen Abhandluna fubren wurde, und da auch fonst schon so viele Phylici uns ihre Beweise und Erfahrungen geliefert baben: fo,werbe ich mich nur biefes bengufugen be-16. 23 and. gnugen,

#### 642 Bom Ursprunge der Metalle.

gnugen, bag bie metallifche verglafende Erbe mahrscheinlich ihren Ursprung auf eben bie Beife berleite, als bie andern Erben und steinigten Korpet überhaupt, ba aber biefe Berichtung ber Ratur orbentlicher Weife viele Jahre erfordert, und hingegen benen Phylicis und Chymicis Zeit und Bedulb feblet, ihre Arbeiten in Nachahmung ber Ratur fo lange fortzuführen: fo ift folglich ber Beweis von ber Bervorbringung burch Runft zubereiteter Erben und Steine febr felten, wie biefes Glauber und Sentel beweisen, die erst mit vieler Gebuld und nach langer Beit mit Rieselsteinen und Urin fehr schone Ernstallen hervorgebracht haben. Dem ungeachtet giebt et. nach meinem Bebunten, nur groem Bege, burth mofde biefe Erzeugung gefcheben fonnte, entroeber burch Die Bermanbelung gewisser Baffertholichen in erbigte Materien, welches ich in einer porbergebenben Abhandlung gezeiget habe \*, und welche fich auch ben bem veinsten Waffer ereignet, wenn fich nach einiger Reit eine trube Materie ober ein Thon in felbigem m Boben feket: ober burch eine Auflösung, vermittelft eines kleinen fast ummerklichen Theiles einer aufibfenben Saure, Die bem Baffer entweber burch bie Utmofphare, ober burch Quellen von bem Meere, mitgetheilet worden; und indem sie mit diesem Baffer burch verschiedene Lagen von Erben bringt: fo lost sie einige Theilden berfetben auf, molche aber bald wieder fren werden, wenn biefe auflofende Gaure ihre Rraft verloren; sie fallen alebenn in bem Waster ju Boben, mo fie fich an bie in ber Rabe gelege-

Tom. VI Mem. Acad. p. 65. fqq. Mem. Acad. Tom. IX.

## Vom Urfprunge der Metalle. 643

gelegemen Korper, über welche Diese Quellen hinflieffen, anhangen, und einen Thon ausmachen, ber ber Grundftoffber meisten Steine und Berfteinerungen if: Und was hindert, bag biefe zween Wege nicht auch ben biefer Erzeugung ber Erbe ftatt finden follliebrigens bin ich verfichert, bag biefe metale Hiche verglafende Erbe bie reineste, einfacheste und gleichformigfte unter ben anbern Gattungen ift, weil ach nicht nur bie Detur berfelben gu einer fo eblen Berverbringung bedienet; fonbern fie mendet auch Diefelbe gu. ber Erzeugung ber Ebelgeftvine an, wie mir nachbem feben werden. Die Urfache, marum ich ihr vor andern Erben biefen Borgug benlege, bei Sobt Darinnen, weil Das einfache Wefen und Die unbegreifliche Rleinigfeit ihrer bis auf ben bochften Grab gereinigten und zubereiteten Theilchen gefchickt wird, burch bie mineralischen Musbunftungen, mit ben zween andern Geundfloffen ober metallischen Erben, in bie luft gebracht zu werben; ein Umftanb, ben ben ber Erzeugung ber Metalle febr nothmeabia if, mie ich fogleich erflaren werbe.

Bir feben aus bem, was ich eben angeführer; baf Die Metalle und Ebelfteine ihr Befen von einem Grundftoffe, ber biefe frite Erbe ober verglafende Erbe bes Bechers ift, haben. Da aber bie De talle sich von ben Steinen durch pro andere mertrous. Dige Eigenschaften unterscheiben: fo muffen bie erfben noch zwen andere Grundstoffe ben ihrer Zusammenfebung erhalten, bie ihnen biefe Gigenichaften geben, namlich die Ausdehnung unter bem hammer, und bie verhaltnismäßige Schwere, die bie Schwere ber-Greine men, ben und noch mehrmal übertriffe, Ss 2

Digitized by Google

Die

#### 644 Lom Urspruyge ver Memlie.

Die erstere biefer Gigenschaften betommen fie Don einer fettigten schwefelichten mineralischen Materie) ober Erbe, ben ihrer Bilbung, ober auch von einer trodenen fettigten Materie, Die jum Theil unter beis Befalt einer Roble ober Rufes, nach ber Berbeennung harziger, dichter und fettigter Dinge, ber Pflangen und Thiere, in ber Bermanbelung in Ralt ober metallische Blafe übrig bleibt. Man kennet biefe Gigenschaft unter bem Namen ber zwenten Erbe, ober bes entzundbaren und verbrennlichen Grundfroffs, ber aber in die Luft geht und ben metallifchen Romer verläßt; wenn man einen Grad bes Reuers, ber zu feiner Bollfommenheit teine Berhaltnif hats ailzulange unterhalt, welches fich namlich von ben vier unvollkommenen Metallen versteht; benn bie vollkommenen Metalle, als Gold und Silber, behab ten wegen ber in bem bochften Grabe volltommenen Bereinigung ihrer bren Grundfloffe, biefen entgundboren Brundftoff auch in bem ftartften gener, unter Dent Mamen bes firen metallifchen Schwefels, und ibn badurch von bem erftern zu unterscheiden, ber berienige verbrennliche Schwefel ift, welchen bas Reuer von ben vier amvollkommenen Metallen wegjagt ; und ber fie unter ber Geftalt einer fcweren Erbe ober Staubes, ben man für basjenige, mas er gewesen ift, nicht mehr ertennen tann, verläßt, ob gleich biefer Berluft fide wieder erfest, fo bald man Diefen entzunbbaren Grundfloff in bem Feuer Dem metallischen Kalke wieder giebt, wo. er von neuem wieder in feine Zwischenraumchen bringt, und ben Glang, und bie Eigenschaft ju fchmelgen, und fich hammern zu kaffen, wieder herstellet; meldes noch Diel

titel wunderbater ift, da es gleichgustig ift, von wels chent Reiche Der Matur wir biefen entzunbarer Grundstoff-nehmen, um biefe metallische Afche zu er-Diefer: Gundftoff-zeiget alfo die Uebeneins ftienmung ber bren Reiche ber Natur, welches leicht pie bigreifen ift; wenn man nur felnen Urfprung in Ermagung zieht; indem er fich von ben Lufterfcheis mingen unferer Amofphare unter ber bilbenben And laitung ber Sonne entwickelt; (wie ich vorher schon Bejeiget habe,) und fich hiernachft unferer Erbe mits theilet, um als ein wefentlicher Grundftoff, obgleich auf perfchiedene Beife eingerichtet, in alle Rorper üben und unter ber Erbe ju tommen. Diese nehmlichen Betrachtungen lebren uns queb , baf biefer entzunbbare Grundftoff bas allgemeine Band und Bereinigungs snittel: ift, welcher und alle Rolper überhaupt in bem Buftenbe, fo wie fie wirflich find, barftellet; unb fo bato biefe Meigung gur Enczundbartele burch eine go Borige Bewegung in Wirkung: geleget worben : fo entfieht aledenn das Gluben und das wirkliche Feuer, melches biefes Band ber Korper auflöset; und biefen entundbaren Grundftoff in bie kuft gegen feinen the sprung hin zerstreuet, von ba er in andere körperkiche Bufammenfegungen wieder gurudtebren tann, fo, daß alle Rorper, ben benen fich biefe Wirtung ereige net, fie fenn Pflangen, Thiere, Mineralier, ober gegrabene Rorper, bis auf die bichteften Steine, auf gleiche Beife in Stat und Ufde verfallen, und faft fein Merkmadl beffen, mas fie gewesen find, zeigen. Becher ist der erfte:gewesen, der diesen Grundstoff . entwidelt und in Ordnung gebracht hat, welcher ju iber Zusammensegung ber Metalle unter bem Ramen ber

#### 646 Wom Urfprimge der Metalle.

ber zweyten Erbe bienet; er hat aber lange nicht seinen ganzen Umfang gekannt, welches ber verstorbene Herr Stabl burch eine Menge Erfahrungen in vielen seiner Schriften noch besser ausgesühret. Dieses wehmliche entzündbare Grundstoff bestäriget ums noch die unveränderliche Ordnung der metallischen Theilichen in dem Feuer, well die Metalle die einzigent Körper sud, welche die Kunst, wenn sie zu Afchen gebrannt worden, wieder völlig herstellen, oder uni ter der nehmlichen metallischen Gestalt, welche sie vor ihrer Verdremung hatten, wieder erwecken kann; am statt, daß die übrigen verdrannten und calcinirten Körper, ohne jemals wiederkehren zu können, zerstärret, und auf ewig von aller kinstlichen Wiederhersstellung entseinet sind.

Die zwente Diefer metalliften Gigenfchaften, welde bie mefentlichfte ift, ift berjenige bestimmenbe Grundstoff, und die einzige wirtende Urfache, welche ble zwen andern Grundstoffe in bie Ratur eines Mo talls verwandelt. Diefe Eigenschaft besteht burch ben britten Grunbftoff bes Bechern, feine fcmelp bare oder mercurialische Erdez sie hat nach seiner-Mennung ihren Urfprung von der Erbe bes gemeinen ober Meerfalges; er feget mech bingu, bas Meerfalg fen eine Bermifchung vom Baffer, ber mercurialifchen und arfenitalischen Erbe; bas Quedfilber, saget er, ist ein Metall, welches burch biefe falzige fluffigmachende Erbe flufig gemacht worben, ober vielmehr ein flußiges Arfenit, und bas Arfenit ift aus einer schweflichten Erbe, bie man in bem gemeinen Salze findet, und bie mit einem metallifchen Thei. le vermischet ift , jufammengefeget. Es ware pu munwünschen, daß hiese Schlüsse, die aus muhfannen Betrackeungen gezogen worden, auch durch gründlische und überzeugende Ersahrungen bestätiger wurden. Ich gestehe es ist sehr schwer, den Ursprung des merkurialischen Grundskosses genau zu bestimmen, man kann seine Gegenware in den Metasten nicht längnen, um so mehr, da er ihr eigentliches Wesen ausmachet zund ihnen die verhältnismussige Schwere giede, woducch sie sich so beträchtlich von andern gegrabenen Körpern, die keine Netalte sind, unterscheiden.

Bir feben auch noch, baß biefe Erbe fich ungertrenntich mit ber erften verglafenben Erbe vereiniget, fo, daß auch das ftartite Fener fie fast nicht von einander ju traumen im Stande ift; besidegen behalt auch ihre bis zur Verglafung unzertrennliche Verei-nigung beständig die Reigung, den entzündbaren Brundstoff, den die Gewalt des Feuers in der Calcination weggetrieben hatte, wieder von neuem angunehmen; welches aber biefer Grundftoff ben anbern gegrabenen calcinirten Rorpern nicht thun fann, weil ihnen biefer mercurialische Grundstoff mangelt. Und biefe fo enge Bereinigung wifchen ber verglafenben und mercurialischen Erbe verhindert auch Die genaus Auflofung ber letten, obgleich bie genaue Berbinbung ber concentrirten Gaure bes gemeinen Galges mit den Blumen bee Antimonium obet Zinks mir felbige abgesonvert und fast vollig entdeckt gezeiget haben. Souft hoffe ich, biefe Schwierigfeiten burch bie oben angeführten Erfahrungen, und burch bie Erfcheinungen, We fich in ben Rluften zeigen, wenn Die Erstadern fick zu bisden enfangen, noch mehr erlàus

Digitized by Google

### 648 Bom Ursprunge der Metalle.

läutern zu können. Diese Betrachtung verbienet, wie ich glaube, die genaueste Aufmerksamkeit, und bas tieffte Nachsinnen aller Naturkundiger, die sich die Bilbung ber Korper einzusehen beschäfftigen.

Bir haben weiter oben benjenigen Ort betrachtet, mo die Natur an den metallischen Ersten arbeitet, namlich die Rufte ber Felfen, posichen welchen sich biefe Erstabern titben; ich habe bafelbst bemertet, baf bie Richtung biefer Riufte, wenn fe fruchtbar find, sich-allezeit ber Derpendicularimie ber Erbe nabert. Bier muß ich benfugen, baf man: ihren Urfprung in ber Tiefe ber Erbe nicht bestimmen fann; es giebt Erzigruben in Deutschland, mo man schon bis über sechshundert Lachter in die Liefe fleigt. Je naber man ju bem liefprunge biefer Rluf. te fommt, je mehr erweitern fie fich; nach Art bes Stammes eines biden Baumes, ber von allen Seiten eine Menge Hefte von fich giebt; fo nehmen auch Die Rlufte in der Maage, als fie fich gegen die Oberflache ber Erbe erftrecken, in ihrem Durchfcmitte ab,. fo daß man ihre Sohle zwischen bem Belfen oft fo enge findet, bag man fie vollig außer Acht faffen murbe, wenn fie nicht mit Erst angefüllet maren. unbegreifliche Beisheit des Allmachtigen bat ohne Ameifel von der Schöpfung der Erde an diefes fo geordnet, indem fie gefehen, bag bas menfchliche Geschlecht, ben feiner allmählichen Bermehrung, ohne: ben Bebrauch bes schlechteften Metalles, bes Gifens, nicht wurde bestehen konnen; ich fann mir baber nicht einbilden, daß wir besmegen uns zur Gunbfluth menben mußten, beren vorgebliche Berruttung und Umflurzung ber Felfen von ungefahr biefe Sob.

#### Wom Urspringe der Metalle: 645

fen in ben wilben Selfen gurudgelaffen habe, wie ein nige vorgeben. Es kommt also auf den Beweis ans daß ohne diese Rlufte ber Felsen die Erzeugung ben Metalle febr fcwen, ich will nicht fagen, gang unmöglich gewesen sen. Es ist also nicht zu verwuns bern, bag bie beilige Schrift, wenn fie bie Bervora, bringung aller Dinge eipzeln vorträgt, nichts von Der Schöpfung ber Metalle spricht, Die noch nick Da fenn konnten, ob man gleich nicht zweifeln kanne daß die göttliche Weisheit gleich vom Unfange ber Schopfung benen elementarifchen Waffern, und befanders ben Baffern bes Abgrundes, Diefe Ginrichtung und ben metallischen Lirstoff gegeben und in fie geleget habe; bie burch bie Bige, welche burch eine gabrende innetliche Bewegung verurfachet wird, in ber Bolge geschickt maren, biefe mafferigten Ausbunfungen langft ben Rluften bin von fich ju geben, um Die mineralische Erzeugung anzufangen, welches wir voriso mit allen ihren Umftanben zeigen merben.

Die Hervorbringung der Erztadern, durch diese Ausdünstung, wovon ich spreche, ist ohne Widerspruche erwiesen, durch das allmählige Anhauchen des Erztes, besonders des Rieses an die Drusen, welche oft das Sangende des Ganges bekleiden. Diese fren aufgehangene Crystallen berühren keinen benachdarten Rorper, und ihre äußerste Dichtigkeit läßt nicht zu, daß etwas durch ihre Zwischenraumchen entgehen könne. Außerdem geschieht auch die Ueberziehung mit dem Erzte nur an den Flächen dieser Ernstalle auf der Seite, wo der Gang in die Teuse seset, und wosself die mineralischen Dünste erheben, da sich indessen an den gegenüber stehenden Flächen diese Ueberzie-

## 635 Wom Urfpringe ber Metalle

hing nicht jelger. Das nehmliche tragt fich auch ben bem Cropffeine m, an ben fich bisweiten Bleys glang angehängt gefunben bat. Sonft beweifen auch bie von ungefähr abgeriffenen Stude eines wils ben Gelfen, und auch einige Wertzeuge ber Berg. teute, welche man in vertaffenen Erztgangen verlos fth, und nachdem wieder gefunden bat, da fie mit Erzte überzogen waren, genugfam, was ich eben worgerragen. Die Materie, ober bie Theilchen, We in diefe Dunfte eingehüllet find, und eine Mebers, gebung verurfachet, find michts anders, ale bas metallische Ergt selbst, welches nach und nach zu einem Körper erwächst. Das Roften und Schmelzen zeis gte uns bas Metall, welches bas Ergt enthalt, wie and ben Theil Schwefel und Arfenit, womit alle Metalle umgeben find, ausgenommen etwas wenig gebiegen Gilber und Rupfer, welches man bisweilen In fleinen Sohlen, Die von ben Erztabern abgefonbert find, finbet. Da biefe zween Korper, ber Schwefel und Arfenit ein jebes Metallerge beftanbig begleiten , und ba biefe zwen Dinge , besondere bas Arfenit, schon etwas von ber metallischen Matur an fich haben, und ihnen nur eine weitere Figleung mangelt, fo wird man fich fdwerlich betriegen, wenn man behaupten wollte, bag fie zur Erzeugung bet Metalle Die hauptfachlichften Materialien hergeben. Wir wollen nun untersuchen, ob bie wahren metallifchen Grundstoffe fich in biefen zween Rorpern fin-3ch habe fcon vorher burch unlaugbare Erfahrungen erwiefen, bag ber mineralifche Schwefel feinen Urfprung von ber allgemeinen Saure und einer fetten blichten Materie aus irgend einem Reiche ber Matur

Matur habe. Die Chymici kennen biefe Saure im ter bem Ramar ber virriolischen Saure, well bee Bitriol ihnen folche am nieisten zu ihrem Gebrauche Refert. Diefe Saure but ble Gigenschaft, wie unte gundbaren Materien, ble bie zwente metallische Eres geben, anzuglegen, und fich init ihnen zu vereitzigen. Das Arfenit hat seinen tiesprung von ber Gaure bes Meerfalzes, wie felches burch bas Quedfibery wels dies ich in bein Feuer in einen corresivischen Sublis mat verwandelt, erwiefen wird, welche Eigenschaft Das Meerfaly gang allein, mit Zusichliefung einer feben anbern Gaure, befigt. Inbem biefe Gaure fir schickliche alkalinische etvichee Materien wheter, fo macht fie ben mefentlichften metallischen Beunbfloff, odet bie mercurialische Erde ans; und da bie aligemeine, ober vitriolifche Saure, hauptfachlich ihren Urfprung von ber Luft, ober ber Armofphare ubee ber Erbe hat, in welche fie mittelft ber Lufterfchel. nungen bringt: fohat biefe foren Urfprung und erhebt fich aus bem Innerften ber Grbe, um fich inte ber erften ju vereinigen. Die Matur und Gigens fchaften ber Sante bes Meerfaljes erweisen genuge fam, baß fie ihren Urfprung aus bem Meere bat; und ohne daß man nothig hat, fich mit Beckern ben Mittelpunct unferer Erbe in Befalt eines Bei wölbes vorzustellen, so konnen voch die Höhlen ber unermeglich tiefen Gelfen fehr leicht, nach bem Erempel ber Salzquellen, barnit Bemeinfchaft haben. . Benn man nim alfo voraus feget, welches fast nothwendig gefchehen muß, baß in biefer Menge Baffer, weiche fich an bem Enbe ber Rlufte gwifchen ben Felfen auf. balt, die vitriolifche Saure fich nach und mit ber anbern

### 654 Bour Urfprluge der Metalle.

andern Saute ben Meerfalges, melhes febon in bite fem Baffer enthalten ift, vereiniget, fo wird felbi-ges immer trüber werden, die Sauren, die schon mie bem fetten, dichten und brennbaren Materien, die fie unterwegen, bie eine van ber Atmosphäre und fruchtbaren lage ber Erbe, bie anbere von bem Boben bes Meeres erhalten haben, befeuchtet find, werben gewiß in biefer truben Bermifchung nach und noch eine innerliche Bewegung erregen; und wenn wir annehmen, bag bie hige, welche wir in ben Enjigangen antreffen, entweber eine Biefung biefen Bewegung sep, oder baff fie, fo, wie einige Philofopben porgeben, von bem Mittelpuncte ber Erbe bertommen, fo wied boch biefe Sige allezeit bie Kortdauerung biefer, innertichen Bewegung ber bera fibiebenen in biefem trüben Waffer enthaltenen Materien beforbern; wodurch, nach Art ber gabrenben Materie ber Pflangen , Diefelben zerrieben , feiner; und ihre bis ins Unendliche gerhalten, und wieder aufs heue, unter andern, aber boch von ben vorigen verfchiebenen, Geftalten, vereinigte Theilchen fluche tiger gemacht werben; ihre außerste Seinheit, nebf ber Bewegung, welche die Sige in biefen Orten unterhale, machet fie leicht und geschickt, sich in Dunften ju erheben, und langft ben Rluften ber Felfen fontgetrieben zu wertten, wo biefe Musbunftungen fich nach und nach verdicken, wenn fie allha eine erdichte, weichliche, quarzichte, grave Meterie angetroffen haben, die anfänglich von einem Thon, der hier Deftieg genennet wird, abgefondert ift; fie übergieht endlich die Klufte, und bienes einigermaßen biefen mineralischen Ausbunftungen ju einer Mutter, mit welchen

## Wom Liefprunge der Metalle. 1653

welchen fie fich auch biswellen vermifchet, und ihre Brundlage, ober perglafende Erbe abgiebt; um ben metallifchen Reim zu feiner Bollcommenheit gu brins gen. Wenn alfo biefe Musbinftungen, Die bie mabren metallischen Grundstoffe enthalten, nach ber eben angeführten Eheorie eine lange Reihe von vielent Jahren burch fich an bas Hangende und liegende ber Rluft angehangt haben, fo bifber fie nach und nach Die Erztadern, und erfüllen die gange Sohle bes Belfen. Dieses if also ber orbentlichste Urfprung bet Ernte, und ber naturlichfte Weg zu ihrer Erzeugung. Es ereignet fich aber auch, bag biefe mineralifche Ausbunftungen, fatt einer weichen quarzichten Erbe, einen wilden Selfen, ober angerft barte Steine, als Marmor, Sornftein, Spath u. b. g. antreffen, beren Oberflache fo beschaffen ist, baß bie in Dunfte aufgelofte Theilchen nicht in biefelbe eindringen, noch fich anhangen tonnen; fie prallen alfo guruet, und wenn fie burch biefe Korper, bie fich ju ber Ratur ber Metalle nicht schicken, abgetrieben worben, fo bringen fie in einige Baffer, Die fie ordentlich antreffen, und die fich entweder in ben Soblen ber wil Den Felfen felbft, ober feitwarts nabe ben einigen Seitenoffnungen ber Rlufte finden. Diese: auf befagte, Beife befruchteten Baffer werben trube, verbiden fich mit ber Zeit, vertrodnen endlich lagen weise, und zeigen fich alebenn, wenn man fie entbecfet, unter ber Bestalt eines Schiefers, ber reich-Saltig an einem mit. Silber vermischten Rupferergte ift; bergleichen biejenige ift, welche man aus unfern Bergwerten ben Mansfeld, Jimenau u. b.g. bringe,

### 654 Dom Unforunge der Metalle.

wo bie Eindrücke ber Blatter, Pflanzen, Fifche, i. b. g. in bem Schlefer feinen flußigen und thoniche ten Ursprung erweisen.

Bir wollen nun biefe zween getreue Befährten ber Metalle in ihren Ergten, ben Schwefel und Arfenit, noch weiter berfolgen. Bir haben ihren Urfprung in ber allgemeinen Gaure, Die hier bie ph triolifche genennet wird, und in ber Saure bes Meerfalzes gefunden; wir haben gefehen, wie fie fich in Beffalt ber Dunfte, bie burch eine gabrenbe Bemegung, ba fie noch in bem Baffer verborgen maren, verurfachet wurden, vereinigen; wir haben bie ens sindbate Gigenfchaft ben der einen, und die mercurialifche ben ber andern betrachtet; wir haben bemertet, auf welche Weise sie fid mit ber verglafenben Erbe vereinigen; wir haben alfo noch ben allmablichen Fortgang, ber fie zu ber metallischen Ra-Dur bestimmet, ju entbeden. Das einfachfte Erit, wo wir ben Schwefel und bas Arfenit gleichsam auf gebeckt finden, ift ohne Biberfpruch ber Ries. Es gight menige Erztgange, mo er fich nicht bemerken list; es giebt gelben und weißen, bie sich am meisten von ben übrigen unterfcheiben, und vor anbern unfere Aufmertsamteit verdienen. Der geibe zeiget, wenn man ihn burch bas Feuer unterfuchet, nichts anders, als ben gemeinen Schwefel und eine Eifenerde; baber toumt es, daß, wenn die entgund. bare Materie des Schwefels feine Saure in dem Leuer verläßt, biese bie Gifenerbe auffofet, und in Bitriol verwandelt, so wie dieses durch das Rosten in England, in Deutschland zu Boslar, und in vieden Orten in Seffen, verrichtet wirb. Diese Auflofung

#### Bom Ursprunge der Metalle. 655

fung geschieht burch bas bloße Berühren ber tuft, biswellen ohne Feuer. Statt bes gemeinen Schwefels, welchen ber gelbe Ries liefert, zeiget ber meiße, der auch 1776pickel genennt wird, das Arfenik, und er hat, wie ber vorige, eine Gifenerde ju feiner Grundlage. Es giebt einige, Die Schwefel und Arfenit zugleich liefern, und biefe Difchung bringt bas Realgar und Auripigment hervor, welches einem naturlichen Zinnober, der aus ber mercurialifchen Erbe bes Arfenife und bes mineralifchen Schmefels jusammen geseget ift, abnlich ift. Mußer ber Gifenerbe ober bem Gifen, welches allezeit ben einer kiesichten Zusammensegung ben Grund ausmacht, trifft man oft nad) der genquen Untersuchung, welche ber vornehmfte unter ben neuern Metallurgiften, bet verftorbene Herr Genkel, in seinem vortrefflichen Buche, Pyritologie betitelt, bamit angesteller bat, noch einige andere Metalle, als Rupfer, Silber, und felbft Gold baben an. Wenn ber arfenitalifche Rieß in feiner Zusammenfegung irgend eine fremte wilde Erde, Die nicht metallischer Ratur ift, antrifft, so entstehen baber die verschiedenen Arten Robalt, unter welchen die berühmte Gattung, bie bas schone fachsische blaue Glas liefert, außer etmas Rupfer, fo ibm bie Farbe giebt, noch einen Theil einer fandichten verglafenden Erbe, die die Abschelbung ber Rupfertheilchen in dem Feuer verhindert, ben feiner Mifchung fcheint erhalten zu haben. Gine ungertrennliche Bereinigung bes Arfenits mit einigen fremben Erben leffert uns auch einige allerbings unfruchtbare Bergorten, welche unfere Bergleute Blende, Wolfram, Spath nannen, n. f. f. beren

### 656 Bom Ursprunge ber Metalle.

deren Gewicht uns muthmaßen läßt, daß sie etwas von einer metallischen Natur an sich haben, wenn die mercurialische Erde des Arseniks zubereitet, und unter der Erde noch welter siglret worden, so zeiget sie uns noch ein anderes Mineral, das dem Robakt nahe kömmt, sowol in Ansehung seiner Blumen, sals auch eines gewissen Theils Arsenik, so das Feuer aus dieser Bergart treibt, und aus welcher es auch zugleich noch ein anderes Metall, so unter dem Namen Wismuth oder Marcasit bekannt ist, herausschmelst.

Die zwen andern Halbmetalle, der Spiefiglastsnig und dink können ihren arsenikalischen Ursprung
eben so wenig verheelen, welches ihre Subtimation
in Blumen deutlich genug zeiget, wenn aber zu dem First eine größere Menge des entzündbaren Grundstoffs, und zu dem Spiefiglaskönige eine geößere Menge der verglasenden Erde gekommen: so verandern sie auch ben ihrer Zusammensesung ihre arseni-

Califche Ratur auf verschiedene Beife.

Machdem wir nun den Ursprung der Mineralien und der Halbmetalle gesehen haben: so sühret und uns unsere Untersuchung zu der Betrachtung der ganzen Metalle, Zu diesem Endzwecke mussen wir zu unserm wesentlichen Grundstoffe eines jeden metallischen Wesens zurücktehren, welches diese merturialische Erde ist, die durch die vollkommenste und allerdings unaussiche Bereinigung der Säure des Meersalzes mit seiner eigenen Erde, und auch einer gewissen Menge der ersten verglasenden Erde entsteht, vermittelst einer gährenden Wirkung, welche diese natürliche Sublimation in Dünste hervordringt, wodurch

## With Lirfteinige der Metalle. 657

burd bie Ehelfchen fo gennu mit elnander vereiniget werben, baß fo wenig Zwifchenraumden, als maat Ite, überbleiben. Daber tomme nicht nur Die Ums gertrentifchteit biefer geb Erben auch in bem größten Beuer; fondern hauptfächlich diefe verhaltniffmäßige Schwere, welche bie Metaffe allein befigen, unt welche fie von allen andern gegrabenen Körpern unterfdielbet, Die biefe ungertrennliche Bereinigung ber verglafenben Gebe mit ber mercurialifeben nicht er fahrent haben, und bie folglich nicht von einer mei callifdien Zusammensehung find; bie Zubereitung bee Metalle, in ein hormartiges Wefen, bie burch ben mercurialifchen Brumpftoff, Der in Der Gaure bes Meerfaiges fecte, hervorgebracht wird, beweifet bes fondere biefe großere Schwere; benn wenn auch nue ein fehr geringer Theil Diefer Saure mit ber Silberfolusion in bem Scheibewaffer vereiniget worben : fo vermehrer er bas Gewicht biefes Metalles fast bopd pele, wenn fie mit einander geschmolzen werben. Durch die angefährten Erfahrungen und die buraus folgende Betrachtung, treffen wir fcon ben erften Brab ber metallifchen Ratur ober eine metallifche Etzeugung in bem Arfenit an, bie Gifenerbe, bie man allezeit mit felbigem bon feinem Ursprunge an verbunden findet, perwandelt es in bem Feuer in einen Konig ober Salbmetall. Ich habe schon burch bie von mir angestellten und schon angeführten Etfahrungen bewiefen, daß es die bren metallischen Grundftoffe befige, und bag eine meisere Buberelsung in ihren Muttern ober Abern, nach und nach thre Theilden zu einer metallifchen Bolltommenheit bringen tann. Go verbienet auch feine beständige 1 16. 23 and. Wer-

## 658 Dom Urforunge der Metalle:

Berbindung mit ber Gifmenbe einige gegeindete Botrachtungen, und ich werbe mich nicht febr betrugen, wenn ich biefe Gifenerbe fur ben erften Grab ber metallifchen Ratur balte; hann ich febe, bag fich in Diefer Erbe eine Meigung ju einer metallischen Mawer zeiget. Es giebt wohl fast feine Rorper in bet Welt, in welchen man nicht Eisenheilchen entbecke, laufend Erfahrungen bestätigen biefes. Berr Warge eraf, unfer geschiefter Chymique ben ber Alebemie, hat fie in allen Urten Baffer gefunden, man bat fie noch neuerlich zu Gottingen in bem Blute ber Thiere, und herr Galeati-m Brescia bot fie in bar Afche vieler Thiere mabrgenommen. Die Erfahrungen ber Derren Geoffroy unb Lemery me cen diefer Sache find zu bekannt, als bas ich hier Davon fprechen follte, wenigstens ift ihre Meigung, ein Merall zu werben, burch ben berühmten Bersuch bes Beckers beutlich emviesen worden, meburch er, permittelft leindis aus sinem bunfelgelben Thone mabres Eifen hervorgebracht. Die weise Borfebung hat fein Erst fast gang blog unter ben Rafen geleget, als basjenige Metall, welches bem Menfchen am nothigften und nuglichften ift. Es begehret auch zu feiner Bollfommenheit nicht fo wid. Zeit, als die andern Metalle; denn die Eisenerbe, wie ich fie bier verftehe, ift noch tein volltome menes Gifen, weil fie ber Magnet nicht angiebt, fo: bald aber ber entzunbbare Grundstoff bagu gebrache worden, fo ift, nech Bechers Erfahrung, bes Gifen gebilbet, und ber Dagnet giebt es an. Diefe Reigung der Eifenerde ju einer metallischen Ratur febeint mabrichainlicher Weife bem Rupfererste feje Jan Cart

### Mann Michaelle der Metalle. 639

die Ufferung jurgeben : Die bftere Bernifchung bie Affennigtanakti Rupferengte, und Die Gegenwart bes Gifenn in einem Aupferengte, welches für bas eine Andfite und beinfte guffalten wirb, fageinen biefes gu boffarten: Der tincerichieb ber berfchiebenen Spers vorbringung aus dem nohmikihen Grundfloffe scheint Darinien gu befteben; bag bie Bervorbringung bes Bifets aus ber Eifererbe nichts erforbert, als etit einfaches entundentes Befen, ohne Benbuffe ber wie bem anegunbbaren verbundenen Gaure, wie bes bem ganeiden Schwefel, ber burch feinen allzugroßen Underfluß um und in ben Rupferergten felbft biefe Werte ju ber geborigen Beit ju vollführen fcheints Die Melecfluß biefer wichten Berbindung ber vitrio-Michen Saure mie einem entgindbaren Befen ben ber Bafannumfegung bes Cupfers jeiger fich burch eine gewiffe Erfaheung, ba biefes Merall ben einem Lichte Muelige, und faft wie fpantiches Wachs brennt. Die Wefahrung befteht in ber Wermegrung bes mere curtatifden Grundftoffs in diefen Metalle Durch Die continitrirte Saure des mit bem Queckfilber verele nigten Weerfalges, welches ben entzundbaren Grund. foff des Rupfers ein wenig aus einander feget, und Gin Die Gigenfchafe giebe, fo leiche zu fchmelgen, und Die Blamme gu nahren. Ben ber Bervorbringung ber weißen Metalle, befonders bes Bilbers und Bliv wes fcheint bas Wefentt noch ber hauptfachlichfte wird tende Theil ju fenn; welches die Erste biefer zwen Metalle bestärten, bie meistentheits biefes Mineral in großer Menge ben fich fuhren. Das rothe Buldeners, ale bas reichfte, enthalt beffen mehr als die Salfte; und bem weißgulden- und Sabl-. 212 erst,

## 660 New Urfringe ded Abetallik

erat, fehlet es wenfalls ubiht bergen. Es Mi ericht wer bamie verbunben, es fcheint auch ben ber Ret femmenfegung biefes foftberen Metalles vieles mit henzutragen, sund bienet qui buffen Bilbung , noch ber Erfahrung des verflorkenen Beren Bentleft, bet Das Arfenit in Schribewoffer aufgelofet, und biefe Solution in Rreibe gieben taffen pant enblich mit Bley auf ber Capelle geteieben und baburch ein Bieines Rorn bes reinften Gibers ethalten bat. \_ 36 habe ein gleiches erhalten, wenn ich Absenit mit mie neralifchem Schwefel, bent Splufglastonige und sperofivifchem Gublimate in einer gewiffen Werhalts wif vermifchet, und mit einander bigeriern laffen. Das Sinn, welches fich in feinem Erger mit des vem anbern Metalle vermifchet, Schlieft boch Wefent uicht von fich que, welches fein raubes Ergt, fo ben uns dinngraupen, dinnswitter genannt wiede erweift, aus welchen man ein Theil beffelben bend has Feuer wegtreibt; und man kann auch felches aus bem reinften Binne abfeheiben : Die Solcination bies fes Metalles ift febr leicht, und ben ber Bergiefung Beiget es eine Menge einer fremben tallichten Erbe, mic welcher feine verglafende Erbe überhaufet ift und welche fein Glas grau und buntel macht. Bief untermengte tallichte Erbe macht bie Berbindung ber mercurialifchen mit ber verglafenden Erbe fehr fomach und gering, und die entguntbare ober fcwei felartige Erbe finbet fich baken in geringer Mengel Man entbedet leicht Diefe Grundstoffe, aus welchen bas Zinn besteht, und haunefichlich bie fallichte Erde, burch bie Wirfung bes Bremppiegele und ber Capelle. Óbgleich . 6 2 ...

## Bom Mefpelungs bei Merciffe. Bo

nedniDigleich ban Betrer teinen mocklichen Theif Ac fenit: aus bem Bitperste treibt, fo gehoret boch bas bend tidffabe hervorigebracht werben, bie Sthweit Das Bleves geugetigenitgfam, biffiler mercurialifche Bundfoff ben feiner Bufammenfenung herricher, bee and her Brund bes Mafenite ift , beffer Bhicheigleit Durch bie vergidienbe Gebe aufgehalgen umb gehenti metimbriben, mit welcher bergiafeilben: Erbe bie all fieldelifche: ober merantelilifche Erberth biefem Mefalle eine genaue Berbinbung' unterbalt, und fich puis felbigent febr feicheith din fchones Durchficheiges Miniswermanbela, for solly bas Felier bas wenige voll Dir giffginbbaren: Erba meggetrieben, Bon wolchet biefe Metallaum wenigstenventhalt. Diefe leichte antigolige Batglafung, welche fich ben bem Bley morniglich vor andem Metallen ereignet, giebt iffin andifansjenige Beningen, mittelft weldem es bu nicht fort mit einanter verbunbenen Grundfieffe afft Bereit unvollkommener Metalle und Halbmetalle aus einander feget und gerftbret, wenn man fie mit einatik Ber auf die aus Afche verferrigte Capelle in ben Prebierofen bringt , man bie Bewalt bes Beuers , mach bein fie ben entjundbacen Grundftoff bes Wienes ifit anderer unvolltommenen Metalle; bie fith ba finben; meggetrieben, bas Bien in ein außerft feines und Durchbringbares Glas verwandelt; iveldes die Ge wals hat, Die Brumbftoffe biefer unwollfommenen Metalle ju gertheilen ; einen Theil ber mercuriath fchein Erbe in ben Rand treibt, und fich mic bent pbeigem Theile ber berglafenben Erbe, ber reinften bei ben unvelltommenen Metallen, in bie Zwischerte 213 raum \$ (0)

#### 662 Dom Brindunge bei Wetalle.

phinachen der Capelle verbiegt; and die fichnben-Erden diefer Metalle, befanders des Sisons, ihred der Gestalt der Schlacken sider den Rand der Cho velle auswirft. Daher könnntres, das die zwed vollkommenen Wetalle, Gaid und Silber, wegen der innigsten Vereinigung ihrer Genndstoffe, welche dem Glase des Blepes keinen Eingang verstaten, in der Capelle gereiniget, und von aller Verinsstung unpollkommener Metalle basrebet; purick bleiben.

., Die Begenwurt bes Arfenies in bem beititel grauen ober fehlen Aupftreigte (gabiergt), in besonders in bem Rupferdiad, erweist menigftein, daß der arfenikulische Grundfloff bey der Gernoebrid gung bes Rupfers nicht fremb ober überfliffig iff obgleich dieses Metall mehr, als jubes andere Kinka entgunbbaren ober ichwefelichen Ursprung geiset Die abermäßige Menge bes gemeinen Schwefele, welchen fein Erzt von fich giebe, wenn es roh ge fanishen wied, und auch noch unch bem ben ben verfcbiebenen Roffungen, melithe es erfoebert paperes zu schwarzen, und nachbem zu rochen ober taffiniscen Rupfer tann gefcontolgen werben, tonnte nich faft glaubend mathen, daß ber gemeine Schwofel, in dem er fich mit einem Theile ber mercuvialischen Er be vereiniget, fast gang allein gur Bittung biefes Metalles bienet. Die vergtafende Erbe bat fuft gar teinen Theil an feiner Bufanimenfehung, fitbent das Glas, welches ber außenfte Grat bes Feders ous bem Rupfer hervor beingt, mur allein eine une reine, frembareige und buntele Werglafung zeiget, von einer bunfeln Roibe, Die faft ins Braune follt, welches obne Breifel ju erfennen giebt, bag eine frembe

## Vom Ursprunge der Metalle. 663

freinde und thonichte Erde an seiner Hervorbringung Theil genommen. Sonst scheint aber auch die dunktelrothe Farbe dieses Metalles dasjenige zu bestärken, was ich eben iso von der genauen Verdindung des Schwefels mit der mercurialischen Erde, als den zween hauptsächlichen Theilen, aus welchen das Aupfer besteht, behauptet habe, weil die mercurialische Erde, wenn sie mit dem gemeinen Schwefel sich vereiniget, eine dunkelrothe Farde hervordringt; so wie wir sehen, daß sich dieses den Bervordringt; so wie wir sehen, daß sich dieses den Gewefel, und des fünstlichen Zinnobers durch die Sublimation des Quecksilbers mit dem mineralischen Schwefel, und der Erzeugung des Realgar und Auripigsments, und des Ohnesels mit dem Arsenis durch die Sublimation des Schwefels mit dem Arsenis ereignet.

Wenh wir die Bestandibeile des Lifetis unterfuchen, fo finden wir diefe mertwurdigen Umftande, daß man teine Riese, und besonders teine arsenitali-The Riefe antrifft, Die nicht eine Eisenerbe jum Brunde haben; welches mich mit vielem Grunde muthmaßen laßt, baß bie mercurialische Erbe, bie unter ber Geftalt einer arknikalischen Musbunftung in bie Bobe geboben wird, wenn fie bie Rlufte burche bringen, und außer benfelben weiter fortgegangen ift, fich von allen Seiten in die herumgelegene Erbe ziehe, und bafeibft , befonders in ben fetten, thonigten, u.b.g. Erben eine mineralifche Befruchtung verurfache, bie ber metallifchen Datur zwar nabe kommt, aber boch noch tein mabres Metall ift, weil die Thelichen biefer Erbe, ober befruchteten Eifenerztaber, noch fein volle kommenes Metall enthalten, nicht von bem Magnet angezogen werben, und auch bie ber Matur bes Gi-

#### 664 Nom Urfreunge der Metalle.

fens fo wefentliche Rraft, fich anziehen zu laffen, nicht annehmen, wenn fie gleich mit folden Gattungen von Salzen, Die feinen entzundbaren Grundftoff ben fich führen, gefchmolgen werben. Denn fo bald bas Reuer in biefe gefchmolzene Gifenerbe ben entzundbaren Grundftoff gebracht bat: fo vermandelt fich biefelbe in Metall unter bem Damen eines volltommenen Eifens, welches ber Magnet gern anzieht. Go zeiget fie Ach auch faft mit allen ben Erben , welche ben Grund ber Bewächse und Thiere ausmachen , vermischt, von Denen ber Magnet bie Gifentheilchen absondert und anzieht, nachbem bas Feuer mahrend ber Berbrennung und Calcination Diefer Rorper Die fetten ente zundbaren Theile darein gebracht hat. Da aber ber Grad des Feuers, ber bie Verglasung diefes Metalles verurfachet, nur unreine, buntelgraue, und menig jufammenhangenbe Schlacken barftellet: fo febt man hinlanglich, baf ihm eine einfache, reine vergla-Ende Erde ober Grundstoff eben sowol als bem Ru-pfer mangelt; es mangelt tom auch noch biefer ente junbbare Grundstoff, ber burch bie Verbindung mit ber allgemeinen Saure ben mineralischen Schwefel. welchen bas Rupfer im leberfluß bat, und welchen man burch fo viele oft wiederholte Roftungen wegfagen muß, ausmachet; babingegen bas Gifenergt in bem Beuer biefe erftickenbe Saure nicht von fich giebt, und ba man burch bas wiederholte Schmelzen und Ausdehnen unter bem Sammer nicht sowol ben über-flößigen mineralischen Schwefel wegzujagen, als felbiges von einer in allzugrößer Menge vorhandenen fremden Erde, welche es bruchig und minder biege fam unter bem Sammer macht, gu befreyen fuchet, öbgleic

obgleich die Erho oder Gisenerse einigennaßen aus der allgemeinen Saure Theil nehmen könnte; die aus der Atmosphäre sinsindelingen kann, die aber in Ermangefung eines entzündbaren Wesens nicht unter der Gestatt des mineralischen Schwesels dazu könnnt. Es ist also das Eisen ein durch die Runsk zusammenn gesehter Körper aus der Gisenerde, welche die Ranne durch die Befruchtung von thonigter Erde mit der mercurialischen Erde, unter der Gestatt einer arsenistalischen Ausbunstung, zubereitet hat, zu welcher die Runst durch das Feuer den einsachen sonzundbaren Grundkoff hinzu seher, det gemeiniglich aus dem Konstonen, wenn man in selbigen diese Estenerde,

fchmelgt', gezogen wird.

3d glaube, es ill bier gar nicht bie Grage, of bas Queckfilber eine arfenikalische Raturian fich habe, ba bie größten Metallungiften, als Bucher; Grahl, Gentel, es ein flußiges Affent nennen? Es ist febr wahrscheinlich, baß ber einfachfte entzund bare Grundfloff, noch ebe er in eine grfenitalifche Erbe jufammengerinnt, in bem Erzegange einen Theil eines Metalles, welches fich feicht auflösen lägt, als gum Erempel Blen auflofet, mittelft beffen biefer Grundftoff in feinem fluftigen Zuftanbe einen metalltfchen Rorper erhalten bat, ber, wenn er aus gleich von einem geringen Umfange ift, boch felbigen bindert; Die Oberfläche anderer Rorper, welche er berührer, put befruchten; unter biefer Mittelgestalt aber zwifchen gemeinem Baffer und Metall, fehlet ihm noch ber geborige Theil ber erften perglafemben Erbe famol, als auch ber zwepten entzundbaren Erbe, um ein wahres vellständiges Metall auszunachen; weim man bie meni-

## 668 Bom Urfreinige der Metalle.

wenigen Dinipfe, melite bas geftomolgene Blen mabe gend feiner Cafriention and febrer entphabbaren Erbe wegtreibt, fo an leiten meiff, baf fie bas kinedfalber bes rubren, und fich barein gieben: fo erhalt biefes metallis fthe Baffet eine Art einer Gerinnung. Da aber Diefer Grundftoff in feinem erften Rotver febr unbeftanbig ges mefen, to Sand man auch nicht begebren, baf er in feinem atterrifier ber fefter mit teftarbiger fey: Heberbens hat auch bie Aleinigfeit und unveränderlicht Gitidformiateit ber Bestandtheile bes Quedfilbers, bie man nue, Blok mit ber Einbildungsfraft begreifen tonn, bisber micht angelaffen, ein auflofenbes Mittel au entbeden, meis ches feine Bennbftoffe aus einander fesen, und fie abge-

Coulent seigen tommer.

Beit bas Gold fich auf keine Beife weber mit bem Arlenit noch Schwefel vereiniget, fo findet man. es nies malen in Geftalt eines Erates in ben Eratabern, fondern fit einigen Sither- und Ihnwbererzten ichon gang reine, & Beinigen vorgen ber Rleinigfeit feiner Theilchen unmertid fft. Bismeilen trifft man es an unter ber Gen falt bes gebiegenen Golbes in Meinen Mefichen, ober Meinen auferft bunnen Blatteben, Die in verschiebenen Arten von Steinen in einander gewebet find, ober in febr Heinen Ebeilchen, unter bem Ganbe einiger Rluffe, Die foldes wabricheinlicher Beife aus ben nabgelegenen Bergen bergefubret baben .: Du blefer toffbare Detall ber einzige Rorper ift, ber affen Angriffen ber Berffe rung widerftebt, fo bat man es ju aller Beit für bas Meifferftuct ber Ratur in bem mineralischen Reiche ge-Balten; feine Grundftoffe muffen nothwendig bie einfach-Wen und reinften , abet auch fo mit einander verbunden feun, baff meben bie Beit, die alles gerftoret, nach bie farfiten auflosenben Mittel, bie man bisber gefannt bat fe nicht von einander trennen konnen. Der allerreinste mercurialifthe Grundftoff, ber mit einem Theile bes einfachften und feinffen enteunbbaren Grunbftoffes verbuns ben ift, hat bie Zwischenvaumchen ber verglafenben Erbe fo polifommen ausgefüllet, bag bie befrigften Am falle bes Teuers, die die Chymic nur immer geben fann,

### Dem Urfreinigever Raule. 867

De Both nicht von einander in icherben vermögen. Deine Die Erfahrungen; welche ber velftorbene Detr Woniberd. wit bas Gold ju jerfteren, unternommen bat; ber Einwendungen bes heren Muchier imgeachtet in ihrem Werely Mithen, fo ffi niches, als bas birech einten Padicus. Danfichen großen Beenmpiegel auf Daffelbe wittenbe Sonnenfeuer im Stande, feine Beftandtheile zu trennen. Dem fen nun wie ibm wolle, wenn Sombeng biefe Scheidung auch nicht gang jumege gebracht bat, fo fcbeint er boch zum Theil burch bie befagte Erfahrung Die Gegenwart ber bren Erben, Die Die Detalle nberbaupt jufammen fegen , beftatiget ju baben; benn er bat außer dem dicten Rauche, ben er mabrend biefer Wirtung bes Sonnenfeuers bemertet, wodurch fowol ber mercurialifche als entgundbare Grundftof in die Luft getrieben worden pals das Mertmaal einer von bem Golbe abgeschiebenen verglasenben Erbe gefunden. Das Gilber bat nach feiner umftanblichen Erzablung bas nehmliche Schictfal gehabt , ausgenommen , bag feine Grundfoffe nicht fo lange Biderftand gethan haben, als bie Grundftoffe bes Golbes; welches erweift, baf die Riris sat der Grundstoffe diefes lettern Detalles volltomme= ner, ale bie Firitat ber Grundftoffe bes Gilbers find, und bie porgualiche Schwere Des Goldes zeiget obne Biberrede, daß die mercurialische Erbe, als die schwerfte, meniger in bem Silber ift, und baf fofglith feine verglafende Erbe in größerer Menge, als in bem Golbe, porbanden ift. Im Gegentheil muß bas entjunbbare Befen, welches bem Golbe eine fo fcone glanzenbe gelbe Farbe giebt, Ach bep ber Jufummensennig bes Sik bers im geringerer Menge finden, weil es burth bie weiße und glangende Rarbe ber metrunialischen Erbe ganglich wertrieben mib bebedet mitb.

Mas ich bisbere erwiefen, zeiget, wie mich bebuntt, beutlichigung, baff wit Medalle fich nicht burch einen Samen ober burch einen eigenen Reim, ber gut ber hers vorbringung eines jeben Manglies ins besondere geschickt ift, erzeugen, bergleichen wir ben ben Pflanzen und organisten Körpern ber Thiere antressen. Alles, was

### 668 Anni Arfininge det Meinke

nan den biefer verfibietenen winenalischen Arzenenn aftimmen lann besteht in dem verschiedenen Berbale miffe der einfachlen und reinften Grundftoffe, welche bas Bold und Gilber als die gwep vollommenen Westalle ausmachen; und ben ben andern Metallen beffebt ber Materichied, auffer ber verschiedenen Vermischung biefet allgemeinen Grundfoffe, barinnen, baf fie frembe Erben and Materien aufnehmen und fich aucignen and in einer mehr ober weniger geringen Berbinbung biefer gleichat tigen ober ungleichartigen Grundftoffe unter fich. aber fein blinder Bufall, ber Diefe mineralithe Erzen gung regieret bat, melde, wenn biefen mane, wielmeby als wirtlich geschiebt , vervielfaltiget werben tonnte, wei fie fich nur in allen bekannten gandern unferer Erbe an feche Metalle und funf Salbmetalle einschränfet. Die gottliche Beisheit, Die allegeit Die Endunfachen anficht bat von Ginrichtung ber Belt ber wer Die Ricebourft feiner Creaturen und befonders bes Menfchen eine folde Borforge getragen, bag nichte, was michmenbig if mangeln , und nichts überfieliges und folglich unmigli-ches fenn mochte. Die Amabl ber merallifchen Sorper ift alfo binreichend, fomol gur bandlichen Rothwendigteis. als auch gur Bequemlichfeit bes Gewerbes, melches bie Gemeinschaft und bas Band ber verschiebenen Bolfer unterhalt, und fo nothig als nuglich ift, um bas gemeine Bobl zu befeftigen.

#### Inhalt.

| L.  | Ubhan <b>diu</b> n | g pon l  | den Mund         | m, wie   | Re in 916  | ficht i    | jre   |
|-----|--------------------|----------|------------------|----------|------------|------------|-------|
| :   | <b>Eddalichfei</b> | t einzut | beilen           | ٠.       | · ., .     | <b>6</b> . | 56    |
| II. | Danops 9           | Radorid  | )t wanter        | Steid    | <b>K</b> . | • • • • •  | 59    |
| III | . Von der          | Warm     | e und <b>R</b> i | ite im   | Jufteer    | m Ra       | jerye |
|     |                    | _        | 1.5              | : ', , , | 1          |            | 594   |
|     | Daren E            |          |                  | e ban i  | lir (promg | r. und     | Er    |
| 4   | ملا مددومسک        | m Mass   | Na               |          | 11 11 0    |            | ៳     |

**35. 35. 35** 

Register



## Register.

der merkmirdigften Sachen.

derlaffen, mas baffelbe für Rugen babe 284. 285. in welchen Krantheiten es anzurathen 286, mae chet geschwinde unchtern 434. Den bemselben ift es nuglich und mothig, bas auslaufende Blut ju meffen ober zu magen Mindemie ju Aufmunterung bes Felbbaues Maun, Ringen beffelben ben Berfertigung beg Berli L'nerblauen 5 Aldrymifien, erfter Beitpunct beifelben Alexander der Große, wie er fich wachend erhalten babe Alp, mas man also nennet 4300 Albert, fidriet bie Greise in einen fast beständigen Schlaf Alvar Garcia de Santa Maria, wenn biefer Dichter Undabaten, was biefes fur Techter ben ben Somern gewesen Antilucres des Cardinal's Polignac, Urtheil über ben-Ararat, befondere Wahrnehmung an den Pflanzen, die auf biefem Berge machfen Argenfolas, aween Bruber und Dichter, werben bie fpamifchet Deoige genannt Arfanit, Armrung beffelben 65r. ift gu Erzeugung ben Metalle ein unenthebrliches und wefentliches Avzenegen,

## Regtfter .

| Arstnepen, mie fie im menschfichen Körber wirftet des<br>Arstneykunft, beruhet auf richtigen und verminftigen<br>Grunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asbestart, Berfuch mit einer ganz sonderbaren aus de<br>Raturalienkammer, ju Drefben 109 = 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alebem ift bev Schlafenden flatter , als ber Bachender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Auge, wie man mit einem, obie Sulfe eines anders burchlichtigen Corpers, einen einigen Segenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gwen, brev ober vierfach feben tonne 39 Augustin, Don Antonio, Erzbischof von Sarragona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wodurch er fich berühmt gemacht 20 gemeine beffelben 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausdanftung, ab fie im Schlafe noch fo fart fem<br>als bennt Bachen 418, ob farte Abendmablgei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ten baffelbe verurfachen 419. woher fie fauft rubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ausdunftungen, wirfende, beren Bermogen 439<br>Auswickerung, mas die Bergleute fo nennen 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| and the second s |
| Badajos, Garcie Sanchez be, Nachricht von feinen Gebichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dana, Joh. Alfonsus von, sammlet bie alten kaftilia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Becher bestreitet die angenommenen Grundftoffe der Chymisten 608. 624. was er für Grundstoffe an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| giebt 625. Untersuchung feiner Theorie 628 Belladonna, Ruchtscharten, Befchreibung biefes Kraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tes und feine lateinischen Ramen 518. 519. Wustell bestellten, sonverlich zu Heilung bes Arebies 519 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| im übrigen bat es febr fchabliche Wirkungen 519<br>Berggubr, was die Bergleute so nennen 626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bergschwaden, was man fo nennet: : 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berlinerblau, bey Berfertigung bestelben thut bie Pot-<br>afthe eben fo gute Dienfte, als bas fenerbestanbigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alfali aus bim Galperge 417 ff. Begriff von ber Gutftebungsart beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26cflieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Digitized by Google

# der merkwirdigken Sachen.

| Bestien', mas ben Bengmarken fo genehmer roind Ges. DO                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bewegungen bes menichichen Respers, beuen End-                                                         |
| Bier, gabrendes, ift verniegend schlennige Todesfalle                                                  |
| au vernpsachen 433                                                                                     |
| Billigfeit, wie ber hang bagu in unfeve Seelen gebont-                                                 |
| men ilk 387                                                                                            |
| Bilfenkraut , fcabliche Mirkungen biefes : Ruantes                                                     |
| 497 498                                                                                                |
| Blattlaufe, ob fie fich offine Begattung vermenken 37                                                  |
| Bley, mit himische Sachen, werden zu Annachung bes Weines gebrauchet                                   |
| Meines gebrauchet 502<br>Blezesig, Versuch damit                                                       |
| Blig, benfelben fieht man eber, als man ben Schall                                                     |
| bes Donners horet, ba bord bepbe ju gleicher Bole                                                      |
| Contispen und ber ber beratt bei ber bei 176                                                           |
| Blut, melches ber gaulung am langften pfoerflebt 130.                                                  |
| Befchaffenbeit bes gemaffigten ige. Mittertlungen                                                      |
| aber den Umlauf desselben 187. ob die Alten Schon                                                      |
| einen Begriff davon gebat, und wer ibn unter ben                                                       |
| Reuern ins Licht gefeget 187. 188. Bewegung beffel-                                                    |
| ben durch zwenerlen Atten Canale 227. 228. Be-                                                         |
| trachtung des Kreislaufes des Blutes insgemein 230 ff. ber Anfang deffelben geschiebt im Bergen        |
| 236. im natürlichen Buffande tragt bas Blut febe                                                       |
| miel zur Erhaltung unfers Lebens ben 245. in wies                                                      |
| fern es die Unfache der Bawenung ift 260: übele                                                        |
| Folgen davon, wenn es fich zur Faulnig anlagt 280.                                                     |
| wie das Blue beum Aberleffett gemeffen obne gerom                                                      |
| gen werden Jenne 465. wir fich der Imlant bes Seile                                                    |
| tes im Schlafe verhalte 420. wenn daffelbe gefrie-<br>re 440. gar ju fartes Bergießen beffelben verur- |
| fachet den Tob                                                                                         |
| Bluttagelden, mas fie für eine Figur baben 260.268.                                                    |
| Betrachtung berfeiben burch bas Mitroftop 261                                                          |
| 272 1                                                                                                  |
| Bluemefibedier, Gebanten aber benfelben 474                                                            |
| 25int                                                                                                  |
|                                                                                                        |

Digitized by Google

#### Statifier

| Binewange; das bopm Mochtaffen auflaufende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Blut ju         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| wagen 453. manchenten Berfiche, biefelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u Stan          |
| be ju bringen 456:460. Beschreibung ber 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Humaa-          |
| s ge voer bie Blurmanfes felber 460.461. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | s. Ber          |
| befferungen, die damit vorgenommen worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462 11.         |
| wie die Racheiche davon in die bestinfice B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | thiother.       |
| getommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · . 467         |
| Bobnen, Diffende, ihre Wirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 437             |
| Bofcan, Juan, führet bas italienische Spiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | maak in         |
| ber Bafillianischen Dichekunft ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14              |
| Brennspiegel, Rachricht von ber Wirfung 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| fchen parabolischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 313 - 316       |
| Briefe, die perfischen, haben ben heren vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H ENDING        |
| tesquien gum Berfaffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 376             |
| Brusimitel purgieret einen Mann beftig burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ole Elle        |
| , bildung 97 ff. wie solches mahrscheinliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 .             |
| Bussey in Kongung Geriffen Lauge aufhaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IOQ<br>Idam ida |
| Butter in blevernen Gefagen lange aufbeha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 519             |
| - Althurith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 310             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Caffee, Wirtungen beffelben 444. Trant o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ing mel-        |
| fchen Ruffen, ber beffelben Stelle vertreten !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ann 89          |
| Choccolage von welschen Ruffen zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88              |
| Circulation des Blutes, in berfelben fund wemmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ınberns.        |
| wündige Phanamena verhorgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ; 260           |
| Colif von Poucou, ob fie von verfatfitten Bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nen ents        |
| ftebe (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00. 502         |
| Compaff, Minten beffelben ben Bergmitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 616             |
| Eneva, Inan De la, ein bramatifcher Dichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17              |
| Repair to the second of the se | _               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Dach des Ganges, was bey Bergwerken fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jenennet,       |
| wirb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 617             |
| Peueschen, Untersuchung ihres Ursprunges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 218             |
| Diego De S. Pedro, was biefer Dichter gefchr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Burchfall, wied burch Ginbildung greget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99              |

S. 4. L

R. Rinbile

# der merkwürdigsten Sachen,

|                               | <b>2.</b>               | •           |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| Binbildung, feltsame M        | Birtung berfelben       | 00.202      |
| Minbiloungen, mas bief        | dben find               | 20E         |
| Einpfropfen ber Blattet       | en, ob es bem natürl    |             |
| fecten vorzuziehen 16         |                         |             |
| Einpfropfens eigentlic        | b bestebe 148=150.      | an mas      |
| für Gliebern Die Gin          | pfropfung am fuglic     | bsten aes   |
| fibebe                        |                         | 154         |
| Rinwistern, mas bie Be        | raleute so nennen       | 612         |
| Bifen, Untersuchung ber       |                         |             |
| Empfindung, auf diefelb       |                         |             |
| Bewegung 191. 197.            | Eintbeilung ber En      | nufinbun#   |
| gen in innere und auffe       | rliche                  | 196         |
| Ente, Baucanfons funft        | lich gemachte           | 211         |
| Enerandung im menfchl         | ichen Korver, wond      | biefelbe    |
| berrubre 273. 275.            | welche Glieber am 1     | eichteften  |
| pon Entzundungen at           | ngegriffen merben 27    | 7. Dete     |
| schiedene Ursachen der E      | ntiundungen 277. 27     | g. wor-     |
| auf se endlich alle bina      | uslaufen                | 281         |
| Entrandungsfieber, Bef        | chaffenheit berfelben   | 130         |
| Enzina, Juan de la, we        | enn dieser Dichter gel  | ebet 10     |
| 健rde, ob unsere igo ber       | obute, nicht ehemals    | größten=    |
| theils unter Passer gef       | tanden babe             | 340.340     |
| <b>Ardrauch</b> , war ehemale | eine rare Pfionic,      | ibo aber    |
| eines von den gemeinste       | en <b>Kr</b> äutern     | 342         |
| Erscheinung, was man          | eine nennet             | 284         |
| Rrwachen aus dem Sch          | lafe, woher es ents     | ebe 425.    |
| perschiebene Urfachen',       | warum wir erwac         | en 426.     |
| ob man aus bloger Ger         | vohnheit erwachen wü    | rde 426.    |
| marum man ben gange           |                         |             |
| etwa eine Stunde zu la        | inge geschlasen hat 42  | 7. mare     |
| um fich Menfchen und          | Thiere behnen, wenn     | i sie vonts |
| Schlafe erwachen              |                         | 429         |
| Erste, ordentlichfter Ur      | forung derfelben        | 653         |
| Efpinel, Bincent, mas         |                         | ben 19      |
| Espinosa, Pedro de, Sc        | briften dieses Dichters | 8 19        |
| Muropa, fast das ganze        | foll exemals ein ut     | rendlicher  |
| . Wald gewesen seyn           |                         | 352         |
| 16. Zand.                     | ##                      | 3. Same     |

# Register

| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sauler Bang, mas bie Berglente fo nennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 617            |
| Saulung, wodurch fie verurfachet wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130            |
| Sernan Comes von Ewdad Real, Nachricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | von            |
| biesem Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7              |
| Bett, gar ju vieles ichlafert ein 442. verichiebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mit            |
| tel, fich desselben zu entledigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 445            |
| Beuchtigkeiren des menschlichen Rorvers , baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| gemeffene Beit gu ihrer Bollfommenbeit unthig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 440            |
| Blufch, welches am erften in die Faulung gebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 131            |
| Glote, auf derfelben blaft ein mechanischer Bal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| The second of th | 310            |
| Slone, was die Bergleute fo nennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 614            |
| Franten , Untersuchung ibres : Urfprunges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .218           |
| Frieringapunct , mobin ibn Fahrenbeit gefete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t 56.          |
| Berfuche mit verschiedenen Salzen benfelben ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n pes          |
| frimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56 ff.         |
| Fucus Marinus, ob er Die fo genannte Geeriche fet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , 591          |
| Surcht, bavon entsteben ofters Ohnmachten und a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| üble Zufälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 276            |
| William Branche Brother and Branches Branches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 : 14.        |
| Galeaci, Berfuche beffelben mit ber Barme und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| im luftleeren Raume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94 ff.         |
| Barcilago de la Vega , wenn biefer Dichter g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Makingalikilla Roldingilung smar pangu Mantaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. 14          |
| Gebartsbalfe, Beschreibung zwey neuer Werkzeu berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62 ft.         |
| Bebien, die Abwefenheit des Blutes in bemfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ursachet den Schlaf 441. artiger Bersuch !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 441. felbiges ift der einzige Theil des Leibes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | her            |
| nicht fett werden kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 442            |
| Gebirnlein, ift ber vornehmite Gis bes Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 443            |
| Gemalde, alte auf eine neue Leinwand überguti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 742<br>-1400 - |
| Erfindung biefer Kunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 537            |
| Gefellchaften, wenn biefelben angefangen baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 386            |
| Gesetze, worinn ber wildesten Bolter ihre von an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Bolfer ibren unterschieben find 386 auch b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er be          |
| rubmteften Gefeggeber ihre find febr mangelhaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bwer.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

# der merkwürdigsten Sachen.

| Befdwerlichkeiten, Die aus ber allzugroßen Menge                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| derselben erwachsen 394                                                                             |
| Gefengeber, worauf ein jeder vornehmlich zu feben                                                   |
| bahe 389<br>Gesundheit, dieselbe rühret mehr vom Schlase als                                        |
| non hen Mahrungsmitteln her 420 420                                                                 |
| Gerranke, starte, erregen einen gefährlichen Schlaf 432                                             |
| Gewärze, beren durchbringender Geruch ist oft schab-                                                |
| lich, ja gar tödtlich 434. 435                                                                      |
| Glasmachen, dessen Erfindung 541                                                                    |
| Glud ift ber Bwed aller Menfchen, ben fie ju erreichen                                              |
| fuchen • 385                                                                                        |
| Gold ift bas Meifterfind ber Ratur im mineralischen                                                 |
| Rade 665                                                                                            |
| Gomes Maurique, wenn biefer Dichter gelebet 9 Gongara, Don Luis be , Rachricht von biefem kaftifig. |
| nischen Dichter 22 ff.                                                                              |
| Gracian, Lorenzo be, mas berfelbe gefchrieben                                                       |
| Grimmoarm, Rachricht von einer übergus mertivurbigen                                                |
| Bunde in demfelben, und mas daraus erfolget 256-261                                                 |
| Grundwaffer, mas die Bergleute fo nennen 619                                                        |
| Gusman, Fernand Peret, Schriften diefes Dicheers 5                                                  |
|                                                                                                     |
| Salbmetalle, beren Erzeugung 656                                                                    |
| befen, mineralische, was man fo nennet 626                                                          |
| Bemoeknopf, ein meßingener, steckt einem Jungen acht                                                |
| Boden im Salfe 193. wie er berausgehracht won                                                       |
| den 105<br>Berrera, Fernando de, der göttliche Dichter genannt 27                                   |
| Bers, in bemfelben gefchieht ber Anfang bee Bluefreit                                               |
| laufes 286. mober bas Berg gu ben mechfelemeifen                                                    |
| und beftanbigen Bufammengiebungen angereiget merbe                                                  |
| 237. 238. wie das Herz nach und nach abstirbt 243.                                                  |
| ob fich bas Berg ben ber Busammenziehung verlan-                                                    |
| gere 250. ob die Quantitat Blut, welche Dem Bem                                                     |
| gen auf jeden Pulsschlag zugeführet mirb, ber Bob-                                                  |
| lung in den Bergkammern gleich fen 251, ob das                                                      |
| Derg ein Dustel fep, und mo es feinen firen Punct                                                   |
| uu a babe                                                                                           |

# Register

| •                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| * habe 253. Befehreibung ber beffanbigen                            | Remening                                 |
| bes Bergens burch ben Ab- und Buffuß                                | had Mineral                              |
| wis folder discussion softlishe and                                 | bes Zinies                               |
| wie solche eigenelich geschiebt 256.                                | IDDOOR DUD                               |
| Bleichseyn bes Bergens berrubre 258. 2                              | 59. wovon                                |
| Die fortgefette Bewegung im Schlafe ber                             | fomme 423                                |
| Seu, friches, die Ausdunftungen defiaben                            | find gefahr=                             |
| = lid                                                               | 435                                      |
| Birge, eine große reizet gnm Colafe                                 | 439                                      |
| Soenftein , mas die Bergleute fo nennen                             | 621                                      |
| Annmer ein eilf Mfund Chmerer                                       | 179                                      |
| Bummer, ein eilf Pfund fehmerer Buften, beftiger, woher er entfreht |                                          |
| 22misen belieber anober et euritebr                                 | 199                                      |
| Samuela de Martin - Para abia de Sal de Carlo - Barandidan - Carlo  | . is some                                |
| Irritabilität, mobon biefelbe berrubre 270                          |                                          |
| ben Entzundungen Schuld fep                                         | 277.278                                  |
| Juan II. Ronig in Raftilien, beffen Liebe                           | fat Dian                                 |
| <b>Eunst</b>                                                        | 4                                        |
| <b>然.</b>                                                           | •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Malte, Betrachtung bet verfchiebenen Bir                            | rtungen ber                              |
| felben 32. welches Galg bie größte ber                              | urfache so!                              |
| bas Urtheil von berfelben nach ben Emp                              | Antomaen ift                             |
| febr betruglich 289. warum wir blejeni                              | na fraktiere in                          |
| Europa nicht mehr mabruehmen, bie                                   | he believe in                            |
| Original and Officer from Charles and in the                        | nous su ven                              |
| Beiten ber Abmer berrschete 352. in wie                             | ! Jern He ven                            |
| Schlaf verursachet 439. Vaffir baben                                | ia Retlenoe                              |
| Dobl zu vermabren 440. Berfuche mit                                 |                                          |
| luftleeren Ranne                                                    | 594                                      |
| Marbankel, ob die Alten die Poden darun                             | iter verstan=                            |
| den haben                                                           | 125                                      |
| Blufte, mas die Bergleute so nennen                                 | 612                                      |
| Mohlendampf ist tödtlich                                            | 433                                      |
| Ropficbeere, Beschreibung einer gang neue                           | 11 202 264                               |
| - wie sie gebrauchet werbe                                          | 365                                      |
| Kopffchmerzen von der Einbildung                                    | 102                                      |
| Korallen, ob es blave gebe                                          |                                          |
|                                                                     | 181                                      |
| Araft, George Wolfgang, Nachricht von                               | bellerben ge=                            |
| ben und Schriften                                                   | 304:312                                  |
| Arabe, bey einer wird ein fleinartiges C                            | sewachfe im                              |
| Behirne gefunden                                                    | 95. 96                                   |
| 3. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | Araniche,                                |

# der merfwiedigffen Sachen.

| Meinstelle follen allezelt einen unter fich auf bie Waeffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ŧ   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Arande, mober biefenigen entstanden, womit die ige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| - bemobnee Erbe bebecket ift 340. einige haben fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ļ.  |
| - Seiner eintelne Begent und bismeilen einen febr engen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
| Raum gum Aufenthalte ermablet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,   |
| Apeba inifing beffelben wermierelft dines Infuft be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
| O Belladomia Silliff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Areiblauf Die Blutte, fiche Blut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |
| Bupferplatte, Bufat zu ber Ertlarung ber Ochrift, an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F   |
| o ber unlangst ben Dangig ausgepflugten 12 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
| Lactut, einschlafernbe Rraft biefer Pflange 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7   |
| Lambergen wie au ben Erebs aus bem Grunbe ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | È   |
| ger beilegough na og and und die die die gering der die de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Roben , bas menfchliche , ift in zween faft gleiche Theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| in vat Bairen und Schlofen, getheitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Į.  |
| Aebengeifferi merben vom Gehirne abgeforbert 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| wie lange Seit ju ihrer Absonderung nothig ift 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| कार <b>मानीजीम</b> ्डेन विद्यालय स्थापन कर्ण कर स्थापन कर्ण कर स्थापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Leidenfchaften, verhindern ben Gebin? 744 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Roon, Bruder Buis von, ein taftiliamifcher Dichter 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Ledparate o deven Unterfelgieb wom Tingel und Plat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 2. the 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Limftus beffen Meyning baff ber größte Theil vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| :: Gruope ebemals unier Baffen gestanden habe 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Lope de Raede, au Militanifther Diffret with Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| pienkhatibet rygryll rowskieg en i angrae en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| The Batter of the Market Copies of the Cife of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   |
| Magenfanre, beren Wirtung boret im Schlafe auf 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .=  |
| Mabliseic, nach einer fanten, befindet man sich jun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Apparenter i mart einer habben i behnort noch far fan i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Д., |
| Schliffe gineige 4401 Toober es eilberuffing 430.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Zisamwengora, Abroedingen ver Werreit verler pplant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , C |
| to the second of |     |
| Maschine, gu kösting des Feners 1986 39.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Allabematische Renninis, wie num bugn gelander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Micoimon Francisco de, ein lyrifther Dichur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   |
| and the arrangement of the state of the stat |     |

Micer, ob baffelbe nicht ebemals unfere ibt henebute Erde bedecket, und fich nur nach und nach zuruck get logen babe : ... R41-343 Meerebiere, verfeinerte, werben nur auf Bugeln; nies mals:aber auf ben bochften Gebirgen und Alpen ange-- troffen Mena tobann bes von Corbuba, ein berühmter faftie lianischer Dichter Mendoza, Diego, ein berühmter taffilianifther Dichter 15 Mendota, Inigo Lopez, Marquis von Santillana, Madricht von biefem Dichter Merkarius, Erkfarung bes Zeichens, worunter ibn die Chomiften: porfellen Metalle, Berinch über ibren Urfreung und Erzeigung 600 ff. geschicktelte Lage ber Berge zu ibren Erreuaung. :: 5r . 1 612 Mesa, Christoph be, Urebeil von feinen Schichten 20 Mifpiele, mas die Bergleute fe nennen : 697: 695 Monarchie, mas Dieselbe ift Montesquien , herr von , Lobfcbrift auf-benfelben 372. fiebe ferner Secondat. Madigfeit iftieine Urfache bes Schlafes HYA38 Manren, Radricht von zween in ber bamigen Gee fabt Sela gefundenen 46:54 Minokeln, berfelben muffen fibe viele, blog in Bufs rechthaltung bes Ropfes tigfeich angeferenget werben 412. wie fir fich benm Schfiffen verhaltet Arb. : 182miffe merben ben bemfelben ftarter angeftreitet, als benn Bachen, ba bie antern benm Schlaf erfcblaffem 4" a distraction " '> 572 mg- 416 Maturalien tammer, turger Entwurf ber tonialichen in Dreiben Mo, wie diefelbe geordnet ift 162. 2 Bemes Bung ber vornehmiten Goldftufen 162. Gilberftufen

Taturalienkammer, kurzer Entwurf ber königlichen in Dredten ido, wie diefelbe geochnet ift isom Seinerkung der vornehmften Goldfusen 162. Silverflusen 163 unedlen Metalle, Salveitalle, Stryfluss, Steine 164. wersteinerten Sachen 165. Rerkmurbigkeiten aus dem Pflanzenreiche 167; im mactomissichen Tabinette 168, 169. aus dem Thierroiche 171 ff.

## der merkwürdigken Sachen.

| merkwürdige Boget 177. im Baffer lebende Ibiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maturwiffenfchaft, Rugen berfelben in ber Deconomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Light the Cale Control of the Contro |
| 531. benm Feldbaue 533. 534. in ber Malertunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 536, Bildhauerkunft 538. in der Runft in Soly ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fchneiben und Rupfer zu ftechen 538. in ber Buch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bruderfunft 539. Bautunft 539. ben anbern Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nufacturen 540. benm Glasmachen 541. Brillen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| machen, und in der Optif 542, in der Uhrmacher-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tunft 543. 544. ben Verfertigung der mathematis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fchen Infrumente 545. in der Sandlung 545, 546.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ihre Rothwendigfeit wird ito fattfam erkannt 549.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mewen, mober ihre Irritabilität entifeht 270. ob die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entjundungen von benfelben berrubren 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27effet ; was die Bergleute so nennen 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mafte, welfche, Burichtung berfelben ju einem Erante,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ber anfatt der Choeolabe 88. bes Caffees 89. und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| des Thees zu gebrauchen 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Manual State of the same of the same of the same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Weeonomische Wissenschaft, womit bieselbe umgeht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 531. Rugen der Raturwiffenschaft in berfelben 531 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Belfarben, wer biefelben erfunden 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opium, einschläfernde Kraft beffelben 495. besondere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rochricht von einem Opinmfresser 435. 436. was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| > 68 ferner für Rugen und Schaden bringt 436. Op-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mische Bersuche mit demselben 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pamber, beren Unterfchied uom Tieger und Leoparden 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Papiet, moraus es ebeniels gemacht worden 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Paradies, befondere Weynung von ber Lage beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 341.342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pedilla, Pedro, von Linares, ein berühmter taftifiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| scher Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pendul, von der Lange Deffetben unter ber Linie 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peres, Goulalo, Radricht von dielem Dichter 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dilante. Rachnicht von angerordennich großen 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Offangen, ben Bartung berfelben ift nothig einer jeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ben Grad ber Warme richtig zu bestimmen, ben sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

an ibrem Merstommen nothig hat 250. 253. wie fole Wes anzuftellen 295. wefentliche Theile einer Bange 291. worinn bas Leben berichen beftebt 292. ibre . Eintheilung in eingewohnte, gemäßigte, marme und DiBige 1294. Bebanten über ben Urfprung berjenigen Pflangen welche wir auf unferer bermalen bewohnten Erbe finden 330 ff. biefelben richten fich nach ber verschiedenen Sobe ber Luftgegenben 341. 344. richt von benen, welche eine einschlafernbe Rraft ba-Ben 437 Pholoden, of fie in wirklichen Steinen machfen -30 Pillen, in der Tasche getragene machen Burgiren ICI Pocen, wie ber Körper ju benfelben porzubereiten irg. 123. 139. 140. find eine gefährliche und oft tobtliche Rrantheit 123. Unterfuchung ber Ratur biefer Rrantbeit 125. . ob fie ben Alten fcon befannt gemefen 125: fie find oft evidemisch 127. und allegeit mit einem Entjundungeficber vergefellschaftet 127. woran bie bosartigen fowol als bie guten Pocten ju ertennen find was für ein Buftand bes Korpers jum Sinfecten am geschickteften fen 139. warum alte Leute ben Diefer Krantheit mehr in Gefahr. find, als junge Benta 129. 194. marum magere Leute zuweilen bie Pocten farter befommen, als fette und bice z. 132. 132, 136. 129. 144. wer fie einmal gehabt bat, betommt fie nicht wieber 197. ob es ficherer und beffer fen, Die Gefahr ju laufen, und ohne einige Borfichtigfeit bie Bocten nach bem naturlichen Laufe zu erwarten; ober fich mit Aleife nach geboriger Borbereitung, auf die natürliche Art, ober aber fich lieber burch bas Ginpfropfen anfteten ju Laffen 143. 146. wie die Große ber Gefahr ben ben Decten gur beurtheilen fen Podenmaterie, Bebanten über biefelbe 135 Poefie, Kaftilianifche, grantet Beitafter Derfelben z. mobin es gu fegen 4. brittes Boitalter 12. mas es für berühmte Dichter in fich faffet 13. mar bas golbene Beitalter ap. viertes Beitalter 20. in biefem wirbber aute Geschmad verberbet as Gintheilung ber Dichter biefes Beitalters in gaviffe Claffen 22 Polypen,

## der merkwirdigfien Sachen.

| Polypen, Rachricht von benen, welche in Solftein erffrunkale gefinden mubben find 486. 486. 180. Aften von ben Polypen gemußt haben 487. 488 | n <del>f</del> toff |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| re Nahrung 493. ihre Jurbe: 49.70 if inchres                                                                                                 | itheifs<br>498      |
| Porafche, beren Mikambon Berferrigung ber Be                                                                                                 | rliner .            |
| blauen 317 ff. meit fie Birriolfaure in fich e                                                                                               | nthale              |
| 920. wie fie recht gereiniget werbe                                                                                                          | 391                 |
| man benm Abertaffen ein richtiges Urtheil auf                                                                                                |                     |
| felben fällen tomne                                                                                                                          | 468                 |
| Pulsabern, ob die Gewalt berfelben groffer als b                                                                                             |                     |
| wale des Herzens sep                                                                                                                         | 210                 |
| Pyrmonien Wasser, der Gebrauch beffelben verun                                                                                               |                     |
| Copies and the second of the second                                                                                                          | 433                 |
| Charles and Siele Manage and San a                                                                                                           |                     |
| Quacifelber, wer biefen Ramen verbiene 14 11 Quary, was die Bergleute fo nennen 152                                                          | 7. 157              |
| Quedilber, bat eine arsenitalische Ratur an fic                                                                                              | 66                  |
| und heift fo gar flugiges Arfenit                                                                                                            |                     |
| Onevede, Franciscus, nimmt ben verftellten                                                                                                   | ,                   |
| Des Mitters Frang be la Torre an                                                                                                             | 10                  |
| of the first of the Royal and Markey is                                                                                                      | .9                  |
| Realgar, was man so nennet                                                                                                                   | 655                 |
| Rebolledo, Graf von, mas berfelbe gefchricben                                                                                                | 19                  |
| Regievungsarten, wie viele berfelben anfanglich                                                                                              |                     |
| Beinfand, mar ehemals eine rare Pflame, is                                                                                                   | <b>390</b>          |
| machli fie wild                                                                                                                              | 142                 |
| Beifende, wie fich felbige am beffen vor bem Er                                                                                              |                     |
| vermabren konnen                                                                                                                             | <b>44</b> 0.        |
| Reminiscentiae vitales, mas bie Merste fo nennen                                                                                             |                     |
| Republik; mas man eine nennet                                                                                                                | 990                 |
| Ribbenfteisch eines Thieres, ab es mit der Zeit i                                                                                            | n Ano-              |
| chen verwandelt werden könnte                                                                                                                | 30                  |
| Rodrigs von Cera, wenn biefer Dichter gelebet                                                                                                | 7                   |
| Rofe, tann von Born und Schrecken entfteben                                                                                                  | 274                 |
| uu 5                                                                                                                                         | s. Šals             |
|                                                                                                                                              |                     |

#### Register

Salmigt, Betrachtung der Froft machenben Kraft beffelben. 55 ff. Salperen, Beleuchtung einet Abhanblung von bemfel-70:83 Salse, Berfuche mit verfchiebenen Salzen, welches ben 46 ff. 59 bochften Brad ber Ralte verurfache Salsfolen, Berfuche mit verschiedenen in Unfebung ber Ralte, darinn fie zu Gife werben Schall , berfelbe wird in benen Gegenben, wo'er burporgebracht, eber geboret, als an entfernten Orten 476. Berfische, wie weit' ber Stheft in einer Gecunde forte gebe 477 ff. ob bie Beranderung ber Luft bie Gelbwin-: Digfrie bes Schaftes anbere 478, 479, 482 ff. Berfuche beswegen 481. er geht vermittelft einer wellenformigen Bewegung ber Luft fort 482. wiefern bie Binde ben . Schall beforborn ober hindern 483 485, int Commer geht ber Schall geschwinder, als in Winter Schiefipulver. Rachricht von einer Maschine, bie bamit angefüllet, bas Fruer bamit gu toichen Schlaf, mobile Berfelbe entfiebe411.425. warum junge Leue te meistentheils, geschwinder als abrere einftblafen 411. vorgangige Umffanbe benni Schlafe 411. erfter Grad Deffelben 412. anberer Grab 413 verfchiebene Bufalle, c bie berfelbe bervor bringt 414. marum wir im Steben : micht fehlafen tommen 415. britter Grad bes Schlafe 416. ob die innern Theile im Schlafe warmer als fonft - find aid. mober bie Barine und ber Schweißim Schla fe entstehe 421. was eigentlich in uns schlafe 422. mas ber Schinf eigentlich fen 423. 425. warnm man ben gangen Tag fcblafrig ift, wenn man etiba eine Stumbe gu lange geschlafen bat 427: woher es kommt, bag manche Thiere ben gangen Binter burch schlafen 427. verschiebene Urfachen, Die ben Schlaf beforbern 429-432. alles Flüchtige, bas in ben Ropf feigt, erreget Schlaf 433. wie man benfelben ben nothwendigen Ge-Schafften abwehren tann 444. mas ibn ferner verbis bert' 445. wie viel Stunden ein Mensch schlafen folle 445-447

Schlag,

### der merfwirdigfen Sachen.

Schlag .- Beldaffenbeit ber wom Schlagengerührten - Menfchen fur; por ibrem Enbe 417. mober berfelbe entfiche 443 Schmeerklufte, mas die Bergleute fo nennen 631 Soneden, vo ihre Scholon, Die fie mit aus ben Epern bringen, febon fo viel Gange haben, ale bie ben ausgewachfenen Thieren Schnupfen woher er entstehe 199.205 Adraubenffeine, befondere Umftande, die man an ibnen bemerket 551. man wird Diefelben weber unter berjenigen Große, noch unter ber Bestalt, welche ibr urfprunglicher Korper gebabt, anfichtig 552. ibre fcbraubenformige Geftatt ift ibnen nicht eigenthumlich 553. wie fie mabricheinlicher Beife entftanden 554 Schweinsblafe, wie fie als ein Bertzeug ben ber Ge-Beirrbus, ein Bflafter benfelben gu beilen Secondat, Carl von, Baron be la Brebe und Montesquieu, feine Geburt und Borfahren 373. 374. unerschopfliche Biffenschaft beffelben von bem burgers lichen Rechte 374. er wird Parlamenterath und bernach ein Ditalied ber Afademie ju Bourdeaur 375 Schreibt die perfischen Briefe 376. turger Inbale berfelben 380, 381. Befchaffenbeit ber Schreibart in benfelben 382. er vertauft feine Bedienung und wird ein Mitglied ber frangoffichen Atabemie 376. feine Reifen nach Wien, Ungern, Benedig und Rom 27% gerath mit bem Carbinale pon Polignac in Befanne - Schaft 377. sein Urtheil über ben Antilugre beffelben 378., feitte ferneren Reifen burd bie Gebreis, nach Solland und England 378. feine Rucktunft nach Frantvach 379. felneibe bie Setrachtung über o bie Urferben ber Große ber Romer und ihres Berfalles 379, welche febr mobl aufgenommen wird 370. Dauptinhalt berfelben 383. fein beffes Buch aber ift ber Beift ber Befege 384. Bebanten über ben Litel - Deffelben: 307. Erititen über Diefes Burd 308. 300. mehrere Schriften, Die er geschrieben 400. mirb wir Ditgliebe ber tonigl. preußischen Atademie aufaenom=

# Register

| Bermablung 409. und Sod                              | _407    |
|------------------------------------------------------|---------|
| Seeriche, viererley Arten berfelben 591. Befchre     |         |
|                                                      | 192 M   |
| Seele, dieselbe denfet nach der Beschaffenheit be    | s and   |
| ihr vereinigten Körperd                              | · 195   |
| Seil, ob ein aus vielen einzeln Faben beftebenbes    | burch   |
| Das Dreben in den Stand gefehet werben Binn          | e, ciñ  |
| gröfferes Bemicht ju tragen, als es vorber !         | ragen   |
| tonnte                                               | 40. 41  |
| Silbergiftere, bamit wirb ber Bein angemache por     | . 502.  |
| wie man folches entbecken tonne                      | 503     |
| Silva, Antonio von, ober Gevanimo Bermubez           | , was   |
| Diefer Dichter gefchrieben                           | 16      |
| Sobiband, was die Berglente fo nennen                | 617     |
| Spanifchfliegenpffafter, warum es auf tobten Ri      | epern   |
| deine Blafen machet                                  | 212     |
| Speifeny fefte, ertegen bem Schlaf meit mehr, a      | de bie  |
|                                                      | D. 432  |
| Sperced Befchreibung eines gur Geburithatte          | AARI    |
| When erfinibenen - " the conflict his                | ଁ ସର୍ମ  |
| Spiristic Salis, od er eine sichere Probe bes verfil | kbten   |
| Weiner abgebe                                        | 403     |
| Staat, was man die Triebfdeun eines Staates nenn     | et 301  |
| Steine; Stundftoff berfelben                         | 643     |
| Seille eines Brees; verntflichte ben Schlaf          | 438     |
| Scotten, mad man so nemmet                           | 619     |
| Beramoulum, eine igo getteine Pfanzo, Die ebettal    | id febr |
| i rar warding to both but in this expense            | 343     |
| Syvenbums Geffen Berdienfte in Untersuchun           | n ber   |
| Bocken alle in Control of Control of                 |         |
| Sympatherifche Dinte, ift die befte Probe ber ichab  | lichen  |
| "Mifchingen bes Weines 306. ihre Benfettigung        | 406     |
|                                                      |         |
|                                                      | . •     |
| Cagemaffer, was die Berglente fo nennen 🐈            | 619     |
| Cascionerchie, ob sie ihre Harnische ableaen         | 34      |
| Telescop, wer baffelbe erfunden habe                 | 542     |
|                                                      |         |

## der merkwirdigsten Sachen

| 1                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cempel Salomonis, prachtiges Modell daven : 185                                                                        |
| Chermaftop, was man ein botanisches nennet 290.                                                                        |
| Berfertigung beffelben                                                                                                 |
| Thefauro, Manuel, was berfelbe geschrieben 21                                                                          |
| Thiere, Beobachtungen von bem Storben berfelben im                                                                     |
| lufeleeren Raume 329 ff. Urfachen davon 330. 33K                                                                       |
| welche Thiere ben gangen Winter burch fchtafen 427.                                                                    |
| pober folches rubre 428                                                                                                |
| Tieger, beren Unterschied vom Panther und Leopanben                                                                    |
| 183                                                                                                                    |
| Tone, worinn ihr Unterschied besteht 196.                                                                              |
| Corre, De la, was berfelbe gefehrichen                                                                                 |
| Trammer, was die Bergleuse fa riennen 614                                                                              |
| 11.                                                                                                                    |
| Ubren, Beschaffenheit ber altesten 543. wie bie Uhr-                                                                   |
| macherkunft nach und nach gestiegen 544                                                                                |
| Illoa, Don' Lufs be, Schriften Diefes Dichters 19                                                                      |
| $\mathfrak{v}$                                                                                                         |
| Delafco, Gregorius hernandes von, woburch fich bie-                                                                    |
| fer Dichter berühmt gemacht                                                                                            |
| Deratti, Beobachtungen beffelben an Thieren, bie im                                                                    |
| luftleeren Ranme gestorbeit 330, 836<br>Verdauung im Magen, ob fie im Schlafe ftarter vor<br>fich gebe als benm Marten |
| Verdauung im Magen, ob fe im Schlafe ftarter vor                                                                       |
| 1100 3100 1 1100 110111 1201100011                                                                                     |
| Villegas, Estevan Manuel, ein vortrefflicher Dichter 17                                                                |
| Villena, Don Enrique von, Rachricht von biesem                                                                         |
| Dichter 5                                                                                                              |
| Virriolol, Weinprobe dansit 505                                                                                        |
| Dogel und Chiere, wie fie burch einen befondern but-                                                                   |
| samischen Geist lange aufbehalten werben konnen                                                                        |
| 92:95                                                                                                                  |
| 100 mg                                                                                                                 |
| Machen, zwen Stude, die dazu gehören 4er                                                                               |
| Mallrard, bat nicht alle Die Tugenben, die man ibm                                                                     |
| fonst zugeschrieben bat 515                                                                                            |
| Malzensteine, Machricht von denselben 555                                                                              |
| Marme, das Urtheil von derfelben nach ben Empfindun-                                                                   |
| gen ist sehr betrüglich 289. ift aber in der Deilungs                                                                  |
| Enroll Co.                                                                                                             |

### Regifter ber merkwirtdigften Sachen.

| Lunft; Chomie, Hauswirthichaft und fot    | tff ungemeli      |
|-------------------------------------------|-------------------|
| nothig, dieselbe richtig zu bestimmen 29  | o. Unterfu        |
| dung berfelben im luftleeren Raume        | 594 ff            |
| Degebreit, eine Pflanje bavon wachft au   | Berorbenelich     |
| arok 106. Urlache baven                   | 101               |
| Mein, gabrenber, beffen Ausbunftungen     | find tödelich     |
| 433. beffen Birtungen in dem Renfth       | en 433. 434       |
| womit ber Rhein = und Mofelerwein an      | gemischet zu      |
| werben pflege zor. wie man die schädliche | Unmischung        |
| mit blepischen Sachen entbeden tonne 50   | 03. sicherste     |
| Probe -                                   | 506 f             |
| Weinefig, beffen Rugen und Schaben        | 443 444           |
| Metter, mas bie Bergleute fo nennen bis   | 3. infonder       |
| beit die bosen                            | 620               |
| Minsen, Beschaffenheit beffelben in ber   | anziger Ge-       |
| ' Aend                                    | . 31              |
| Dunde, Rachricht von einer febr mertn     | dürdigen int      |
| Grimmbarme, und mas daraus erfolget       | 356ff. <b>was</b> |
| eigentlich eine Wunde fet 564. was eine t | dotliche 565.     |
| - und eine nicht tobtliche Bunbe sey 566. | was unter         |
| ber innern Beschaffenbeit einer Bunbe ver | franden mers      |
| be 567. welches innerliche an sich tebeli | che Bunden        |
| fenn gif8=570. welche außerliche un i     | md vor fich       |
| robelich find 571. wodurch an und vor fic | nicht tödt:       |
| - liche Munden, benmoch todtlich werden   | fonnen 572.       |
| welche fchechterbins tobtlich find 579.   |                   |
| unter gemiffen Bedingungen                | 574- 579          |
| <b>36.</b>                                | ,                 |
| Zauregut überfetet ben Lucan              | 20                |
| <b>3</b> .                                | , , ,             |
| Zabaschmerzen, wober sie entsteben        | 207               |

Sine, arfenikalischer Ursprung besselben 650 Binn ift mit Arfenik vermische 660 Vorn, Verursachet bie meiften Entzündungen im menschlichen Körper 276

Ende des sechzehnten Bandes.



